# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis manatlich 84 Pfg. 3uzüglich Pastbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Bastantalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage aar Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-zeite im Anzeigenteil —.75 RM.

Nürnberg, im März 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Max Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Pasischeckonto Antt Nürnberg Nr. 105. Schrifteitung Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schrifteitungsschluß. Freitag (nachmittags), Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

15. Jahr 1027

# Massentaufe Das neueste jüdische Kampsmittel

"Allles ist schon dagewesen," sprach der weise Rabbi Miba. "Es gibt nichts Neues unter den Jüden" (en 10 doteich tachas hajehndim), behauptet ber Stürmer. Weil er den Juden und sein Geheimgesethuch, den Talmud und die darin enthaltenen Aniffe kennt. Jedem benkenden Menschen muß es einleuchten, daß der Talmud kein Religionsbuch, sondern ein gut ausgearbeitetes Berbrecherlehrbuch ift. In teinem Religions= buch der Welt wird man derartig widersprechende Lehren nachweisen können, wie dies im Talmud der Fall ift. Keines diefer Religionsbücher wird seinen Unhängern empfehlen, zum Schein eine andere Religion anzunehmen, "wenn es ihren Interessen entspricht." Der Talmud, das judische Gesethuch, hingegen bringt dies fertig. Es empfiehlt den Juden, den nichtjudischen Bölkern gegenüber stets liftig zu sein und wenn die jüdischen Belange es erfordern, sich "des Scheines halber" taufen zu lassen. Schon im 15. Jahrhundert befahl der oberste jüdische Gerichtshof:

"Tretet über, (unter Nebertreten versteht der Inde die Annahme der Taufe!), wenn ench keine andere Wahl bleibt, aber bewahret das Geset Moses in eurem Herzen."

Die Juden behaupten, daß die Talmudlehren für sie heute nicht mehr bindend seien. Das ist eine instame Lüge! Denn daß gerade auch die obenerwähnsten Lehren heute noch genauestens befolgt werden, dafür liesert das Weltjudentum täglich neue Beweise!

Liest man die jüdische Gemeindezeitung von Wien, so findet man allwöchentlich eine Ans zahl "Austritte aus dem Judentum."

Einen wertvollen Beitrag liefert ferner die "Ii= dische Rundschau" mit ihrem Artikel "Bei den Ma=

## Aus dem Inhalt

Meister der Lüge Der Judeneid Jüdische Greuelhetze gegen Italien Der Jude Prinz aus Danzig Brief aus Breslau Der Schatten



Auf unsere sonst so schöne Welt der düstere Schatten Judas fällt Die Menschheit, sie erholt sich nicht, solange Juda steht im Licht

Die Juden sind unser Unglück!

ranen in Mittelasten" bom 11. Dezember 1936. Der Berichterftatter Er. Watter Fifchet in Ferufalem, fcreibt darin u. a.:

"Die jüdische Welt Enropas verbindet mit dem Begriff "Maranen" meift nur jene burch den Zwang des christlichen Spaniens und Portugals im 14. und 15. Sahrhundert zum Chriftentum bekehrten Juden, die als "Neuchriften" weiterlebten und im geheimen ihr Judentum bewahrten. Daß sich dieses Phänomen auch im islamischen Kulturkreis wiederholt hat und dem Forscher in Mittelasien "Maranen" in islamischer Aufmachung entgegentreten, war von der isidischen Deffent= lichkeit und Geschichtssorschung bisher unbeachtet geblieben." (Der jüdischen Deffentlichkeit mar diese Tatfache wohlbekannt, nicht aber den nichtfüdischen Bolkern! Sch. d. St.)

Der jüdische Forscher berichtet dann weiter, daß er in einer Stadt Mittelasiens eine Gruppe solch "be= tehrter Juden" antraf. Diese Juden, "anusim" genannt, leben dort seit über 100 Jahren. Trot ihrer



Einer der führer der asiatischen Maranengemeinde

Bugehörigkeit zum Islam, find fie bis heute dem Judentum insgeheim trengeblieben und führen ein Dob= pelleben als Juden und Mostems! Ihr Füh= rer, der "geheime Rabbiner" der Stadt, legte dem For= scher erft ein Geftändnis ab, als ihn dieser hebräisch ausprach. Jest mußte er, daß er einen Rassegenossen vor sich hatte. Und diesem vertraute er an, daß die vieltausendföpfige Gemeinde niemals da= ran bachte, ihr Indentum aufzngeben. Mur jur Täuschung der nichtjüdischen Behörde beachten fie die iflamifchen Befege und erfüllen die iflamischen Religions= gebräuche. "Im Geheimen dagegen," fo fahrt bas genannte Judenblatt weiter fort, "halten fie die Bebräuche der jüdischen Bergangenheit, wie "brith mila" (Beschneidung), "schechita" (das Schächten), "füdische Feiertage", "ein geheimes Beth din" (füdischer Gerichtshos) und eine eigene "chewra kadischa" (Toten= brüderschaft). In geheimen gottesdienstlichen Zusam= menfünften vereinigen sie sich zum Gebet."

Die geheimen Gottesdienste werden im wesentlichen ermöglicht dank der Abgeschlossenheit des Hauses und der besonderen Stellung der Frau im islamischen Rulturkreis . Diese weiß der Jude klug auszunüten. In ben Stunden des geheimen Gottesdienstes fest er einfach eine verschleierte Frau vor bas Haus. Dadurch barf es fein Mann wagen, in bas Innere bes Hauses einzudringen und eine Entdedung ift unmöglich. Mit gleichen irreführenden Manbbern arbeiten die Juden and am Samstag. Würden fie ihre Raufladen an diesem Tag, so wie es ihnen ihre Religion vorschreibt, schließen, dann wüßte jeder "Goi" sofort, baß sie trog

## Meister der Lüge

Was die jüdische Seppresse in aller Welt während der letten 4 Jahre zusammenlog

Das in Czernowit erscheinende Blatt "Czernowiter Deutsche Tagespost" veröffentlicht in Nummer 3865 eine kleine Sammlung von besonders diden Lügen und Hehmeldungen, die judische Blatter in allen Beltteilen während der letten 4 Jahre, als in Deutschland unter Führung Mooff Sitlers eine gewaltige Aufbauarbeit geleistet wurde und sich ein sichtbarer Aufschwung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens vollzog, verbreiteten. Blättere man die Sahrgänge der Juden= presse in Czernowik seit 1933 durch, so finde man u. a. folgende Meldungen:

Abschlachtung aller Auden in Deutschland Vernichtung aller Kirchen

Künfmal Einmarich des Reichsheeres in die Zichechoilowatei

Ginferterung aller Ratholiten, Protestanten, Nuden und Margiften

Luftbombardements und Vernichtung Prags durch die deutsche Luftwaffe im Berbit 1936

Elfmal Besetung Danzigs durch Reichsheer und SI.

Bandstreich des Reichsheeres und der EU. im Memelaebiet

Zweimal militärische Aberfälle Deutschlands gegen Bolen

Wiederholter Ariegsbeginn gegen Cowjetruß.

Luftüberfall auf London durch deutsche Zeppeline Aberraschender Ginmarich Deutschlands in Frankreich, Belgien und Holland

Rapides Unwachsen der Analphabeten im deutschen Reich infolge Ausrottung der gefamten Intelligens

Ferner sindet sich in der Judenpresse nahezu alle zwei Mouate die Meldung, daß das Hitler-Regime völlig zusammengebrochen sei infolge Hungerenot oder infolge Zusammenbruches der Währung. Jeden Monat wird gemelbet: Bölliger Bufammenbruch ber Birticaft Deutschlands. Jeden zweiten Monat: Sturg hitlers durch Revolution. Ferner finben sich Lügenmeldungen wie "Landung einer beutschen Millionen=Armee in Spanien. Besetung Spanisch = Marottos durch deut. iche Divisionen. Offupation der Schweis und Dugende Rriegserklärungen und mi. litärische Ginfälle gegen Desterreich. Revolution in Arabien unter aftiver Teil. nahme beutscher Truppen".

Die "Czernowiter Deutsche Tagespost" bezeichnet diese Meldungen als eine kleine Anslese und meint, daß die indische Weltpresse ausatmen könne, denn durch das Nichteintreffen ihrer Prophezeiungen sei sie in die Lage versett, weitere Prophezeiungen in klingende Münzen umansegen.

## Jüdische Abwehrmittel

Bestechung oder Mord

Benn in irgend einem Bolte bie Juden sich in Gefahr sehen als Juden entbedt und als Bolksschädlinge erkannt zu werden, bann werden sie nurnhig und sinnen darüber nach, wie dem Uebel abzuhelsen sei. Im judischen Besethbuch Talmud steht geschrieben:

"Der Chrlichste unter ben Richtjuden ift umanbringen." (Sinnon ben Jochai – J. Kidduschin 40b.)

Die "ehrlichsten" Richtinden sind jene, die ben Mut besiten über die Schäblichkeit und Gefährlichkeit der jüdischen Rasse öfsentlich die Wahrheit zu sagen. Einer von diesen Chrlichen war auch ber nationalsozialist Buftloff. Seiner Chrlichkeit wegen wurde er nach talmubischem Gebot ermordet.

Der Mord wird meist nur dann von den Juden in Anwendung gebracht, wenn andere Mittel bereits versagt haben. Eines dieser Mittel ift die Bestechung. Jeder judengegnerische Kämpfer hat es schon erlebt, daß bie Juden ihn mit Bestedjungsversuchen mundtot zu maden sich bemühen. Go ift es auch bem Berausgeber des Stürmers ergangen, dem die Inden durch nicht-

jübische Mittelsseute ben Betrag von 250 000 Goldmark boten, wenn er seine Tätigkeit aufgebe und fürderhin schweige. Ein ähnlicher Versuch wird nun aus Jugoflavien gemeldet. In Belgrab erscheint die anti-jübische Zeitung "Baltan". Ihr Herausgeber und Hanptschriftleiter heißt Svetolik Savitsch. In einem Brief an den Stürmer ichreibt er:

"Um Thnen über die Wirksamkeit des Kamples gegen die Juden, der durch meine Zeitung geführt wird, eine Idee zu geben, muß ich Ihnen fagen, daß die hiefigen Auden fich alle Mühe gegeben haben, um mein Stillschweigen zu erreichen, aber es ist ihnen nicht gelungen, selbst um den Preis von 300000 Dinars nicht, mit welcher Summe fie mein Schweigen erkaufen wollten."

Allso, helse, was helsen mag: geht es nicht mit ber Bestechning, bann weiß ber Talmudjude ein Lettes: den Mord!

ihres Uebertrittes jum Islam, immer noch Juden sind. | treffen sie sich Abends in einem ber verabredeten Deshalb halten sie am "schabbes" ihre Bazare offen, seten aber ein Rind in den Laden. Erscheint ein Runde, dann erklärt ihm das Kind, daß der Bater verreist, oder die gewünschte Ware nicht vorhanden fei.

Aehnlich verhält es sich am "pesach", dem jüdischen Ofterfest. Um die "atums" zu täuschen, taufen die Juden Brot, das fie bann verschenken, ba fie an diefem Feiertage tein Brot, fondern nur "Magzen" effen dürfen. Es kommt mitunter sogar vor, daß moslemische Nachbarn einen Berdacht wittern. Dann wird das Besachfest einfach verschoben!

So führen dort die Juden, die großen Meister der Verstellungskunft, ein echt talmudgetrenes Doppelleben. Während sie Freitag früh, bem Ruf des Mueddin (Gebetsrufer) folgend, sich in ber Moschee versammeln,

Häufer zum jüdischen "Gottesdienst". Der Moschee als ihrem offiziellen Versammlungsort, steht die geheime Synagoge, dem Scheich, als offiziellen Oberhaupt, der geheime Raw (Oberrabbi) der Judengemeinde gegenüber. Diese Praktiken der Inden, sich unter anderen Bölkern einzuschleichen, sind schon sehr alt und gut bewährt.

Die Juden sind erklärte Feinde jeder anderen Religion. In unzähligen Talmudftellen werden fie ermahnt, feine sich bietende Möglichkeit zur Ausrottung nichtisidifcher Religionen außer acht zu lassen. Und diese Geheimbefehle sind der ausschliegliche Grund, weshalb die Juden bis auf den heutigen Tag immer wieder zum Schein einen anderen Glauben, mit Vorliebe den driftlichen annehmen. Trot, oder vielleicht gerade beshalb, weil sie vom Anfang an einen teuflischen Haß gegen den Nazarener und seine Lehre begen.

Und diese Tatsachen lassen es auch begreiflich erscheinen, daß Woche für Woche sührende Juden zum Christentum übertreten. Sie sind Missionare des Judentums, zur Vermischung mit den nichtsübischen Kulturvölkern auserwählt und zu deren restlosen Vernichtung vom "Kahal" (der großen jüdischen Gesheimorganisation) bestimmt.

Eine Heuchelei sondersgleichen ist es, wenn die Wiesner Judenzeitung "Die Stimme" unter großer Aufsmachung von einer "Massentause in Bukarest" bestichtet

"Zweihundert jüdische Intellektuelle (Abvokaten, Werzte, Bankiers, Industrielle u. a.)", so heißt es in dem Judenblatt, "treten zur griechisch sorthodogen Staatskirche über. Ihre Massentause soll in Kürze in seierlicher Weise stattsinden. Diese neuen Judenchristen sammeln einen großen Fonds zur Errichtung einer prächtigen Kirche." Ein folgender ausstührlicher Bericht dieser Zeitung enthält u. a. den beachtenswerten Satz: "Kein Kabbiner wird die Abtrümnigen verfluchen." Damit hat die Judenzeitung all ihren rassegenössischen Anhängern aus dem Herzen gesprochen.

Kein Rabbiner der Welt kann den "Scheinabtrunnigen" fluchen. Sie handeln ja nur im Auftrag des Judentums!

"Tretet zum Christentum über, wenn es die Interessen des Judentums erfordern, aber behaltet das Geset Moses in euren Herzen! Werdet Wobokaten, damit ihr den "Gojim" das Talmudrecht aufzwingen könnt!

Werdet Aerzte, damit ihr den "Gojim" beffer das Leben nehmen könnt!

Berdet Bantiers, damit ihr die "Cojim" besser bes wuchern könnt!

Werdet Industrielle, damit ihr nichtjüdische Arbeiter besser verftlaven könnt!"

So lautete ber im 15. Jahrhundert erteilte und zu allen Zeiten gültige Geheimbefehl des oberften jüdizschen Gerichtshofes. Um diesen Geheimbefehl zu erfüllen, mußten 200 "prominente" Juden zum Christenztum übertreten.

Eine Kate gebiert keine Maus und eine Here keine Heiligen. Aus den getauften Juden werden immer wieder Juden hervorgehen. Und fie alle werden immer wieder den unstillbaren Drang in sich spüren, jeden erreichbaren "akum" zu töten, weil es ihnen im Blut liegt.

Ebensowenig wie es jemals gelingen wird, aus einem Neger einen Weißen zu machen, wird sich der Jude durch Tauswasser in einen Nichtjuden verwandeln lassen

Man kann aus einen Juden sieben Toesfel austreis ben und es bleiben immer noch fieben zurück, weil Jud immer wieber Jud bleibt. F. B.

## Der Judeneid

Dr. Martin Luther sagte einmal: "Trau keinem Fuchs auf grüner Seid, Trau keinem Ind bei seinem Gib."

Dr. Martin Luther kannte die Juden und ihr geheimes Gesethuch, den Talmud. Im Talmud steht geschrieben:

"Wenn ein Inde einen Nichtjuden betrogen oder besstohlen hat und er muß schwören, so darf er falsch schwören, wenn er gewiß ist, daß der Meineid nicht aufkommt. Haudelt es sich jedoch darum, daß sich ein Inde durch einen Meineid vom Tode errettet, so darf er falsch schwören, gleichgültig, ob der Meineid ausstommt oder nicht." (Fore dea 259, 1 Haga.)

Das Wissen, das ein Dr. Martin Luther über den Juden hatte, war unserem Bolke und unseren Richtern verloren gegangen. Auf den Eid des Juden hin wurden deutsche Wenschen in tausend und abertausend Fällen abgenrteilt und Nassenossen bes schwörenden Juden freigesprochen. "Eid ist Eid", galt danals. Man schaute dem, der ihn schwor, nicht ins Gesicht. Wenn dann und wann ein Jude des Meineides übersührt wurde, weil sein Berbrechen zu ossensche Seit dies damit, daß Meineide jene hinter uns liegende Zeit dies damit, daß Meineide ja auch bei Nichtinden vorkommen. An den Spruch Dr. Martin Luthers, an den Talmud, wagte kein deutscher Richter

und kein Anwalt zu benken. Heute, wo dieses Wissen um ben Juden und seine Geheimgesetze auch in den Gerichtshäusern wieder Einzug gehalten hat, sind die ausgedeckten jüdischen Meineide weit häusiger als srüher.

Am 1.7. August 1936 war die Istoin Sinai Lescher vor dem Düsseldorser Amtsgericht in einer Zivilklagesache als Zeugin vernommen worden. Sie sagte damals zugunsten ihres Mannes aus, daß sie ihn an dem in Frage kommenden Tage abgeholt und dabei dann mit ihm über eine geschäftliche Angelegenheit gesprochen habe. Der Sid der Jüdin entschied den Prozeß zugunsten ihres Mannes.

Die Gegenpartei bestritt schon damals diese Anssage ganz entschieden. Da der Staatsanwalt dem Eid der Jüdin nicht traute, erhob er Anklage wegen Meineides. Die Jüdin blieb in der zweiten Gerichtsverhandlung bei ihren Anssagen. Sie wurden aber von einer Reihe von Zengen vollkommen widerlegt. Die Jüdin wurde eines glatten Meineides überführt.

Die Talmudjüdin Lescher erhielt eine Zuchthausstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die bürgerlichen Shrenrechte wurden ihr auf die Dauer von drei Jahren aberfanut. Sie wurde außerdem für dauerud eidesunsfähig erklärt und aus dem Gerichtssnale heraus in Haft genommen. Wenn alle Juden, die in ihrem Leben schon einen Meineid leisteten, hinter Schloß und Riegel säßen, es liefen wenige mehr frei im Lande herum.

## Der Jude in der deutschen Apotheke

Um 1. Januar 1933 waren noch 310 deutsche Apotheten in jüdischem Besit. In Berlin allein stand über ein Biertel der dortigen Apotheten unter jüdischer Leitung. Die verantwortungsvolle Arbeit der Arzneizubereitung wurde jedoch meistens von deutsschen Apothetern geleistet. Sie erhielten dafür von dem Juden ein Hungergehalt bezahlt. Der Indenapotheter selbst stellte wertlose Pulver und Bässer her, die er dann in marktschreierischer Weise der Dessentlichteit als "neueste Errungenschaften der Heistunde" aufsschmiste und dabei die besten Geschäfte machte. Wenn das nicht mehr zog, dann wars er sich auf den Großehandel und überschwemmte das slache Land mit Preiselisten. Viele kleine deutsche Apotheten gingen das durch zu Grunde.

Nun aber ist dieser jüdische Sput zu Ende. Durch das Geset vom 13. Dezember 1935 und die Verordnung vom 26. März 1936 hat das deutsche Volf dem Juden den Stuhl vor die Apothetenstüre gesetzt. Seit dem 1. Oftober 1936 gibt es in ganz Deutschland keine jüdische Aposthete mehr. Bisher war die gewundene Schlange,

die ihr Gift in einen Kelch sprift, (ein asiatisches Göttersymbol) das Wahrzeichen der deutschen Aposthefe. Mit dem 1. Oktober 1936 hat sich auch dies geändert. Der Neichsapothefensührer St. Dbersührer Schmierer hat als neues einheitliches Wahrzeichen der Deutschen Apotheferschaft die Man-Nune bestimmt. Diese Nune, ist ein altes deutsches Sinnzeichen der Krast, Gesundheit und Lebenssrende.

Der Jude hat also seine Rolle innerhalb der Alpos theferschaft ausgespielt. Die deutschen Apothefen sind wieder deutsch geworden und werden deutsch bleiben.

6

#### Rassenschande in Ersurt

#### Hud Frank kommt auf 3 Nahre ins Zuchthaus

Bor der Großen Straffammer Erfurt wurde der 35 jährige Jude Kurt Frank aus Erfurt abgeurteilt. Er hatte wiederholt Rassenschaude an zwei deutsichen Mädchen begangen. Gines der beiden Mädchen beutete er auch wirtichaftlich aus. Der Staatsammalt



Der Zalmud ist gültig

Lieber Stürmer!

Seit 15 Jahren mahnst Du die deutschen Bauern, keine Geschäfte mit Juden zu machen. Viele Tausende deutscher Landwirte haben Deinen Ruf gehört. Sie schalten den Juden aus und machen nur noch Geschäfte mit deutschen Biehhändlern und deutschen Bauern. Zu jenen aufrechten Männern gehört auch der Bg. Friß G. in Storkow. Als eines Tages der Jude Rosenberg bei ihm vorsprach und ihm ein Pferd ausschmusen wollte, da wies ihm der beutsche Mann kurzerhand die Türe. Jud Rosenberg regte sich darüber furchtbar auf. Er schrie: "Da kommt so ein Schwein hierher und macht mir Aerger."

Wenn Rosenberg den deutschen Mann ein "Schwein" ein ed nannte, so tat er dies nicht etwa deshalb, weil ihm in seiner Wut eine andere Beleidigung nicht einfiel. Nein! auch Er nannte den deutschen Mann ein Schwein, weil jeder sin d.

Jube im Richtjuben nur ein Tier sieht. Jeder Jube denkt, fühlt und haudelt nur nach den Richtlinien, die ihm fein Geheimgesethuch Talmud-Schulchan-aruch vorschreibt. Hier steht geschrieben:

"Der Afum (Richtjude) ist wie ein hund. Ja, die Schrift lehrt, daß der hund mehr zu ehren ist, denn der Richtjude. (Exeget Raschi Exod. 22,30).

"Die Nichtjuden, deren Seele vom unreinen Seist stammt, werden Schweine genannt." (Jakut Rubeni gabol 126.)

Wenn also Jub Rosenberg den deutschen Mann Fris G. ein Schwein nannte, so verriet er damit nur, daß er ein echter Talmudjude ist. Darüber hinaus aber bestätigte er, daß die Lehren des Talmuds auch für den Juden der heutigen Zeit gültig



Baffenfdjänder frank

geihelte in seiner Anklagerede die geradezu zhnische Frechheit der Juden. Selbst die in letter Zeit regelmäßig ausgesprochenen Zuchthausstrasen kounten die Juden nicht abhalten, ihr schändliches Treiben fortzusehen. Das Gericht verurteilte den südischen Nassenschänder, dem Antrage des Staatsauwaltes gemäß, zu 3 Jahren Zuchtshaus und 5 Jahren Chrverlust.

Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Volkes

## Küdische Greuelhetze gegen Italien

Die Juden haffen die Staaten, in denen fie ihre Talmudereien nicht ungestört ausüben können. Diese Staaten heißen Deutschland und Italien. Wenn der Ande haßt, dann hetzt er. Wie er gegen Dentschland hette und immerzu hett, das ist uns bekannt. Wie Die Inden gegen das neue Italien hegen, das sei an einem Beispiel aufgezeigt. Die in Genf erscheinende Insbenzeitung "Travail" vom 3. 2. 37 bringt folgende Grenelnachricht:

"Die italienischen Behörden von Tripolis haben fürzlich Bestimmungen erlassen, welche soeben eruste Rwischenfälle hervorgerufen haben, indem fie dieje Behör= den in Gegensatz zu der judischen Bevölkerung bringen und in der gaugen Bevölferung eine Erregung und eine Entrüftung hervorrufen, deren gange Folgen noch nicht

abzuschen sind.

Um 6. Dezember 1936 wurden 92 judifche Rauf= lente eingesperrt, weil sie der Berfügung der Regierung wegen Offenhaltung der Lä= den am Samstag zuwider gehandelt hat= ten. Mehreren von ihnen murde die San= delsertanbuis entzogen. Diese Maßnahme betraf auch einen fraugösischen Staatsangehörigen, welcher überdies durch das Lokalblatt der fajdiftijden Partei, der "Avvenire di Tripoti" übet zugerichtet wurde.

In gleicher Zeit wurden italienische Juden gur öf= fentlichen Auspeitschung verurteilt, weil fie ihren Richtern erklärt hatten, daß ihnen ihre religiöse Neberzengung verbiete, am Samstag zu arbeiten.

Niemand wollte zuerst an die Durchführung einer folden Strafe glauben. Man fannte aber die faschiftische Seele schlecht, denn die Unglücklichen wurden nicht unr öffentlich ausgepeitscht, sondern die Rolonialbehörden ver= ftanden es, Diefe Buchtigung in einer widerwärtigen Beife in Szene zu setzen.

Zuerst ließen sie durch ihre Presse mitteilen, daß es feinertei Gnade gebe. Dann ließen fie am Morgen des von den Behörden bestimmten Tages durch Serotde verfünden, daß "am gleichen Tage um 14 Uhr 30 alle Leute mit gefundem Beifte fich gegenüber der Tabakmanufaktur ringufinden hatten, um dem reizenden Schaufpiel der Auspeitschung beizimohnen".

Die Leute strömten herbei, aber es war "gut", daß zweihundert berittene Karabinieri bereit gestellt wurden, um fie im Zaum zu halten.

Unter vielen Burufen verfündete ein Serold, daß fich die Behörden entschlossen hatten, die Strafe eines der Berurteitten megen feines angegriffenen Gefundheitsan= standes in drei Monaten Gefängnis umzuwandeln, Die beiden anderen, Sion Barba, 40 Jahre alt, Bater von fieben Rindern, einer der größten Raufleute der Stadt, und Makit Saul, 25 Jahre alt, verheiratet, wurden mehr tot als levendig, auf den Schauplat der Grekution geschleupt.

Man hatle sie tatjächlich in Untenntnis deffen gelaffen, was ihnen bevorstand. Man legte sie dann mit dem Gesicht auf die Erde und ein mit einer Beitide bemaffneter Muhamedaner, deffen Beficht durch eine Maste verdedt mar, ver= abreichte ihnen einen Schlag nach bem andern.

Die gesunden Elemente unter den 3n= fcauern blieben vor Schreden ftumm, mah= rend die Beamten der italienischen Regie= rung, ihre Francu und leider auch ihre Rinder ohne jedes Schamgefühl Beifall flatichten.

Am nächsten Morgen erfuhr man, baß Sion Barba ohnmächtig geworden mar. Rafi

Saul hat einen Rervenschod erlitten, von dem er noch nicht geheilt ift. Seine Fran hat vor Anfregung eine Tehlgeburt gehabt.

Rach der Ausrottung der entwaffueten Acthiopier, nach dem Ginfall in Spanien und dem Sinichlachten der Bi= vilbevölkerung alfo bier zur Strafe anferlegte öffentliche Martern in Tripolis!

Man vergleiche mit dieser Grenelnachricht all bas, was der Jude in diesen vier Jahren über Deutschland in die Welt hineinlog, dann erfennt man, welche Mittel bas Hebraertum benötigt, um seinem teuflischen Sag Ausbruck zu geben.

## Nassenschänder Laser

#### Er hoffte nicht erwischt zu werden

In Allenstein (Dstprengen) wurde der 28 jahrige jüdische Kanfmann Kurt Lafer verhaftet. Er hatte im Jahre 1934 die 24 jährige Handaugestellte Ella B. aus Johannisburg tennengelernt. Er ichandete das Madden an Leib und Seele und trieb mit ihm auch noch im Jahre 1936 Raffenschaude. Bei der Bernehmung gestand der Jude seine Berbrechen mit dem deutschen Mädchen ein. Beide erflärten fie hatten



Stürmer-Archiv

Raffenschänder Lafer

am 15. September 1935 gemeinfam am Rundfunts apparat die Berfündung der Mürnbers ger Weseke angehört. Ind Laser habe dann

gejagt: "Wir feben das Berhältnis fort. Es weiß doch niemand, was wir tun."

Der Jude hatte aber die Rechnung ohne die Polis zei gemacht. Sie erfuhr nämlich doch, was die beis den taten. Ind Lafer wird fich unn wegen Raffenichande zu verantworten haben.

## Auden im Batikan

In Rom wurde eine papftliche Atademie der Bifsenschaften eröffnet. Ihr gehören neben katholischen und protestantischen Persönlichkeiten auch drei Inden (!) an. Es jind dies Entlio Levi=Civita, Bito Balterra und Francesea Verzelli. Nachkom= men der Christusmörder in der papstlichen Atademie! Proft! Mahlzeit!

"Deutschland wird solange bestehen, folange es im Juden den Todfeind der Menschheit sieht"

Julius Streicher

## Rassenschande ohne Ende

(Folge 12)

Wegen Raffenschande wurden verhaftet:

In Göttingen:

Der Aude Arnold Menerstein.

In Saalfeld:

Der Aude Karl Morden,

In Groß-Gerau:

Der 21 jährige Judenmetger Arthur Stein in Büttelborn.

In Breslau:

Der Aude Moses Butstelsti. Der Aude Serbert Seimann.

In Königsberg:

Der Aude Walter Bernstein.

In Militich:

Der 69 jährige Aude Robert Wolff. Der 40 jährige Jude Alfred Cohn.

In Lewzig:

Der Aude Alex Blande in Leipzig.

In Duffeldorf:

Der jüdische Frauenarzt Dr. Walter Baer in Düffeldorf.

Abegen Rassenschande, begangen nach dem Infrafttreten der Nürnberger Geseke, wurden verurteilt:

#### In Dortmund:

Der 40 jährige Kude Ernst Heimann in Dortmund zu 1 Jahr 9 Monaten Zuchthaus.

#### In Breslau:

Der jubifche Frifeur Mofes Mendel zu 2 Kahren Zuchihaus.

In Bonn:

Der 48jährige Hude Aulius Nathan in Vonn zu 3 Jahren Juchthaus.

In Frankfurt/Oder:

Der 29jährige Jude Günther Salomon aus Fürstenwalde zu 2 Jahren 5 Monaten Buchthous.

In Franklurt a. M.:

Der 33jährige Rube Bermann Birfch zu 2 Kahren Juchthaus.

Der jüdische Obsthändler Frit Sundheimer zu 2 Nahren 6 Monaten Zuchthaus.

Der 39 jährige Aude Artur Behrens zu 2 Jahren 6 Monaten Zuchthaus.

In Dresden:

Der 28jährige Aude Max Moses Eldod zu 1 Fahr Zuchthaus.

Der 29 jährige Tude Rudolf Salomon Zucholskí zu 1 Kahr Zuchthaus.

Rassenschänder gehören ins Zuchthaus! Die ausgesprochenen Urteile beweisen, daß die deutschen Richter die Bedeutung der Nürnberger Gesetze erkannt haben. In einigen Fällen wäre es jedoch angezeigt gewesen, die Strafen noch wefentlich zu erhöhen.

Frauen und Mädchen die Juden sind Euer Derderben!

## Der Jude Prinz aus Danzig

## Geldwucherer und Bücherfälscher / Der Geldsack als Hausaltar

Der Jude Georg Prinz in Danzig gehörte der Sozialdemokratischen Partei au. Er war ein Anhänger des Marxismus. Der Marxismus hat die Worte auf seine Fahne geschrieben: "Eigentum ift Diebstahl" und Miles gehört Allen". Wenn der Jude Prinz nach Diefen Worten hatte handeln wollen, dann mußte er arm und besitstos sein. Dann hatte er sein ganges Bermögen verteilen müffen. Er hat dies aber nicht getan. Er war das gerade Wegenteil von dem, was die verlogene marriftische Theorie von ihren Anhängern verlangt. Der Jude Georg Pring war ein ausgesprochener Geizhals und Rapitalift. Er war ein echter Jude. Er bewies, daß die vom Juden Marx erfundene margistische Theorie nur ein Fangmittel für dumme und gutgläubige Richtinden ift. Rach außen allerdings gab fich ber Jude Pring wie ein armer Betteljude. Er ging in Lumpen gehüllt umber. Er jammerte, daß es ihm so schlecht gehe. In Wahrheit aber hatte er wie ein echter Geizhals das Gold in Saden und Raften verwahrt und versteckt. Selbstverständlich log er auch die Behörden an. Er zahlte keine Stener. Die Beamten wies er an seine Gläubiger. Gie bestätigten, daß der Inde wegen einer Rechnung oft zwanzigmal gemahnt werden mußte. So war der Jude Prinz nach außen ein armer Tenfel. In Wahrheit aber war er ein auf seinen Weldsäcken hockender rafsgieriger Ummensch.

Seit aber in Danzig über die Indenfrage gesprochen und geschrieben wird, find die Beamten den Juden gegenüber mißtrauisch geworden. Sie faben, daß Pring viele Weschäfte machte und fie glandten nicht, bag biefe ihm nichts einbrachten. Gin Jude macht folde Geschäfte nicht. Die Danziger Stenerheamten beschlossen daher, der Sache auf den Grund zu gehen. Gie statteten bem Juben einen Besuch ab und suchten einmal genau und eingehend in feiner Wohning hernm. Pring wohnte am Markt 21. Zunächst sanden fie nichts und fie glaubten fast bem Inden, der handesuchtelnd dabeiftand und bei Mofes und allen Propheten schwur, er sei "a armer Sud". Aber als fie die Bande abklopften, da klang es da und bort hohl. Und nun machten sie merkwürdige Entdeckungen. In allen möglichen Berfteden hatte ber Jude Prinz Säcke, Truhen und Kassetten mit Geld liegen. Da waren Dossarnoten, dort Pfundnoten, wiederum in einem anderen Berfted fand man Goldftücke aufbewahrt. Gine hausangestellte

des Juden murde auf dem Sauptbahnhof augetroffen. Sie hatte einen großen Leinenbentet im Arm und in diesem besand sich eine Kassette. Ihr Inhalt waren 50 000 Gulden in Goldmüngen und Devisen. Der Bude hatte die Angestellte im letten Angenblid mit der Raffette fortaelchieft. Sie hatte den Auftrag, erst dann wiederzukommen, wenn die Hanssuchung beendet war. Ather das Verhalten des Mädels war so verdächtig, daß es der Polizei nicht schwer wurde, hinter den Judenschwindel zu kommen. Der interessanteste Anud aber fand sich in einem Schrank. Darin hatte der Jude Bring feinen Hand mit diesem Sansaltar zeigte er, wie recht eigentlich der Jude Rurl Marx hatte, deffen Inhänger der Inde Prinz war. Rarl Mark hatte in den beutsch-französisischen Jahrbüchern (1814) ein interessantes Urteil über die Juden niedergeschrieben. Es heißt:

"Belches ist der weltliche Grund des Indentums? Der Sigennut! Welches aber ist sein weltlicher Gott? Das Geld!" Der Jude Prinz hatte seinem weltlichen Gott folgenben Sansaltar errichtet gehabt. In dem Schrank lag auf einem Brett ein mächtiger Geldsack. Darin besanden sich für über 5000 Gulden Silbergeld. Um diesen Geldsack herum lagen die Gebetsriemen der Familie, vier Stück. Sinter dem Geldsack lagen auseinandergestapelt jüdische Religion 3bücher. Vor diesen Alltar stand der Jude täglich und murmelte seine Gebete.

Die Untersuchungskommission stellte fest, daß der Jude Georg Prinz seit dem Jahre 1924 keine Stenern mehr gezahlt hatte. Er führte die Bücher salsch. Wenn er gute Sinnahmen hatte, dann verbrannte er die Kassenblocks und machte in die Bücher völlig andere Ginträge.

Alls der Inde sah, daß die Vehörden der "Gojims" hinter seine Schliche gekommen waren, tat er wie ein Verzweiselter. Er schlug die Hände über den Kopf zussammen und weinte bitterliche Indentränen. Er jammerte in siddisch und in deutsch und er stieß hebräische Verswüuschungen auß. Die Potizei nahm ihn schließlich, nachdem er angesichts der vor ihm liegenden Tatsachen nicht mehr lengnen konnte, seit und führte ihn in Sandschellen ins Wesangenenhans. Dort sint er nun in stiller Trauer. Es konnt ihm mehr und mehr zum Bewuststein, daß Allsinda kein Wlück mehr hat in dieser antisemitischen West.

## Das Bilderbuch

Die in Paris erscheinende Indenzeitung "Vendredi" (Freitag) wetterte in ihrer Ausgabe vom 29. 1. 37 in langem Geseires gegen das im Stürmerverlag erschienene Bilderbuch ("Trau keinem Fuchs auf grüuer Heid und keinem Ind bei seinem Cib"). Daß der deutsche Wensch unn schon als Kind das Wissen vom Inden in sich ansuchmen soll, regt die Pariser Zeitungsjuden gewaltig ans. "Bendredi" schreidt:

"In dem Alter, in welchem sich die Eindrücke tief in das Gedächtnis eingraben und selbst dann, wenn sie von dem Gewissen verwischt werden, später sortsahren, underwist auf die geistige Tätigkeit zu wirken, gibt, man den Angen der kleinen Dentschen ein ganzes buntes Bilders buch, welches übrigens sehr gut aufgemacht ist, in dem der Inde widerwärtig, verschlossen, geizig, unzüchtig dargestellt wird.

Wir haben eines diefer Bilberbucher "für die Gro-

hen und die Aleinen" vor uns, in welchem Fränlein Elvira Baner mit einer Großmänligkeit, welche in ihrer Art ein Reford ist, die Verachtung und den Indenhaßtehrt. Es wird vom Etürmer, dem Organ des nur zu berühmten Streicher, herausgegeben, dem Führer des antisemitischen Feldzuges.

Man sieht zuerit eine gemeine Persönlichkeit als gemästeten Leviten, fett, mit diden Lippen, mit frummen Rüden, glänzendem Ange, mit gebogenen Fingern und gebogener Nase, ohne Zweisel frummen Veinen neben einem jungen schönen blondem Mann mit ruhigem und ernstem Gesicht, seit hingestellt mit entblößtem Sterkörper, einen Spaten in der Sand. In der Mitte der Tensel, ganz rot, der in einem schwarzen hintergrund hernmhüntt.

Das ist die allgemeine Darstellung, die mit einem Text geschmückt ist, der unmittelbar sehr lebhaft in den Gegenstand eingeht:

"Der Inde ist ein Sohn des Tenfels. Er sincht nur zu betrügen und zu lügen".

"Der Dentiche ist stold, schön und mutig; der Inde ist in der Sauptsache häßlich und der größte Lump im gangen Reich".

Nach diejem letten lapidaren Gub, beginnen Beifpiele. Man sieht den getauften Inden unter den entsetzen Bliden des Pfarrers am Freitag Sühnchen effen; ber Bucherer berantt den ehrlichen aber armen Banern feines gangen Biebes (es ift gu bemerfen, daß die Schmeine dort jüdischen Typ zeigen, während die Rühe typisch arisch find); der reiche Befibende verjagt die armen Bettler; der judifche Metger verfauft verdorbenes Bleifch; die jüdifche Sansfran brutalifiert ihre bentichen Angestell= ten; ein alter unguchtiger Inde verführt durch goldene Worte und ein Perlenhalsband ein gang reines und blondes Gretchen, meldes übrigens alles mit fich machen läßt; der judische Rechtsaumalt bereichert fich auf Roften feiner einfättigen, migbrauchten arijden Runden; der judifche Argt totet auftatt gu heilen. Frünlein Glvira Bauer wollte eine Rarrifatur bes Inden geben und zeigt den Deutschen als Anhängerin von Streicher fo, wie sie ihn fah. Rein Dentschenfresser mar bisher fo granfam."

Wenn man wissen will, ob etwas gut oder schlecht ift, braucht man bloß darauf zu hören, was der Jude das zu sagt. Daß die Juden der ganzen Welt gegen jenes Vilderbuch vom Leder ziehen, beweist seinen großen Wert.

Die Juden bilden sich ein erhaben über die Nichtjuden zu sein, die nach Ansicht ihres Messias ganz ausgerottet werden müßten

(3. L. Klüber: "Wiener Kongreß")

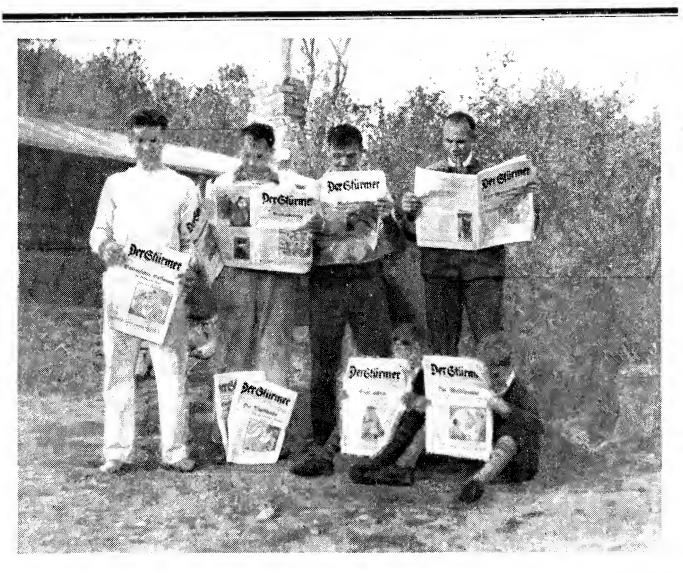

Stürmerleser in U. S. A. (Nordamerika)

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit!

## Brief aus Breslau

## Ein Mahnruf an die Breslauer Bevölkerung

Der Jude lebt als Schmaroper unter den Bölkern. Er kennt nur ein Biel: diese Bolter zu unterjochen und zu willenlosen Stlaven zu machen. Sein Traum ift bas Weltreich Jehovas. Sowjetrußland ist der erste Schritt bagn. Bon hier ans treibt er den Keil der Bernichtung in alle Völker. Die Juden der ganzen Welt bilden eine unzertrenntliche Schickfalsgemeinschaft. Sie find auf Gebeih und Berderb miteinander verbunden. Und fie werden

sich in ihrer Wesimung nie andern.

Es gibt aber heute noch bentsche Männer und Frauen, die an die bodenlose Riedertracht des Juden nicht glauben wollen und ihn bei jeder Belegenheit in Schutz nehmen. Diesen Leuten seien heute einige Aussprüche bekannter Juden ins Gebächtnis zurückgerusen. So sagte der jüdische Universitätsprosesson Gnmbel: "Die Gefallenen des Weltstrieges sind auf dem Felde der Unchre gesallen!" Und weiter erklärte er: "Das Kriegerdenkmal des deutschen Soldaten ist für mich nicht eine leicht bekleidete Jungfran mit der Siegespalme in der Hand, fondern eine einzige große Rohlrübe." Rennzeichnend für die Gefinnung des Juden ift auch folgender Ausspruch des judischen Schriftstellers Aurt Indolfti: "Bas die dentschen Richter Landesverrat nennen, berührt uns (Juden) nicht. Was fie als Sochverrat ausehen, ist für nus feine unehrenhafte Sandlung. Bas sie als Meineid, Aftenbeschädigung oder Landesfriedensbruch deflurieren, lagt uns völlig falt."

So haben die beiden Juden das deutsche Bolf beschimpft. So haben sie deutsches Denken und Empfinden in ben Schmut getreten. Go aber, wie biefe jubifchen "Belden" benken, fo benkt bas gange jubifche Bolk. Es trägt in feinem Blute einen teuflischen Saß gegen alles, was nichtjildisch und vor allem gegen alles, was

deutsch ist.

#### Audengenossen in Breslau

Man möchte es unn als selbstverständlich ausehen, daß heute jeder einzelne Bolksgenoffe weiß, wie er fich bem Inden gegenüber zu verhalten hat. Daß jeder einzelne Bolksgenoffe feine Pflichten als Deut icher tennt. Und doch gibt es immer noch eine Anzahl von Nichtjuden, die überhaupt noch nicht wissen, um was es heute eigentlich geht. Auch wir Brestoner können hier ein Liedehen singen. Da haben wir bei uns z. B. Leute, die

nichts Besseres zu tun haben, als ihr Gelb regelmäßig jum Inden zu tragen. Sie glauben immer noch, der Inde ware befonders "billig" und wiffen nicht, daß bas Preismanover der Juden nur ein übler Trid ift. Denn and ber Jude kocht umr mit Waffer und kann genan fo wenig etwas herschenken, wie der dentsche Rausmann. Der Jude errichtet die schönften Warenhanspalafte und die elegantesten Läden. Womit denn? Etwa mit dem Geld, das er "herschenkt"? Wer diefe jüdischen Schwindeleien heute noch nicht durchschaut hat, dem ist kaum mehr zu helsen. Wenn die Inden heute ihre Stellung im Breslaner Wirtschaftsleben behaupten konnten, bann nur beswegen, weil ihnen zahlreiche Indengenoffen das Geld zutragen. Die Sauptstelle Sandwert und Sandel der Bauleitung der NSDAP. Schlesien hat es seit ihrem Bestehen für ihre Pflicht und vordringlichste Aufgabe gehalten, die Bevölkerung über die Machenschaften des Indentums aufzuklären. Sie hat auch immer wieder eindringlich darauf hingewiesen, daß jeder Dentsche, der beim Inden kanft, die beutsche Bolkswirtschaft auf das empfindlichste schädigt und dem internationalen Sudentum nene Mittel gibt für feinen Rampf gegen bas Rene

Es ist erfrenlich, daß die deutschbemußte Bevölkerung Breslans lebhaften Anteil nimmt an diesem Aufklärungsfeldzug. Mit ihrer Hilfe war es möglich, zahlreiche Inbengenoffen zu ermitteln. Die Meldungen boten ein aufschlußreiches Bild über die Wefinnung von Bolksschichten, von denen man eigentlich etwas anderes hätte erwarten müffen. Es wurde n. a. festgestellt, daß besonders viele Frauen in judischen Geschäften taufen. In den meisten Fällen geschah dies ohne Wiffen des Chemannes. Manchem Manne werden in der letten Zeit die Angen aufgegangen fein, als er von dem undentschen Berhalten seiner Chefran Renntnis erhielt. Doppelt peinlich und unangenehm mag das natürlich für Beamte und Angestellte bes Staates, Rechtsamwälte, Aerzte, Apothefer, Projejforen, Ingenieure usw. gewesen fein, beren Franen in Judengeschäften gesehen wurden.

#### Helft alle mit!

Es ist aber dringend erforderlich, daß die Brestauer Bevolferung in noch größerem Mage als bisher an

bem Abwehrkampf gegen das Judentum teilnimmt und ben Dienstitetten ihre Beobachtungen und Feststellungen meldet. Wer mit offenen Angen durch die Stragen unferer Stadt geht, kann mit Leichtigkeit jene feststellen, die immer noch mit Inden sompathisieren. Gerade ber 28 in terfchlugverfauf bietet die beste Welegenheit dazu. Achtet auf die Judengenoffen und handelt als Deutsche!

Alber auch der beutiche Sandel muß an biefem Werke teilhaben. Er muß mit allen Rraften bestrebt sein, burch befondere Leistungen, Gleiß und Tüchtigkeit bent beutschen Käufer für sich zu gewinnen. Bor allem aber muß von jedem deutschen Raufmann gefordert werden, daß er seine Ginkaufe ebenfalls nur in deutschen Fabriken und Großhandlungen vornimmt, daß er judifche Bertreter nicht mehr beschäftigt und judischen Reisenden die Türe weist. Es ergeht daher noch einmal der Aufruf an alle beutschen Manner und Francu, sich ihrer Pflicht als Dentsche bewußt zu sein. Unsere besondere Mahnung richtet sich aber an die deutsche Frau, durch deren Hände über drei Biertel des Bolfsvermögens gehen. Denn gerade fie kann das Indentum auf die wirkungsvollste Weise bekämpfen. Sie kann den Inden an seiner empfindlichsten Stelle, dem Geldbentel, treffen. Rur bann wird unser Rampf Erfolge bringen, wenn der Dentsche auf die Stimme seines Blutes bort und nur mit eigenen Raffegenoffen Weschäfte macht. v. Streitschwerdt.

#### Küdisches Kasperltheater in Amerika

Bum Gonvernenr im Staate Renhorf ift nun ichon 311m britten Mal ber Inde Berbert Lehmann ernaunt worden. Und zum dritten Mal ift er fürzlich vereidigt worden. Die Vereidigung nahm als Richter



sein Bruder, der Inde Irving Lehmann vor. Im jüdischen Wesenbuch Salmud steht geschrieben, daß Inden die Staatsgesetze der Richtjuden misachten sollen. Da weiß man auch, was von dieser Bereidigungs. fzene der Gebrüder Lehmann zu halten ift.

## Der Tod der driftlichen Kirche in Rukland

Die italienische Tageszeitung "Corriere bella Sera" berichtet in ber Rummer vom 23. Januar 1937 nber die Enthüllungen, die Moland Dorgeles in der Pariser Tageszeitung "Intransigent" machte. Dort steht ge-

Am Borahend der bolschewistischen Revolution zählte man in der Diözese Mohilef, zu der Petersburg gehört, 445 fatholifche Priefter. Seute find es nur noch zwei. Der eine ift Frangofe. Dem fann man nichts anhaben. Der andere ift naturalifierter Pole, ift eben aus dem Gefängnis, wo er acht Jahre verlüßte, zurückgefehrt.

Im Jahre 1935 murden aus Petersburg 80 000 Ginwohner verbannt, oder, wie man in der schrecklichen rus= fifden Alltaasiprache faat, "liquidiert"

Was sagen zu diesen Tatsachen jene katholischen Arcise, die fich schon aufregen, wenn man in Deutschland fatholische und protestantische Kinder zusammen in eine Schule gehen läßt?

"Die Juden fagen, man folle den Christen das Berz aus dem Leibe nehmen und den besten unter ihnen totschlagen"

G. F. Brenk: "Jüdischer abgestreifter Schlangenbalg")

## Judenkinder aus dem Venediger Shetto



Man sieht ihnen die "duzpe" (frechheit) am Gesicht an!

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

## Fipo znistpingne

er Stürmer 10



Beforderungen in Cowjetrufland

Baterchen Stalin ift babei, einen nach dem andern feiner Mitarbeiter für geleistete Dienste zu befördern — allerdings ins Jenseits

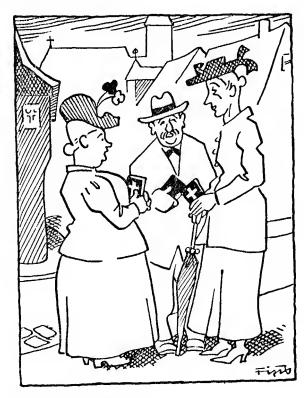

Im schwarzen Erdteil

Mein Gott, unser Herr Pfarrer tragt halt ichwer an sein'm Arenz, indem, daß hent auch foldene, die ihre haben, gibt.



Wanderrattenplage

Umfonst find überall Muh und Fleiß, Wo man die Natten nicht zu bannen weiß.

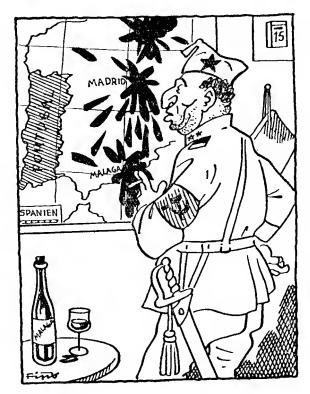

Erfenntnis

Es ist ichon recht, die Weltgeschichte werd mit Blut ges ichrieben, aber wenn mer nicht tann ichreiben, macht mer bloß Alecke.



Der Stern im Diten

Der Morgen dämmert schon, bald weicht die Racht, Der Stern verblaßt, ein neuer Tag erwacht.



Gin Indenfreund -

bleibt jeder nur fo lange, bis er mertt, wo Bartel ben Moft holt.



Beitung@enten

Rebbich, um unfer Brutgeschäft muß uns jeder Buchter beneiden, nur ichade, daß es jeder bald an den Aragen geht.



Der eingefrorene Mertur

Mit unferm Bonfott gegen Daitschland is uns ber gange Sandel eingefroren und bei jedem Rettungsversuch holt mer fich nur talte Fist'.



S.D.S. Jörnel

Gelbfade find nicht immer bas Richtige, um als Rets tungsgurtel über Baffer gu halten,

## Zwei Stettiner Bekleidungsjuden prellen Heimarbeiter um ihren Lohn

Die Arbeitsfront schützt die Heimarbeiter

Das unausrottbare Rachebedürsnis des Juden gegen alle "Gojim" richtet sich in erster Linie gegen den nichtjüdischen Arbeiter. Jahrtausende schon saugt der Jude
mit Borliebe das Blut der "bal meloches" (Ausdruck für
nichtjüdische Arbeiter.) Das Aussaugungsgewerbe ist
für Allsuda Religionsgeset. In allen Ländern
der Welt leiden verstlavte nichtjüdische Arbeiter unter
der Auswucherung der jüdischen Schmaroterbande.

Nach dem Talmud, dem jüdischen Geheimgesetbuch, gleicht der Nichtjude keinem Menschen, sondern nur dem Tier, welches dazu erschaffen ist, dem Juden Tag und Nacht zu dienen. (lawot es hajehudi som woslajlossbewo mezio.) Im Talmud steht geschrieben:

"Ein Richtjude hat keinen Bater, weil er in Unzucht geboren ist." (Zebamoth.)

"Deshalb braucht man für einen nichtjüdischen Rucht oder eine Magd, wenn sie sterben, nur so trauern, wie wenn ein Ochs oder Esel krepiert ist." (Broches.)

Nicht nur diese Gesetze, sondern auch die Art ihres Bollzuges durch die Juden, waren den sührenden Männern des neuen Reiches bekannt. Sie kannten die Taktik der in Deutschland nistenden jüdischen Arbeitsherren, sich durch Auschtung deutscher Arbeiter müheloses Sinkommen zu verschassen und es mit gieriger Talmudhand einzustreichen. Jum Schutze des deutschen Arbeiters hat der nationalsozialistische Staat dem schamlosen Talmudtreiben durch entsprechende Gesetze einen Riegel vorgeschoben.

Nachstehender Fall beweist, wie der Jude die Gesete bes nichtstädischen Staates zu ungehen sucht und zwar beshalb, weil ihm sein Talmud vorschreibt:

"Der Jude darf sich nicht richten nach den Staatsgesetzen der Afnm (Richtjuden). Er hat sich zu richten nach den Gesetzen der Juden, denn sonst wären diese ja überstüffig." (Coschen hamischpat 368, 11 Haga.)

Im Dezember haben sich in Stettin zwei thpische Källe jüdischer Lohn gaunereien ereignet. Es handelte sich um zwei Betriebe der Bekleidungsindustrie, um die jüdische Firmen Erwin Wolff und Leopold Klein & Co. Beide Judensirmen beschäftigen deutsche Hein arbeiter. Solchen ist von jeher das traurisste Los beschieden gewesen, wenn sie das Schäsal dazu verwrteilt hat, sür jödische Brotherren arbeiten zu müssen. Denn diese wußten die meist bittere Not gerade dieser "Gosim" durch allerhand erprobte Talmudpraktiken auszunützen. Biele Rücken dieser Uermsten sind gestriemt von der Talmudkute und wer selbst Gelegenheit hatte, ihre Knechtung mitanzusehen, der wundert sich nur, wie ruhig sie jahrzehntelang ihr Schicksal ertragen konnten.

War der Ablieserungs- und mit ihm der Lohntag gestommen, dann begann erst das sich stets wiederholende Marthrinm. Der Jude wußte wie notwendig der "Drel" (Unbeschnittene) oder die abliesernde "Klaste" (Ansdruck sir eine nichtsüdische Fran, welcher soviel wie Hünden der seine nichtsüdische Fran, welcher soviel wie Hünden der selbst klozig an der Arbeit dieser armen Bolksgenossen verdiente, suchte er ihnen durch allerhand Nörgesleien noch den letzten Pseunig abzuzwacken. Bald war die Ware schlecht gearbeitet, bald war keine Nachsrage, dann wiederum war der Berkauspreis plöstlich gesinnten und so ging es fort. Alles nur zu dem Zweck, die "Chaserim" (Schweine!) mürbe zu machen.

In dieser Beziehung und dies muß ausdricklich gessagt werden, gibt es auch nicht einen einzigen Juden, der seinen Rassegenossen nachsteht. Es ist ganz egal ob der "jüdische Brotherr" liberaler oder orthodoger, Osts oder Westjude ist. Ob er Cohn oder Pinkelstein, Stern, Mandels oder Felsenstein heißt. Diese Kunst beherrschen sie alle gleich gut.

Seit Bestehen des Heimarbeitergesetes vom März 1934 sind durch das Zugreisen der Regierung in den Berusen der Heimarbeiter geordnete Berhältnisse geschafsen worden. Der Heimarbeiter wird nach sestgesetzen Normen entlohnt, die von der Deutschen Arbeitssstrut für jedes Arbeitsstüd berechnet werden. Ueber die Abrechnung der Arbeitesstüd berechnet werden. Ueber die Abrechnung der Arbeitsstüd berechnet werden. Ueber die Abrechnung der Arbeitsssink ein Entgeltbuch gesührt, in das der Betriebssiührer die abgelieserten Stüde und ihre Lohnbeträge einträgt. Dadurch ist es unmöglich geworden, die Entlohnung willkürlich und bei südischen Firmen nach "Talmndrichtlinien" vorzunehmen.

Die Indenfirmen Wolff & Alein konnten sich mit diesem Arbeiterschutz nicht absinden. Sie brachten es sertig, in ihrem Interesse bewußt falsche Einstragungen in die Entgeltbücher zu machen. Dadurch konnten die südischen Hyänen deutsche Heimarbeiter, die ihr Brot in harter Arbeit verdienen, um ihren ehrslichen Lohn pressen. Mit dieser Gannerei verfuhren die

Juden so, wie es ihnen ihr Talmud vorschreibt. In diesem Verbrecherlehrbuch heißt es:

"Das Zurüchalten des Lohnes ift dem Juden einem Goi gegenüber erlaubt." (Sanhedrin.)

Die Berechnungsstelle der Deutschen Arbeitsfront konnte bei einer Prüfung der Entgeltbücher die falsschen Eintragungen der Judensippe feststellen. Auf Grund der zweiten Berordnung zum Heimarbeitergeset vom Februar 1935 wurde sosort eingeschritten und die Firmen Bolff & Alein zur Nachzahlung der zu wenig gezahlten Lohnbeträge veranlaßt. Insgesamt mußten an die Heimarbeiter 2000.— Mark nachgezahlt werden. Die einzelnen Arbeiter und Arbeiterinnen erhielten Beträge von 35 bis 250 Mark. An der Höhe dieser Summe sieht man, wie die "Gosim" bestrogen werden sollten. Die Deutsche Arbeitsfront schuf den ersorderlichen Ausgleich und ließ noch vor Weihs nachten die Auszahlung der Lohnbeträge an die Talsmudopfer vornehmen.

Der deutsche Arbeiter kann sich glüdlich schätzen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo der Jude noch das Zepter schwingt, besitzt er eine Führung, die darüber wacht, daß ihm in allen Dingen sein Recht wird.

So wie in diesem Falle, werden die zuständigen Stellen für Heimarbeit weiter sür geordnete Arbeitsverhältnisse in der Heimarbeit sorgen. Sie werden
jeden zur Nechenschaft ziehen, der glaubt, jüdische Methoden anwenden und den deutschen Heimarbeiter ausbowern zu können. F. B.

## Jüdischer Pavillon auf der Weltausstellung

In Deutschland behaupteten die Juden, sie seien Deutsche. In England sagen sie heute noch, sie seien Engländer, in Frankreich geben sie sich als Franzosen aus usw. Diesem Judenschwindel rückt die in Paris erscheinende "Action Francaise" vom 30. 1. 37 zu Leibe. Sie schreibt unter der lleberschrift "La terre d'Israel" (Das Land Förael):

Am vergangenen Dienstag hat eine merkwürdige Feier stattgefunden, nämtich die Grundsteinlegung des Pavillons des Landes Israel, welcher anlählich der Pariser Ausstellung in den Anlagen des Trokadero längs der Avenne Ferdinands I. von Rumänien errichtet wird.

Dieses Land Israel ist nichts anderes als Palästina: es wird also auf der Ausstellung einen Pavillon von Palästina geben, wie es einen Pavillon der Türkei, der Tschechostowakei oder Rumänieus gibt. Die Inden haben dort nuten ihre Zelte aufgeschlagen und scheinen so eine eigene Nation gebildet zu haben, welche in der gleichen Weise wie die Nationen anderer Länder behandelt sein will.

Vorweg gesagt, erscheint dieser Anspruch gerechtfertigt, vorbehaltlich der Schwierigkeiten, welche sich durch ihre Niederlassung an den Usern des Jordan ergeben haben. Wenn sie wirklich einen "Staat" mit seinen Einrichtungen und eine abgegrenzte Nation gebildet haben, so gibt es nichts Natürlicheres, als daß sie diesen Staat auch nach angen hin zeigen wollen.

Ilneudlich viel weniger untürlich ift es aber, daß diejeuigen ihrer "Glandensgenoffen", welche für sich ofsiziell
eine andere Nationalität, zum Beispiel die französische für sich in Anspruch nehmen, ganz so handeln, als ob sie in Birklichkeit "Palästinienser" wären. Durch die Neligionsgemeinschaft ist eine solche Sattung nicht zu erklären. Es gibt in Paris orthodox-katholische Griechen: hat man gesehen, daß sie sich zusammen geschlossen haben, um den Grundstein für einen Pavilson Griechenlands zu legen?

Die Feier vom Dieustag hat wieder einmal gezeigt, daß die Juden eine besondere Rasse bilden, ein von den anderen Bölkern gauz verschiedenes Bolk dise den and Folkern gauz verschiedenes Bolk dise den und Juden bleiben, au welchem Orte sie auch wohnen mögen. Sie nehmen dies übrigens auch selbst für sich in Auspruch. Das von Herrn Darquier de Pellepoir, dem Gemeindeabgeordneten von Ternes gegründete "Bulletin du elub national" hat Auszüge aus den jüdischen Archiven, also jüsdischen Werken veröffentlicht, welche ganz in diesem Sinne schreiben. Halten wir uns an das, was Bernard Lazare schreibt: "Sie (die Juden) lösen das Problem, welches unlösdar erscheint, zugleich zwei Nationalitäten

m besiken: ob fie Franzosen oder ob sie Dentiche sind, sie werden immer auch Inden fein". "Bor Allem Juden", würde richtiger sein.

Ein Redner hat erwähnt, daß auf dem Pavillon von Palüftina zugleich die Fahne Euglands, der Mandatarmacht von Paläftina und Frankreichs wehen werden, ohne Zweifel, um dentlich auszudrücken, daß die ausstellenden Inden, wenn sie sich auch Eugland und Frankreich empfehlen, keineswegs mit Franzosen oder Engländern verwechselt werden wollen.

Ebenjo wohnte der Feier ein malifizierter Inde als "ftändiger Bertreter der jüdischen Allianz beim Bülferbund" bei. So haben in Genf alle — oder doch fast alle — ihre Vertreter; die Juden müssen also auch einen haben. Warum, wenn sie sich nicht als anherhalb ihrer Umaehung betrachten? . . . .

S. Larpent.

## Neue Kämpfer für das bolschewistische Spanien



Stürmer-Ardit

Die in Reuport erscheinende Zeitung "Daily News" brachte am 17. 1. 37 dieses Bild. Es zeigt einen Ber-eidigungsatt in einem Werbebürd für das bolschewisierte Spanien. Links sieht man die Arbeiter Volotin und Steger, rechts die "Offiziere" Moß (Moses) und Siegel. Die Angeworbenen sind Richtjuden, die Anwerber Juden.

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streicher

## Was man dem Stürmer schreibt

gu bernichten. Um unfere Freunde im Auslande nicht folder Gefahr auszuseisen, werden wir die Namen der Einfender nur dann ungefürzt bringen, wenn dies von ihnen ausdrücklich gewünscht wird. Sch. d. St.

#### Ein Deutscher aus Toledo (Ohio):

Lieber Stürmer!

Ich freue mich jede Woche auf ben neuen Sturmer. Er wird von vielen meiner Freunde in Toledo und Um= gebung gelesen. Er geht von Sans zu Sans. Biele Leute fagen, daß die Deutschen ftolz sein konnen auf herrn Julius Streicher, welcher nicht davor zurudschreckt, die indifden Schandtaten an die Deffentlichfeit gu bringen. Es ist ja hier in diesem Land auch furchtbar. Es wimmelt von Juden. Und immer wieder tommen nene Schiffe mit Juden an. Sehr viele Geschäfte find judifc. Ich habe schon viele junge Leute auf die Gefahr aufmertfam gemacht und ihnen gesagt, daß fie judische Geschäfte meiden follen. Amerika ift ein freies Land und wo alles frei ift, find die Inden am frechsten. Aber ich glanbe auch hier werden fie noch erwachen, ehe es zu fpat ift. Ich hoffe, daß dies bald der Gall fein wird und grüße Gie mit

Deil Sitler!

John L. Dad Toledo (Ohio) 118A 1754 Superior St.

#### Ein Handelsagent aus Sumatra:

Lieber Stürmer!

Es ist ein Jammer und ein Glend, bat fo viele Leute noch an den Inden glauben. Wir ruben und raften aber nicht, bis dieser Glaube ansgerottet ift. Anftändige Juden hat es noch niemals gegeben und wird es auch nie geben.

Das Indengesindel muß in der ganzen Welt mit Stumpf und Stiel ansgerottet werden. Soffentlich fommt es noch so weit. Ich bete zu meinem Schöpfer, daß ich dies noch erlebe. Lange tann es nicht mehr dauern, denn jest geht es ums Gange.

Alle Rationen beginnen zu erwachen. Der Stürmer tann mit Stolz auf seine getane Arbeit zurüchliden. Denn, was die Anftlarung in der Judenfrage anbelangt, fo miffen mir alle ganz genau, daß fein Buch und teine Zeitschrift jo viel dazu beiträgt, wie gerade ber Stürmer.

Ich wünsche den Stürmer-Leuten das Beste und grüße Sie herzlich mit Beil Hitler! M. A. N.

#### Ein Farmer aus Brasilien:

Lieber Stürmer!

Der Stürmer ift ein Kampfblatt auch für bas Deutschtum Brafiliens. Biele Juden, die seit der Machtsibernahme hitlers Deutschland verließen, wanderten hier ein und brandschapen nun die Rolonien. Es ift ein Jammer, wenn man sicht, wie die unaufgeklärten und vertrauensfeligen Kolonisten beutschen Blutes von diesem Judenpad betrogen werden. Ich stenere bem, so gut ich kann, in meiner Umgebung gerabe entgegen. Jeber Deutsche in ber alten Heimat, der seinen Blutsgenoffen im Auslande solche Waffen wider das Judentum schickt, leiftet dem Auslandsdeutschtum große unschätzbare Dienste.

Nach meiner Ansicht fteht ober fallt bas gange Richtindentum mit bem Rampfe gegen Allinda. Diefer Rampf bleibt keinem Bolke ber Erde erspart. Die Bernichtung Alljudas ist Grundbedingung bes neuen politischen wie völkischen Aufbaues, ben jede Nation in Zukunft an sich selbst vollziehen muß, wenn sie dem Kommunismus nicht anheimfolsen und aus der Weltgeschichte verschwinden will.

#### Ein Kaufmann aus Argentinien:

Lieber Stürmer!

Hierzulande ift der Sturmer in firchlichen Kreisen nicht gerne geschen. Unser protestantischer Ortsgeiftlicher fagt folgendes: "Sinnlos ift Deutschtumsarbeit, wenn sie nicht in Beziehung auf die Kirche getrieben wirb. Es | Gebt den Stürmer von Sand zu Sand!

Auch im Ausland fucht ber Jude feine Gegner brutal fei benn, bag wir ben Boben positiven Christentums verlaffen, ben Berrgott abseten und Blut, Boden ober sonft eine Große an feine Stelle feten!" Aufflarung über bas Judentum ist bei diesem würdigen Priester also nicht Deutschtumsarbeit, sondern "Berhetung". Er ist einer jener Unentwegten, die dem alten Testament, der Bibel und dem "auserwählten Bolt" bie Stange halten. Daß ich bezüglich Judentum, Jahweglauben und Bibel Aufflärung verbreite, hat mir ben tiefften bag diefes Beiftlichen eingetragen. Er versucht mich moralisch, geschäftlich und gesellschaftlich zu schäbigen, wo er unr kann. (Nächstenliebe! Sch. b. St.). Aber bas macht nichts. Der Stürmer geht beshalb nach wie vor im Ort nuber und tut feine Birfung.

Ich habe diefer Tage einen Ausspruch Chamberleins gelesen, ber ein großer Deutschenfreund ift. Er lautet: "In dem Mangel einer wahrhaftigen, unferer Art entsprossenen und entsprechenden Religion, erblice ich die größte Wefahr für bie Bufunft bes Bermanen. Das ift seine Achillesserfe."

Der Maun hat recht. Gerade wir Deutschen im Ansland fühlen diese bittere Bahrheit, denn in unserer Mitte tobt sich das Pfaffentum ungehindert und schmutig Q. M. B.

## Offentliches Argernis durch Juden

Bor bem Brestaner Schnellgericht hatte fich ber Jude Fidor Gerftel aus Breslan wegen Erregung öffentlichen Mergerniffes zu verantworten. Der Jude hatte fich in einem Geschäft vor aller Deffentlichs feit in schamloser Weise entblößt. Bor Gericht suchte er der Strafe dadurch zu entgehen, daß er lenguete und einem Beugen sogar den Borwurf bes Meineides machte. Fidor Gerftel wurde überführt und wegen Erregung öffentlichen Mergerniffes zu einem Jahr neun Monaten Gefängnis verurteilt.

#### Der Kampf gegen die Auden

In Polen fanden heftige Rundgebungen gegen bie Inden vor den Nathänsern statt. In Portugal macht jich eine starke autijudische Bewegung bemerkbar, wobei die Juden angeklagt werden die Agenten des Kommunismus zu fein. In Rumänien hat man 4000 Juden die rumänische Nationalität entzogen. In der Tichechei ist unter Joseph Samsit eine neue antijüdische Bewegung unter dem Namen "Nationale Partei der driftlichen Bauern und Arbeiter" entstanden. (Centre de Documentation et Propagande b. 5. 2.)

## Anton Rabstein

#### Der Zalmubiude aus der Drogistenbranche

Der Rude Anton Rabstein aus Kattowit ist ein echter Sohn seiner Raffe. Und ein trener Jünger bes Talmubs. Der Talmud ift bas geheime Gefegbuch ber Juden. Es ist darin besonders ein Gefet enthalten, das der Jude eifrig befolgt. Es heißt:

"Es ist dem Juden verboten, seinen Bruder zu betrügen. Jedoch den Alum (Michtjuden) zu betrügen, ift erlaubt." (Coschen hamischpat 227, 1 und 26.)

Nach biesem Geset richtete sich in stannenswerter Gewissenhaftigkeit auch ber Inde Mabstein. Er zog nach Beuthen und machte einen Drogenlaben auf. Daun grunbete er brei Firmen. Die "Depo", die "Depog" und bie "Pharmato". Natürlich standen diese Firmen nur auf bem Papier. Sie hatten nur einen Geschäftsraum und bas war ein Postschließfach im Beuthener Postamt. 2113 diese Firmen gegründet und mit dem entsprechenden Briefmaterial ausgestattet waren, machte ber Inde Anbstein riefige Bestellungen. Fabrifen und Versaudgeschäfte ber Apotheker- und Drogistenbranche erhielten seine Huftrage. Und jedesmal gab er als Meferenz für die Gebiegenheit und Bahlungssicherheit seines Weschäftes entweder die Firma "Depo", "Depog" oder "Pharmato" ober gleich alle brei zusammen an. Ram bann irgend eine Anfrage, so beantwortete der Jude Rabstein fic felbft. Er ftellte fich die glänzendften Referenzen aus. Und sie versehlten nicht ihre Wirkung. Die Waren liefen in Maffen ein und Rabsteins Umfat wurde immer größer. Alber er bezahlte keine einzige Rechnung. Er hatte nur bie Absicht, möglichst viel und möglichst rasch zu verkaufen und dann wieder nach Polen zu verschwinden. Aber bie Polizei und die Staatsanwaltschaft waren schneller als ber Jude Anbstein trop seiner talmudischen Geriffenheit. Sie padten ben Frembraffigen beim Schlafittchen und steitten ihn ins Rittchen. Damit ist nun ber Jube Rabftein, ber Brunder ber Firma "Depo", für einige Beit selbst deponiert.

## Bu viel Auden

Im Parlament der südafrikanischen Union wurde von Dr. Malan ein Gesethentwurf zur Beschräntung ber jubischen Ginwanderung eingebracht. Dr. Malan erklärte, baß bie maffenhafte Einwanderung ber Juden in Gubafrita ein ernstes Problem fei.

## Der Stürmer

Seit 15 Nahren geht der Stürmer jede Woche als Warner und Mahner hinaus in die deutschen Lande und hinaus in die Welt. Millionen Wolksgenossen und viele Zausende Angehörige anderer Wölfer lefen den Stürmer. Durch ihn haben fie erfahren, daß es eine

#### Audenfrage

gibt. Wer aber die Audenfrage kennt, weiß warum das Unglud unter die Menichen fam.

#### Stürmerfreunde!

helft alle mit, daß auch der lette Richtsude erfahre, wer der Teufel ift, der das Anglud und den Anfrieden in die Welt brachte.



(Ans ber "Dailu Rems" (Neunork) pom 17. Des. 1936

Gine Delegation der Bethune=Coofman=Universität in Dantona, Florida, besucht die Mutter des Prafidenten in ihrem Deim in der East 65. Straße. Neben ihr (links) fist Frau Mary Bethune, die Borfigende der Universitat. (Dieraus ersieht man, wie wenig Gewicht man in den intellettuellen Rreifen Amerikas auf die Raffenfrage legt. Gbenfo wie mit ben Regern verhalt es fich mit den Juden. Der llebericker.)

## Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!

## Jude mißhandelt Hitlersungen

Lieber Stürmer!

Bei uns in Salmunster (Heffen-Raffau) hat sich ein Vorfall zugetragen, der die ganze Deffentlichkeit in helle Empörung versetzt hat. Es war in den letzten Tagen des November 1936. Eine Anzahl uniformierter Hitlerjungen ging nach Schluß bes Dienstes an dem Laden bes jüdischen Kaufmannes Leopold Reuhaus vorbei. Einer der Jungen blieb stehen und betrachtete die Waren, die im Schanfenster des Juden ansgestellt waren. Plöglich kam ber Inde herbeigestürzt. Er packte, ohne irgend eine Beranlaffung zu haben, den Hitlerjungen von rudwärts und warf ihn auf den Boden. Dann schleifte er ihn in seinen Laden hinein und verschloß die Türe. Aus dem Geschäft klangen die Hilferufe des vom Juden mishanbelten Hitlerjungen. Dann warf man ihn aus dem Laden wieder hinans. Der jüdische Handlungsgehilfe Rugbaum schrie ihm nach: "Ich werde dir alle Rippen kaputt schlagen und deinen Rameraden auch! Das fannst du ihnen fagen!" Der Hitlerjunge war am Ropf und an den Knicen verlett. Er erstattete sofort Melbung. Der judifche Naufmann Renhaus und fein Handlungsgehilfe Ruß= banm wurden daraufhin sofort verhaftet.

Lieber Stürmer! Im Austand schreibt man immer, es ginge ben Juden in Doutschland schlecht. Daß bies nicht wahr ift, zeigt der Borfall in Galmunfter. Im Gegenteil! Es gibt schon wieder viele Juden, die glanben, die Zeit wäre schon wieder da, wo "ihr Weizen" blüht. Daß allerdings ein Inde wagt, sich an einem unifor= mierten Hitlerjungen zu vergreifen, das ist schon ein starkes Stud. Hoffen wir, daß ber Urteilsspruch bes Gerichtes dem Juden für lange Monate Gelegenheit gibt, im Gefängnis darüber nachzudenken, daß die Beit längst abgelausen ist, in der Fremdrassige tun und lassen tonnten, was fie wollten.

## Sonderbare Erzichungsmethoden

Lieber Stürmer!

Sonderbare Erzichungsmethoden hat der Pfarrer Martin in Riedern eingeführt. Wenn ein Kind in der Kirche mit einem anderen schnöchte, so mußten beide dem Pfarrer je 20 Pseunige Strase aahsen. Boher jollten aber die Kinder und das Geld nehmen? Ihren Ellern die Bahrheit zu sagen und jie um 20 Pseunige zu ditten, dazu sehrte ihnen meistens der Mut. So tam es, daß fie feinen anderen Ausweg wußten, als ihre Eltern bei einer paffenden Gelegenheit eben zu bestehlen. Der Pfarrer von Riedern wollte seinen Schütlingen bas Schwähen in der Rirche abgewöhnen. Er hat fie aber burch feine mittelalterlichen Erziehungsmethoben nicht nur nicht gebeffert, fonbern sogar verborben. Es mare intereffant zu erfahren, wie Pfarrer Martin bie einsanjenben "Strafgelber" verwendet

## Audengenossen in Lossa

Lieber Stürmer!

Lieber Stürmer!

Jm schönen Thüringer Lande liegt das Dorf Lossa. Bir haben schon seit 2 Jahren einen Stürmerkasten und seben unsere Ehre drein, das Volk aufzuklären. Aber es gibt immer noch Lente in unserem Orte, die noch zum Juden halten. So kanste z. B. der Landwirt Hago Möt bei dem jüdischen Biehkändler Friedmann in Vntstädt Vieh ein. Bei dem gleichen Juden kauste der Bauer Alfred Fride ein Pierd. Ein Judengenosse ist auch der Zimmermann und Landwirt Richaed Sommer. Das gleiche gilt für den Bauern Ingo Kohlmann, der sich sogar in einem Brief rühmt, daß er mit Juden Geschäfte macht. Wir haben in unserer Ortschaft auch ein Richter heist Haben in unserer Ortschaft auch ein Kitergut. Sein Rächer heißt Hamut Schmut Schmurkdoff. Anch er ist ein Judenktucht und prahlt sich damit, daß er seine Handelsgeschäfte mit dem Juden Wachtler aus Erfurt abschließt.

Lieber Stürmer! Wir sind stosz darauf, daß wir in unserem Dorf viele aufrechte, ehrliche und rassebenwiste Bauern haben. Jenen Judengenossen aber, die immer noch nicht die Zeichen

Benen Judengenoffen aber, bie immer noch nicht die Beichen ber Beit erfannt haben und die immer noch vor bem Inden am ber Zeit erkannt haben und die mimer non bor bem gangen Bolfes.

## Das Raufhaus Hilberger in Altenvoerde

Lieber Stürmer!

Damit Du wieder einmal fiehst, wie Juden und Judenknechte miammenarbeiten, will ich Dir ein Beifpiel aus Altenvoerde i. B. erzählen. In der Mittelstraße besindet sich das Kanshaus Kriedrich Hilberger, auf beisen Schausenster sich die Plakette "Einzelmitglied der Deutschen Arbeitsfront" befindet. In diesem Geschäft machen zahlreiche Nationalsozialisten ihre Einkäuse in dem guten Glauben, dadurch ein deutsches Unternehmen zu unterstützen. Was aber int Hilberger? Auf 5. Dezember 1936 unterstützen. Was aber int Hilberger? Am 5. Wezember 1936 wollten zwei Angehörige der SA. bei ihm Aleidungsstüde einkutgen. Hilberger hatte die gewönschte Ware nicht vorrätig. Ann stellte er den SA. Männern einen Ankweis aus und schieft sie damit zu der Judenstrum Alfred Mendel in der Hofane 52 zu Buppertals. Er wollte also zwei nichtschnende SA. Männer, die in Alfenvoerde fremd sind, dazu bestimmen, ihre Einkänse in einem Indengeschäft zu nachen. Und zwar in einem Indengeschäft, zu dem er felbst die besten Beziehungen hat. Wir Nationalsozialisten von **Altenvoerde** aber wijfen nun, was wir von dem "denijchen" Geschäftsmann hilberger zu halten haben.

## Sie machen mit Juden keine Geschäfte

14 Gaftwirte aus Bons (Gan Duffeldorf) haben fich verpflichtet, ihre Einkäuse nur bei bentschen Geschäftsleuten zu machen. Jeder einzelne hat sich bereit erklärt, eine Buße von 50 Mark zu bezahlen, wenn er sein Versprechen nicht halten

## Kleine Nachrichten Was das Wolf nicht verstehen kann

Ein Judengenoffe ift ber Bagnersfohn Jofef Reinle von Dürrwangen, Sans Mr. 88 b. Er hat bei einem Ansverfauf bes Inden Jordan in Dintelsbuhl eine gange Angahl von Angugen und Manteln mit nach Saufe genommen und weiterverkauft.

Die Bauern Mois Bimmer und Josef Gell in Thalberg (Areis Begicheib) machen Geschäfte mit bem Juden Plaschtes (Trijchmann) in Untergriesbach.

Der Rendant und Organist der tath. Pfarrgemeinde Mhede i B., 2. Beiligmann, faufte bei bem Juben G. Duhlfelber ein Mlavier.

Der Baner Wilhelm Oppermann in Auft bei Dieg a. d. Lahn betreibt Sandelsgeschäfte mit Inden.

Die Chefran bes Arztes Dr. Ernft Saemifch in Berlinchen (Renmart) geht zu bem Buden Benno Truder in gabnarglliche Behandlung.

Der Bader und Rramereibesiter Johann Bagner in Rollns burg (Baber Oftmark) bezieht auch heute noch von der Judenfirma Teller und Alein in Cham.

Salon des Frifenrmeifters Andolf Englisch jun. in Cofel (Oberschlessen) werden Judinnen bevorzugt bedient. Anch die Inhaber des Kondisoreigeschäftes Poralla in Cosel find jubeustrundlich eingestellt. Der Bortoschandter unfc vom Mitch-häusel au der Bahnhofstraße in Coset läßt seine Frau von dem judischen Urzt Dr. Windmüller behandeln und empsichlt den Jubendoktor jeinen Annden und Befannten.

Die Banern Paul Sildemann und Paul Brehmer in Biche a. U. faufen ihr Bieh beim Juden Friedmann in Buttftadt.

Aufählich bes Tobes bes Jellinden Berthold Ling in Gifenach schickte ber beutsche Raufmann Kurt Beber aus ber Meganberstraße in Eisenach einen Aranz und eine Tranersarte in bas Judenhaus.

Der Zimmerer Ludwig Trumpetter in ber Abolf-Sitler-Strafe 200 zu Freienohl fauft bei dem judifchen Gijenwarenhandler Emmerich ein.

Der Biehhandler Johannes Beder (Salln genannt) von Bestenfelb im Rreife Arnsberg handelt mit bem Juden Schur-

Der Landwirt Rarl Fifcher aus Bisfirchen (Arcis Beglar) steigerte in Obershausen für den Inden Morit Menaffe in Bisfirchen Holz ein.

Der Direktor ber Areisfparkaffe in Bullichan, Berr Bode, nimmt feine Notiz davon, wenn man ihn mit dem bentichen Gruß grußt. Den Juden Sühmann aber begrüßte er dafür umfo freundlicher mit "Enten Worgen".

Der Gaftwirt Otto Schölzle in Goldbach (Areis Soran R.D.) läßt fich von dem Judenargt Dr. Mannheim in Corau behandeln.

Der Nichtjude Beter Lohren in Bachtersbach unterhalt Beziehungen zu den Inden B. Grünebaum, B. Loebenberg und Rofenberg. Die Kran Schlid aus Wächtersbach macht bei bem Inden Abraham Conn die Dienste einer Schabbesgoja. Maria Megler aus Rendorf tauft ihre Baren bei bem Inden Loebenberg ein. Die Familie Stein in Bachtersbach im Sofchen fieht gang unter bem Ginfing ber Juden Rofenberg und Plant. Der Wiejemwärter Stein unterhält fich oft stundenlang mit bem Inden Loebenberg. Fran Germann hat für die Juden immer einen besonders freundlichen Gruß übrig. Der Baner Chr. Platte endlich fauft fein Bich ausschließlich bei Juden und macht auch fonft Ginfanfe bei Frembraffigen.

Der Diplomlandwirt Dr. Bohm in Rudel b. Befermunde hanbelt eifrig mit dem Juden Rofenberg in Cidewarben. Der Land- und Gafnoirt Rart Deineden in Maihanfen arbeitet mit ben judiichen Biebhandlern Bulff in Befermunde und Rofenberg in Gidewarden zusammen. Judengenoffen find auch ber Bauer Diedeld Ohlsen in Schwegen und die Erbhofbanerin Marie Wohlers geb. Sarfen in Heterlande bei Wejermunde.

Der Pfarrer Dr. Anebel in Riechliusbergen lehnt Spenden für das Bow. ab mit der Begründung, er könne folange nichts mehr geben, bis der Stürmeranschlag verschwunden jei.

Der Metgermeifter Balentin Schuhmacher in Breifach (Baben) fauft fein Schlachtvieh bei Inden auf und schieft den Inden Raffel Weismar als Anftaufer und Ochmujer in bas Raiferstuhlgebiet.

Der Pjarrer Bog ans Genden findet am Grabe eines Barteigenoffen feine Worte des Troftes für die hinterbliebenen. Er begründet dies damit, der Berftorbene hatte in seinem Beruf als Förster seinen Herrgott mehr braußen in ber Natur als brinnen in ber Nirche gesunden.

Der Gartner Ludwig Ciebrecht aus Baldan bei Raffel macht Befchäfte mit dem Pferdeinden Seilbronn in Raffel.

Der Landwirt Julius Sahn in Oberreidenbach (Areis Banmholber) verschacherte eine Unh an den Biehinden Mendel ans

#### Treue Stürmerlefer

Taufende unferer Leier haben bem Stürmer fchon feit vieten Jahren die Treue gehalten. In jeuen, die unfer Rampiblatt ichon feit über 10 Jahren regelmäßig beziehen, gehören:

Sans Rief, Gaemifd=Bartenfieden (Mathaus) Sorft Conit, Erfurt-A., Sobenwindenstrafe 94 Otto Schenfenbach, Aborf i. Bytld., Gommuniftrafe 39

M. Arang, Mt.=Cinersheim Fr. Schile, Ludwigsbucg-Hohened, Nederweihingerftraße 14 Frau Zeitler, Fürth i. B., Langestraße 18 Ewald Bechlit, Düffeldoef, Feldstraße 141

Joseph Bane, Bend Sauptiv. u. Stat. Buhrer, Jeling über Lichtenfels

#### Neue Stürmerkäften

wurden errichtet von:

Mathias Marquardt, Ziegelbach, Württemberg Ernst Sans, Bahnhojswirtschaft, Beafe bei Bieleselb Landhaus Wilhelm, Commerfrijch, Pirna-Pola, Cächf. Echweiz NSDAP Etüppunkt Ober-Kunzendorf, Echleften Neichs-Segelfung Baufchule B. Kamenz, Ca. DAG. Ortswaltung Seefeld, Pomm. ONG. Cetswaltung Seefeld, Komm.
Pg. Siegmund Aedaer, Woemsdorf, Ars. Neuhaldenselehen PODUK. Rehburg, Stadt NSTUK. Stütypuntt Tolberg, Areis Bedum Alois Haneberg, Nettenberg, Allgän USDUK Trisgruppe Finow-Wart, Aurmark, Dorfftraße 9 NSDUK Stütypuntt Sinzing bei Regensburg

#### Der Stürmer-Marsch

Pg. Balter Schaarschmidt aus Renmartt (Opf.) hat einen Marfit tomponiert und ihm den Namen "Der Stürmer" gegeben. Es handelt sich um eine vorzügliche Komposition, die bereits mehrsach in der Oessentlichkeit und im Aundjunt aufgeführt wurde.

#### Adhtung!

Gesucht wird der 29 jährige Jude Alfred Alein, früher wohnhaft in der Berchtesgadener Strafe 34 zu Berlin-Schoneberg. Er ift seit bem 18. Januar 1937 flüchtig und hat durch Scheckbetrugereien Berliner Lieferfirmen schwer geschädigt. Mitteilungen sind an das Polizeipräsibium Berlin Dienststelle D. I 6 Bimmer 918 zu richten.

## Bücker aus der Zeit

(Besprechung vorbehalten)

hermann Bredehöft: "Das fiebente Jahr", 200 Seiten Preis geb. RM. 4.80. Franch'iche Bertagshandtung, Stuttgart. M. Roeppen: "Das Erbe der Ballmodens", 318 Geiten, Preis geb. UM. 4.80. Soije & Beder Bertag, Leipzig.

Georg Schott: "Die heiben Belten", 150 Seiten, Breis geb.

Grit Beber: "Die Trommel Gottes", 331 Seiten, Breis geb. MM. 3.75. Cher Bertag, München.

Balter Fafolt: "Die Grundlagen des Talnud", 200 Seiten, Preis geb. RM. 3.85, brojch, RM. 2.85. Hans 28. Pölich

Eugen Sadamoveth: "Sitler tampft um den Frieden Europas", 272 Seiten, Preis geb. RM. 4 .-. Cher Bertag, München.

Im Buche "Dibre David" heißt es: "Wüßten die Nichtjuden mas wir gegen sie lehren, murden sie uns totschlagen." Bisher ist es den Juden gelungen den Schulchan aruch in ein fast undurchdringliches Dunkel zu hüllen. Sie stellen dieses Werk als Blüte der reinsten Moral und eines heiligen Glaubens bin, wollen jedoch diefes Buch nicht bekannt geben. Die Rabbinerversammlung vom Jahre 1860 faste folgenden Befchluß: Man folle den Schulchan aruch öffentlich in ben Augen der Nichtjuden verleugnen, aber tatfüchlich sei jeder Jude in jedem Lande verpflichtet die Sate gu befolgen.

Deshalb muß jeder Michtjude den

## Shulchan aruch

herausgegeben von Br. A. Luzfénsky . . RM. 2.-

## Großdeutsche Buchhandlung Karl Holz - Nürnberg-A - Hallplat 5

Postscheckkonto Nürnberg Nr. 22 181 (Bei Voreinsendung des Betrages bitten wir RM. -.15 für Porto mit zu überweisen.)

## Wer den Stürmer haft, haft das deutsche Volk!

## RM.134.-



erste Großlexiko das erste Großlexikon mit allen bisherigen politischen und wirt, schaftlichen Anderun-gen seit der nat.-soz. Erhabung erscheint so-eben in neuer Auflage. 300.000 Stich wörter, 20000 Abbildungen und 1600 Tafein, 12 und 1600 Tafein, leder statt RM. 314.-Fackelverlag

eisebuchhandlung Stuttgart-N 30. Berücksichtigt

unsere Inserenten

## Dieses Bilderbuch gehört in jedes deutsche haus!



44 Seiten ftark, 6 farbig illuftriert

einfach gebunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . RM. 1.50 In falbleinen . . . . . . . . . . . . . . . . RM. 2 .-

Bestellzettel

Aus dem Stürmer-Verlag, Nürnberg, Pfannenfchmiedsgaffe 19/II, Poftfach 392, erbitte von dem Bilderbuch

"Trau keinem fuchs auf grüner Heid . . . "

Stuck gebunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück falbleinen . . . . . . . . . . . . . RM. 2. juguiglich 40 Pfennig für Porto und Verpackung. Betrag anbel in Briefmarken.

Erhältlich in jeder Buchhandlung.

DAS SPEZIALGESCHAFT

FUR SCHONE SCHUHE

Gronimkeretu. Robert Isterheil, Ebersbach 210 lausius Honignandtung Robert Isterheil, Ebersbach 210 lausius

Großimkerei seit 1911





## Ein hübscher Lockenkopf

verschönt jede Fraui Sie erzielen eine duftige Fülle ondullerter, achoner und dauerhalter Locken durch unsere Kräuselessenz. naiter Lucaett durch unsere Krauselessenz.
Jahrelang erprobtes Fabrikat. Kein schädliches
Brennen der Haare mehr nötig, daher grööte
Schonung der Haare, Flasche zu 1.50 RM und
Porto monatelang reichend,

Fischer & Schmidt, Abt. 14, Dresden-A. 1, Marschallstr. 27

## Deutsche Geschäfte in der Messestadt Leipzig



reinigt u. färbt Leipzig N 26 Ruf 5 44 31

Das große Spezialhaus für Modewaren und Wäsche



MODEL Geschäftsräumen Köntgsplatz 10-11 Hörig & Gose, Leipzig -Auto - III. Katalog auf Wunse



Indanthren-Haus Leipzig, Grimmalsthi Straße 26 Grimmaisme



führt nur indanthrenfarbige, also unübertroffen wasch-, wetter- und lichtechte Stoffe für BEKLEIDUNG UND DEKORATION.

Musterversand franko, grafis





Vereinen

grafieren - so wich-

LEIPZIG

PETERSTRASSE 4

Eche Nanusgaffe

FOTO Besteck - Neuheit

Sport-Seidler Leipzig [ 1 Inserieren bringt Gewinn!

#### Billige Preise! Große Auswahi! Solid gefertigte

Herrenzimmer Eiche, Bibliothek 150 cm, kompl. . . Küchen 6 tellig . . . . . . . . Auch Stilzimmer bekannt billig!

In besonderen Abteilungen Kleinmöbel / Teppiche / Kronen Altee arismes

Erstklassiges Spezialgeschäft ig wie Lesen und Schreiben. Wir bieten: Markenepp. mit 10 Monatsraten. Holliche Mit Apparate. Zeitschrift Apparate. Zeitschrift Apparate. Zeitschrift Apparate. Jeitschrift Rausch alt. Apparate. Zeitschrift Apparate. Zeitschrift BEZEE denkzeit. Tausch alt. Apparate. Zeitschrift Apparate. Zeitschrift BEZEE denkzeit. Tausch alt. Apparate. Zeitschrift Apparate. Zeitsc

## Horn erprobte

Weingroßkellerei, Branntwein- und Likörfabrik Wilhelm Horn Stadtgeschäft: Grimmaische Str. 20 Ruf 1 05 27

S 3. Arndtstraße 33 / Nürnberger Str. 25 (früher Johannisplaß)

## Herzleiden

wie Hersklopfen. Atennot, Schwindel-aufälle, Arterienverkalk., Wasserluch, Angstgefühl stellt der Arst feit. Schon bat der bema rte Toledol-Berg. viellen hat der vermit ite Petifering n. Hitz-laft die gemänsche Bessering n. Hitz-kung des Herzens gebracht., Marum quälen Sie sich unch damil? Pchg 2.25 Mk. in Apotheken. Verlangen Sie jolo: tdie kostenlosse Ausklärumossährist von Or. Rensidser & co. Laupbeim 20 3 Whg.

Wer will im Frühjahr ein Sahrrad kaufen?



Unser Vorschlag gefällt ihnen.

Oft verboten - ftets freigegeben! Loroin

## Pfaffenspiegel

Ungekürrte Orig. Aueg., geb. 2.85 Mk Die Geiblet Orig. Aueg. geb. 2.85 Mk herenprozesse illustrieri geb. 6.— Mk Alle 3 Werke im Ranette 11.70 Mb. gegen Monatsraten von nur **2.- mk.** Eriallungsort- balle S. Werber überall genucht. Linke & fo., Buchhandlung, Rbt. 250 Kalle 151 Königstafie 84

und verbreitet den

Urucksachen

rasch, geschmackvoll und preiswert nur bei

Im Dienst der deutschen familie





Beweis ist

wie sich ein Fahrrad im Gebrauch
bewährt. Unsere
Zeugnisse beweisen, daß von
vor 25 Jahren
gelieferlen
Edelweißrädern noch heute weiche im Gebrauch
sind. Katalog
auch über Nähkostenlos. Über 1/2 Million Edelweißräder haben wir schon seit
40 Jahren überaillin versandt. Das
konnten wir wohl nimmermehr,
wenn unser Edelweißrad nicht gul
und billig wär.

Edelweiß-Decker Deutsch-Wartenberg 705

als 5 - RM. Hochinteressante Broschür Ingenicur-Akademie

ndenes Enthearungsöt und Pulve

Seesladt Wismar

Luftfahrzeugbau Maschinenbau + Kraftfahrzeugbau Elektrotechnik • Ziegeleiwesen Leichtmetali-Ing.

## Anzug-Stoffe

billig! ab .R.17,80 p. m erhalten Ct Inh. S. Liebel, Nürnberg-A **Instruct** im "Stürmer" unsere bekannten Wolf-Qualitäten in Kommen Maxplatz 42/44

Fernsprecher 25 1 78 haben den besten **Ersolg** Aachener Iuchversand M. Reiners, Aachen 10



## Bezetten" = Der Wächter Ihres Schlafs



Anjeigen: texte gelondert beilegen! Nigt im Brief mit anführen! Muc

deutliche Schrift garantiert

sehierfreie

Wiedernabe

Zoussaint-Langenscheidt vollständig kostenlos!

kein Auswendiglernen von Regeln, kelne Porkenntnisse, keine besondere Begabung ersorderlich. — Volksschuibildung genügt. Für jeden geeignet. — Hunderttausende aller Berufskreise haben bereits mit bestem Erfolg danach ftudiert und fo ihre Lebens. lage verbessert. Auch Sie schaffen es; Tersuchen Sie es nur. Teilen Sie uns gauf nebenstehendem Abschnitt mit, welche Sprache Sie erlernen wollen. "Stürmer" Wir fenden Ihnen Lehrmaterial für & 14 Tage kostenios und portofrei ju. \$\overline{3}\$ braucht nicht gurudgefandt gu \$\overline{3}\$ werben. Sie gehen bamit auch & Sprace, kosten-feinerlei Berpslichtung jum Kauf, & jum Abonnement ober ber - @

Abschnitt heute noch ab! Cangenicheldtiche Derlagsbuchhandlung (Praf. G. Langenicheidt) Berlin-Schoneberg 382.

gleichen ein. Senden Sie ben &

Berut: 382 Ort u. Post. Straße: .....

llame:







Angemessenen Verlicherungs. iduk bietet Ihrer ganzen Familie bei niedrigem Beitrag die Krankenunterstützungskasse

Reine Krankenkontrolle Arcie Arztwahl

bender, fowie Angehöriger sonstiger Berufe 21.a.G.

308

Aachen

bekannt gut u. doch billig. - Mustersen-dung partofrei. Vers. dung perforei. Ven.
eig. v. frend. febrik.
Tuohfabrik
Waldthausun
Aachun 63

Gegründer 1850

Das kleine Rochenwunderi

für Addition, Subtrak-tion, Multiplikation Di-vision (auch durchein-ander bis z. 10 Million.

aschine ist eine un

ntbehrl., untehlba belt. vollwert. Re

arbeit, vollwert, Re-chenmasch, f. Jed. rech-nenden Mensch, Spie-lend leichte Handhab. RM, 3.25 u. Nachn, Bel Nichtgef, Zurückn.

Ausfünfte erteilen die hauptverwaltung: Dannheim, Carolaftrafe 9-13, Fernruf 43755 und ble Landesgefcaftisfiellen!

## Kleinanzeigen aus dem Reich

Rursichrift brieflich lernen ift febr leicht!!!

Kurzschriftschuie Beriin - Pankow 79

Graue Raucher Haare

erhalten Jugendfarbe d. einf. Miltel, Garantiel VieleDank-Alpenrosenstr. 2

Bei Haarausiall Beriin W 35



Jeden Tag das gute Hildebrand-

Mehl

För 12.- In 5 Raten



leder Leser t. mir schreibt erhäl Monatsraten dies

modern.gutgehende Armbenduhr t. Her-en o. Damen. Form-ichone Chrom-Ausührung mit schmu ckem Lederband. Höchstzulässige arantie

Kaln Risiko, Rücknahme Nichtgefalleni H. A. Rabe Celle M 4



Matt und nervös?

com ans fenteren Com ans fenteren Orahis croety. Orahis (1) Imbochkosten RM. 4.80, Orahisäune, in allen Abmassungen Matt und nervöss
Abgespannt, elendi
Ofters Horzklopfen u.
Atemots Dann, Herzkroft" nehmen. Dan
Herz wird gekrästigt,
Sie werden beschwerdefrei. Flasche 2.70, in
Apotheken.

in allen Abmessungen
Treislisse graftig
Mannheim 29

Melmar Hochschulen
Bau, Runst, hant werk

Schwiche, vorzelt d. Männer heilbar. 25 jahr. Schrift u. Probe versthossen geg. 24 PF. Perfo Unverbindi. Chemiker Kaesbach. Berlin-Wilmersd. 125 Pasllado 2.



TIGHT AUGHET 1356FWelliweln nal. 55Pl. 1935eFWelliweln nal. 55Pl. 1935eFWelliweln nal. 55Pl. 1935eFWelliweln nal. 55Pl. 1935eFWelliweln nal. 55Pl. 1936eFRollweln 55, 1936eFRollweln 55, 1936eFRollweln 55, 1936eFRollweln 1935eFF VERSAND 1945eFF Nachlaß. 1945eFF N

Nicht-In 1 bis 3 Tagen durch Ultratuma. Gold Geringe Kosten. Pro-spekt frei. E. Conert.

Hamburg 21 N. 30 Jehre Vers. Verp. fre

Elf von Raf und Auskunff
John Harl Brillain

Richard Richard Richard Research pergillet d. Körper. Werdet Iltdirauder ohne Gur-geln, läth.frei Ch. Schwarz Jarmilast 672 Derdw.91B 1. D. Feffh. I. f. Tunke, 2 D.

Ca. 50 Rollmops
IIDos..t.ca. 5kg 355
Pak. ab Attona 34
E. NAPP, Altona 20
Faf. ca. 50 neue Saizfattharinga 2 50 46 verden in 2Tagen Nichtraucher fettheringe 2.50 d6

TABAKEX Kaffee 8 Seit.-Heft kosteni frisch geröstet LABORA-Berlin SW 29 B7

Billige Ferkeil

Blumenpracht

pilanzen und Sämerelei

ratis u franko. Reell

Ware. Altes Geschöft

iehhard Schnell, Versd Järmerei, Traunstei

10 " Edelnelken . . 1.10 25 " Monalserdbeer. 1.25

Garantie für gute An-kuntt. Viele Anerkenn-

ngen. Gartenkatalog Alles für den Garten" rel. Nachn. - Versand

Gärtnerel **Horstmann** 

Eimshorn 58

Drahtgeflecht

Werbepaket Sorten 11/, kg 520 2ur l'rohe RM

frei Haus per Nachn. Ferkel 60—65 Pfg. das Tangermann's Pfund. Läufer 48 Pfg. Kaifee Groß. Daniel Hamburg 23 A 3

Kaffee trisch.krättig,z,Probe, 1 Kilo RM. 4.16 Bruleler und oder 4.40, 4.80, 5.20 frei Haus Nachn.

Einia(Skiikeli RobertSchwang W. Niewöhner

)flaumen-MUS aus Trocker auf Balkons, Veranden Fenslern und Schuell's welthekanntenGehlrus-hängenelken. Prachtka-talog auch über Rosen-sowie andere Blumen-politarzen und Sämzelen

> DHerri.schmeckiTreilerl'ilaumenmus Damen.

als dortiger

Bezirksleller iür genlaien, leichtei adnell ebsetzber. Artikel. Hoher Ver-diensi, Ori und Berul Dielon (Kosleniose An-lellung.) Eveni. Kralt-lahrzeug-Siellung.

**Arthur Kettner** Crossen (Oder)

Vertretungen

Dauerverdienst: täglich ach: AM Reichelt, Breslan Schlichsach 38.

1950 wochentlich Angebot gratts!
DROGAHL
Gottingen 221



m, weißem Kragen v. Schleife. gule Quo Farben

dunkelblay,hel blau oder bardarot. Gräßen 48 und 30 Preis
5.40. Verlongen
Sie den neuesten großen Kotolog! Auch Sie
werden stounen, wieviel mon
spart durch den
Bezug vom Bezug vam Versandhaus

Trifels Lambrechi Pfalz Nr. 60



Make Fopelin mobern gemuftert, gute Berarbeitung und Baßform, Bevor Ste Auch Sie sind unbe-dingt zufrieden mit meinem Füllfederhalbestellen, ver-grafis langen Sie grafis Qual.-Prob. u. Ratalog über 300 Artifel von ber

in neuester Aus . Durchsichtiger nnzerbrecht, großei Tintenvorratsramn, Wäschefabrik FIX & CO. Füllen durch emfarhe Füllen durchemfarhes Vor- u. Zurückschrau-ben des Saugkolbens. In schwarz oder hert. Inarm, Farb, lieferbar. Prets nur RM, 1,95 n. Nachn, Mit Bir, eingr. Namen 25 Pig, niehr. Nichtgefall, Zurückn. Füllhalter Garnier Hannover 40. c. Ertescustraße 21

50 P. 9 vereenden wie Gratis

Herren Edelrosen aus gafrockn.Pflaumen, mit Zucker elngedickt.

Sorten mif Namen.

10 SI. Milli. Wahl . 2.50
10 "Friedholsrosen 3.75
10 "Polyantharos. 3.50
5 "Kiellerrosen . 2.90
5 "Pilmstrosen . 2.90
5 "Pilmstrosen . 2.90
6 "Pilmstrosen . 2.90
6 "Pilmstrosen . 2.90
7 "P

Roolenbeg. 1.30 | Constitution | Con Teilzahlungen u. a. nerv. Hen nur Angst. Ausk. frei. Heusdörfer, Breslau 16k atalog umsonst Werber gesucht Karl Block

> Teppiche Jedes Mustee jede Farbe jede Größe jede Perislage

ែ 10 Monaisrater Qualitatisware vom größten und leistungs-fähigsten Teppich-Versand in Deutschlands Teppich-Zentrum vor-teilhaft. Umtauschrecht Ehe-Darlehenscheine. Über 1000 Anerken-nung und 1000e von Nachbeatellanges. Muster a. Maspass Frg. TeppichOraef Oskar Oraef Teppiebstadt Oelsnitz i. V. 26



Liebig-Str. 78

ohne Aulschlag

Porzellan Markenfabrikate Bestecke Zahlungserleichterung



J.F. ZORN PEORZHEIM 81 Rad sehr

billig 35 Jahra bewährt. 60 versoh. Modelle Frachtlrel, Nouheiten Gabel-u.Sattelslütze m Zubehör billigst. Katalog gratis. Franz Verheyer Frankfurt a. M. 77



Garantie Fahrr. 28, mit Froilaul 28, mit Mullenlötz. 35, und Komellieil 35, Garantio-Ballonrad lockenlag., Hochglan: maille, Chrom-Dynamo chlant, Clocke, Pump chloss.Gepäckträger omet-Freil.lür 46.iahmaschin. 85,95, 125 Machnow 6: #: BERLIN Weinmeisterstr. 14



Hans W. Miller Onligs 151

Berker RM. E.&P.Wellerdiek

und Leber

Es gibt ein billiges, einfaches und natürliches Miffel (kein Tee, keine Medizin), das schon viele Menschen baldi wieder schaffensfroh machte. Viele Anerkennungen. Verlangen Laborstorium Lord, Lorth t5, Württ.

Biosalzmilk für Zahnptlege wirk reinigend, desinfl-zierl, hellt wundes Zahnflelsch, festigt lockere Zähne, löst den schädl. Zahn-steln und ist ange-nehm sowie spar-sam Im Gebrauch. Flasche 0.50. Hersteller Georg Baron Braunschweig Ki, Leonhardsir, 4



Rein Krankenschein

PÖHLMANN

HOHNER andharmontkas

unferen

Wattenscheinfreie

CM.

**Dritten Reimes.** n 48 Sellen starkes

istolen Herari.

Kara-

Luitgewehre

Inserenten!



Nürnberg A 50

16.50, 18.50, 19.50 Ski-, Berg-, Marschstletel Für Ski Sonderkatalog Prachi-Kalaleg umsonsi Versand n. answärts. Ludwig Röger NÜRNBERG - A



FLUR-GARDEROBEN echt Eiche od. Schleitlack, auf Teilzahlung, monaflich RM 5. oder gegen Kasse. Herrlicho Modelle vor RM 25.- bis RM 95.-

Jos. Kock, Fürth I.B. 45





Machfübernahme aus Frstkl, dauerhafter Das Album enth, bereit La N D W A G E N Ca. 1/2 der sell 1933 ver 100 cm lg., 5 Zir. Tragkr., einschl. Gedenkserter Wk. 48 tr. Kartonweit um Beit des Album enthe La Stein L Mk. 18.- Ir., Kastenwag. usw. Prets des Albums m. Spannk Mk. 2.- mehr. einschl. Mark. RM. 9.80 Liste trei! Nichtgefall. Zurücknahme. Lordi:Würtlbg Postsch. Magen, Darm Aloys Abel Wagentabrik Stuttgart. 4562. Reichsb. orsch-Geisa (Rhôn) 42 Girokto. : Schw. Gműnc





SUMMI-MEDICO Nürnberg A 2 gehört in den Jed. Stürmerleser, der sich ein.Photoapparat wünscht, best. ihn b

Altenliadi a/liler Günst, Teilzhig,: An-zahig, RM, 8-10, Hest in 3-6 Monatarat, Bei Nichtgef, Geld zurück Undenkbar



schenufe mit gutem Werk. Moderne Ubickellen bis AM. 5 –, Herren-Sportarmbanduhr, verschromtes Gebäufe, Leuchtzahlen und unzerdrechtiches Glas, im Nahfahrer um zu empfehen 30–36 Stunden Gangseit, Preise RNI. 12.— Sport-Armbanduhr für Klieger. Wiltiär, Automad Motorcadinhrer in Chrom, mit leuchtenden hablen. Aukerwerk, 15 Steine, RM. 20.—, in 5 Monafstaten. Wasserdichte Sport-Armbanduhr in Chrom, mit Metallarmband, tenchende isport-Armbanduhr, in Chrom, mit Metallarmband, tenchende von die Angeleiche Aufter Werk, standblicht, mit Leuchtsahlen, Ankeiweit, 15 Steine, RM. 40.—, in 6 Monafstalen. Rücksendungsrecht bei Lichtigelallen und Gatanlie. Gute verstellbare Metallarmbänder für herren AM. 3.—, jür Dannen (anch Elieberarmtländer) AM. 3.50

Fahnen-Eckert Berren 2011, 3.2., per Damen (and Greenand ander) 2011. 3.30 Hirmborg, Maxplatz 23 H. Gladisth, Berlin-Niederschöneweide 80.



Berren: u. Damen Maniel 18.50

Nachnahmeversand. Richientsprechendes wir Ralalog und Muffer gratis! Ochreiben Gie mir bitte!

OttoTöpler Harren, Kneben-Sport- und Trecht München 76



Lwei Nūmmern Kleiner können Sie das nachstemal Ihre Kleider tragen und damit wieder elegant und jugendlich aussehen. Ohne gesundheitsschädigende Hungerdiät – nur mit Dr. Ernst Richters Frühstückskräutertee erzielen Sie gesunde Schlankheit und Jugendfrische. Beginnen Sie bald und trinken Sie Dr. Ernst Richters Frühstückskräutertes täglich – er hat schon Hunderttausenden geholfen! Dr. ERNST RICHTERS Frühstückskräutertee

AUCH IN TABLETTEN FORM: DRIX-TABLETTEN

Landharmontkas kl. Monatsr.v. Spezialist. Mussik-Lang Friesenheim, Bd.

Das Frühjahr naht!

und damit die Zeit der allgemeinen Ermisdungserscheinungen. Entschieden Sie ledt Ihren Körper und silhren Sie ihm gleichzeitig neue Ausban- und Antriediosse zu. Nehmen Sie jeden Morgen eine Messertsplage Seibetrast. Seit über 7 Jahren gehen ums tiglich viele Auerteumungsschreiben zu. So äußert sich ih. a. Frau Anna Echteruaun, Vonn, Polofsser 10, am 19. 3. 36; "Is da war midde und abgespannt, hatte ein schlecktes Aussehen. Seitbem ich Seibetrast nehme, din ich ein ganz anderer Weusch geworden. Filhte mich wohl, habe gund Alpetit nub sann gut schläsen, seitschen Aus." Seibetrast, besehend aus 27 Kräntern und Erdsalzen, sörbert Verdauung, Siosswechset, Sästetreislauf, Drüsensuntionen, Nervenleistungen. Originalpactung RM. 1.90, Doppelpactung RM. 3.50, zu haben in Apotheten, Orogerten und Reformhäusern.



Stürmer-Nummern

erhalten Sie gratis jugeftellt, wenn Sie uns rechtzeitig nachstehenben Bestellichein einsenben. 10

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt

| der Stürmer Bezugst | er ( | C | ) |
|---------------------|------|---|---|
|---------------------|------|---|---|

ceis monatlich **90 Pfennig** lieglich Postbeftellgelb

| ab;      |     |  |
|----------|-----|--|
| Name:    |     |  |
| Wohnort: | *** |  |

Photo-Gichwind **Stürmer** Strafe: .

# Der Gilles Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: DULIUS STREICHER

Nummer 19 Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Bfg. Bezugepreis monatlich 84 Bfg. suzüglich Postbestelligeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der duständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Verlag. Schluß der Angeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hobe Raum-Zeile im Anzeigenteil —,75 RM.

Nürnberg, im März 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Aürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Verlagsleitung: Max Fink, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Hendrecher 21 8 30. Vositschkonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungschlus. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließiach 393.

15. Jahr 1937

# Ronrad Martin

Der Bischof von Paderborn / Ein totgeschwiegenes Bekenntnis in der Judenfrage

## Der große Seelforger

In Paderborn (im Westfalenland) wirkte zu Ende bes vergangenen Jahrhunderts ein Vischof, der infolge seiner hervorragenden Eigenschaften weit über seinen Tätigkeitsbereich hinaus bekannt und besiedt war. Er hieß Konrad Martin. Er war eine begabte, große Persönlichsteit. Als er starb, setze ihm die dankbare Bewölkerung in einer Kapesse des Paderborner Domes ein schönes Denkmal. Hente noch erzählen die Alten den Jungen von diesem großen Priester und Seelsorger.

Dieser Mann schrieb im Jahre 1848 in der "Natholischen Viertelsahresschrift für Kunst und Wissenschaft" in Sest 1 bis 4 eine wissenschaftliche Abhandlung: "Blide instalmudische Judentum". Der geistliche Prosessor Dr. Neubert holte diese Arbeit im Jahre 1879 aus der Vergessenheit herans. Er gab sie der Dessentlichkeit in einer Broschüre wieder, die den gleichen Titel trug. Sie erschien in der katholischen Bonifazins-Druckerei in Paderborn.

Bischof Kourad Martin schrieb beswegen siber die Indenfrage, weil im Nevolutionsjahre 1848 immer wieder die Forderung auf "Emanzipation der Inden" erhoben wurde. Er wies auf die französische Nevolution hin, die ebenfalls diese Parole hatte und er zeigte unter Sinweis auf die Verhältuisse in Frankreich die verheerenden Auswirfungen, wenn man dieser Parole nachgab. Er warnte davor, den Juden die bürgerliche Weichberechtisgung zu geben. Und er begründete diese Warnung mit dem Hinweis auf den Talmud und auf dessen verbrecherischen. Vischof Dr. Komrad Martin war ein auerkannter tüchtiger Drientalist und ein gründlicher Kenner des Talmuds. Vor seiner Verufung zum

#### Aus dem Inhalt

Wie es der Jude bei den Sudetendeutschen treibt Valutaschwindler Frau Brunschwig auf Reisen Sin siebenjähriges Mädchen vom Juden

geschändet Audischer Schächter verurteilt Alhasvers Weg



Sein Endziel foll der Zeufel nie erreichen

Die Juden sind unser Unglück!

Bischof war er Theologieprosessor an der Universität in Bonn. Er war also in erster Linie berechtigt und berusen, über diese Dinge zu schreiben und er tat es offen und mutig, in gründlicher und gewissenhafter Weise. Bemerkenswert ist, daß die von Dr. Konrad Martin versaßte Abhandlung unch von keinem Juden und keinem Judensgewössen angegriffen wurde. Prosessor Dr. Rebbert schreibt darüber:

"Daß die jüdischen Gelehrten die Abhandlung nicht angriffen, sondern aus allen Kräften totschwiegen, versteht sich von selbst, denn sie war nicht zu widerlegen. Dr. Konrad Martin hat alle Duellen genan zitiert und hat meist auch den hebräischen Driginaltext ansgesührt. Er war also nicht zu widerlegen, sondern nur totzuschweigen."

Diese von den Juden gefürchtete und totgeschwiegene wissenschaftliche Abhandlung eines preußischen Universitätsprosessions und späteren Bischofs gibt der Stürmer hiermit in ihrem wesentlichsten Teil der Deffentlichkeit wieder.

#### Gültigkeit des Zalmuds

Bischof Konrad Martin schreibt einleitend:

"Als die Inden durch die frangösische Revolution die burgerliche Gleichberechtigung befamen, da erflarte Die jüdijche Dotabelu-Verjammlung vom Jahre 1806 und der Canhedrin vom Jahre 1807, daß das Ausfangen und Zugrunderichten der Chriften durch die Juden auf Lehren und Grundfagen bernhe, die nunmehr durch die burger= liche Gleichstellung der Juden feine Gultigfeit mehr hatten. Aber die Praxis ift die alte geblieben, und die Juden find and in diefer Beziehung noch im Jahre 1846, mas fie im Jahre 1789 waren. Das gange Elfaß leidet an dem freffenden Uebel des Windjers. Mehr als fünf Gediftel aller Berurteilungen wegen Buchers fallen dort auf die Inden, die fich gur driftlichen Bevolferung wie 2 gu 24 verhalten. Rapoleon hatte schon im Sahre 1808 zum Schube der Chriften das despotische Mittel ergriffen, von 70 Millionen Franken Schuldforderungen der Juden im Elfaß 60 Millionen zu annullieren, weil fie den in feinem Defrete geforderten Beweis, daß nämlich dafür der volle Betrag von ihnen bezahlt worden, nicht beignbringen vermochten. Gleichwohl belaufen fich auch jest wieder die Schuldforderungen der Inden in diefer Proving nach angestellter Berechung auf 70 Millionen Franten. Bereits ift ihnen mehr als die Salfte der Erbgüter des Landes hypothetarifch verpfändet, und fo ziemlich diefelben Mittel und Runfte, deren Wirfung in Banern wir nur allzu wohl fennen, dienen ihnen auch dort, um mittels einer im Anfange fleinen und unbedentenden Schuld ben Landmann gulest in völligen Anin zu verftriden.

Dann tweist der Bischof auf den Talmud hin, nach dessen Lehren die Juden handeln:

..1. Die judische Bevolkerung Deutschlands wie der meiften Lander Guropas besteht ans den fogen. Rabbaniten, d. h. folden Inden, welche dem Talmud ein ge= feplich verbindendes Anjehen zuerkennen. ... Der Inde ftellt feinen Talmud nicht unr gleich= berechtigt der Schrift gegenüber, er ftellt ibn fogar nber die Schrift. . . . Bon einer blogen Gleichstellung der Bibel und des Talunds fann nicht die Rede fein, fondern offenbar behanptet der Talmind über die Bibel den Bor= rang. Er ift Saupterfenntnisquelle des In= deutums, feine eigentlich leitende und be= wegende Seele. Es mare ein eitler Bahn, anguneh= men, daß die Beit, die allverwandelnde, an diejem Berhältniffe etwas geandert habe. Gie hat nichts daran ge= andert, und wird auch fünftig daran nichte andern, mit melder Zuverficht auch in nenern Zeiten öfter das Begen= teil behauptet wird. Maimonides, der bei den ortho= doxen Juden im höchsten Ausehen steht, ja als der eigent liche Schöpfer jüdischer Dogmatik gelten kann, fagt hiernber in der Borrede zu seinem Jas Ahazafa: "alles, was der babylonifche Talmud enthält, hat Gel= tung für alle israelitifchen Rationen und für emige Zeiten. Jede Stadt und jedes Land ift gehalten, den von den talmudiftischen Beisen angeordneten Gebranden unbedingt fich zu unterwerfen, ihre Beichlüffe fämtlich heitig zu achten und allen ihren Gin= richtungen gewiffenhaft nachzutommen, denn von dem israelitijden Bolfe ift der ganze Rörper des Talmuds ge= billigt worden und diejenigen, von denen jene Bebrauche, Beichlüffe und Ginrichtungen herrühren, find die Beifeften aus ganz Israel.

Nach dem angeschensten und größten jüdischen Dogmatifer ist und bleibt also der Talund für alle Israeliten, wo sie sich auch immer befinden mögen, streng bindende

## Wie es der Jude bei den Sudetendeutschen treibt

Daß es überall Juben sind, die bas Deutschium zu vernichten suchen, erfahren wir auch aus einem Brief, der bem Stürmer aus ber Tschechostowatei zugegangen ist.

In Nordböhmen murden jüngft 20 Sudetendentiche verhaftet, darunter der Argt Dr. Feitenhauft, Borftand der Sudetendentichen Bartei in Rumburg. Was Diefer Mann unter den Anden zu leiden hatte, bis fie ihn jest um Erifteng und Freiheit brachten, darf nicht mehr verichwiegen werden. Als Chefarzt des Aranfen= hanses in Rumburg wurde er von dem Inden Dr. Orlif in übelfter Beife verlenmdet und mußte geben. In der roten Kranfenfaffe unterftand er deren judischen Geschäfts= teitern Dr. Popper und Dr. Meigl. Jeder Berfuch, diese Institution in eine wirklich soziale für die sudeten= dentichen Bolfsgenoffen umzumandeln mußte ichritern, weil der Arzt nichts zu fagen hat. Db ein leidender bedürftiger dentscher Arbeiter einer Behandlung bedarf, enticheidet allein der judifche Weichaftsleiter vom Schreibtifch aus, wobei maßgebend ift, wie weit der Aranke rot organifiert ift. Dr. Feitenhauft ichied aus. In feiner Privatpraxis hatte er den stärksten Zulauf, weil er der tüchtigste Argt der Begend ift. Dort behandelte er hunderte lei= dender Bolfsgenoffen unentgettlich. Angerdem hielt er in den Beimatorten Bortrage über Reinerhaltung feines Bolfstums, Mütterschulung und Wohlfahrtspflege. Aus diefer Tätigfeit erwuchsen ihm auf judifches Betreiben Prozesse ohne Unterbrechung. Er wurde mehrmals zu Kostenzahlungen verurteilt und die Verteidigung gegen die unaufhörlichen Lügen nahm ihn so in Anspruch, daß er in feinem Berufe nuermeglichen Schaden erlitt. Run ift er endlich gar um feine Freiheit gebracht worden.

Diefer Mann hatte schon vor Jahren wegen seiner Aber es wird an Tücktigkeit als Arzt Angebote aus dem Reiche erhalten. hat der Jude ausgest Aber er wollte nicht fliehen, wie so viele andere, er harrte Dr. Feitenhans aus, obwohl er das Verhängnis kommen sah — und er umsonst seine...!

hat Großes geleiftet im Rampfe um fein Bolfstum. Run ist er aus dem Felde geschlagen, der Anfflarer. Das indetendentiche Bolf Nordbohmens, von der judifchen Gefahr noch nicht durchdrungen, ift ihr ausgesett. Wie überall, hat es der Inde vortrefflich verftanden, fich dem Botte äußerlich anzupaffen und namentlich die jüdischen Familien Max Janowip und Bruder find fo "alt= eingeseffene Mumburger Burger", duß der gutherzige Bollsgenoffe fagt, es fei "fast gar nichts Judisches mehr an ihnen." Dabei hat dieje Firma das größte Bentral= geichäft in der Stadt und fie hat erit fürzlich wieder zwei Vilialen errichtet in den Geschäftsräumen zu Grunde gegangener invetendenticher Rauflente. Damit beherrichen fie Den Handel der Stadt, ebenfo, wie der judifche Rechtsanmalt Dr. Margolius das Reld beherricht und die arijden Jurijten zu lächerlichen Figuren gemacht hat, weil die Behörden ichon im Borhinein mit ihm gemeinsame Sache machen.

Richt die Tichechen werden es fertig bringen, das indetendentiche Boltznentnerven; denn gegen diese nationale Gefahr stehen die Sudetendentschen hente einig da unter der Führung Konrad Hente einig da unter der Führung Konrad Hente einig da unter deicht doch noch möglich, daß Sudetendentsche und Tichechen in gegenseitiger Respektierung nebeneinander leben, weil in verschiedenen tichechischen Kreisen selbst dieser Bunjch geäußert wird, aber der jüdischen Onrchsehung stehen sie wehrlos gegenüber! Beil die verantwortlichen Männer des Sudetendentschtums teine autonome Macht haben, dieser Gefahr entgegenzustreten.

Alber es wird auch da noch anders werden und dann hat der Inde ausgespielt! Opfer idealster Männer wie des Dr. Feitenhanft und seiner Kameraden können nicht umsonst sein...!

Antorität und die Zeit darf daran and, kein Jota ändern. Tene nenern religiösen Bücher, die man uns als Erkenntnisquellen des hentigen Judentums anempsichtt, sind selbst entweder nur Auszüge aus dem Talund und in diesem Falle wird ja Anschen und Wert desselben durch sie offenbar bestätigt, oder sie sind Entstellungen, Ausleerungen und Asterbildungen des Judentums und dann dürsen sie doch wohl keinen Anspruch darauf machen, uns das wahre Wesen des Judentums ausschließen zu wollen."

#### Saß gegen Chriftus

Nachbem Dr. Konrad Martin die Gültigkeit des Talsmuds festgestellt hatte, schreibt er über die darin enthalstenen Lehren:

"Wie die Inden nach den Grundfähen ihrer eigenen Religion über Sittlichkeit und Necht denken, welche Begriffe sie insbesondere von der sozialen Ordnung haben, kann und darf uns nicht gleichgültig sein, am wenigken dann nicht, wenn es sich um die Frage handelt, ob sie uns bürgerlich gleichgestellt werden sollen. Denn soll ich mit einem Oritten in einen engeren Berband eintreten (die Gemeinsamkeit bürgerlicher Verhältnisse ist aber ein engerer Verband), so fragt es sich doch wohl vor allem, ob er seiner ganzen Richtung und seinen Lebensgrundssien nach in diesen Verband hineinpast. Fände gerade das Gegenteil von diesem statt, so müßte sede weitere Verhandlung hierüber sofort abgebrochen werden. . . .

Der Talmud verletzt auf eine schreiende Weise dasjenige, was man allgemein menichliche Liebe nennt. Er predigt förmlichen daß gegen die Person aller Richt-Inden, und das ist Intoleranz im eigentlichen und im schlimmsten Sinne des Wortes. Ins Einzelne eingehend, denkt man villigerweise vor allem an die wegwerfende, wahrhaft gehässige Art, wie der Talmud sich über Issus Christus, den Stifter der christlichen Religion ausspricht. Es ist kaum ein Makel denkbar, womit er sein Andenken nicht bespript, und es gibt kein gemeines Schimpswort, das er nicht zum Ausdrucke seines vernichtenden und tödlichen Sasses auf ihn augewendet hätte, so daß sedes zartere christliche Gemüt schon bei der blossen Erinnerung

daran sich aufs schmerzlichste verlett fühlen muß. Der Talmud hat den Namen "Jesus" boshnsterweise verstümmelt, um ihn mißdenten zu können, er hat Christum einen Gotteslästerer, einen Gottesleugner, einen Abgott, er hat ihn den Gott der Unbeschnittenen, den Gott Edoms genannt, er hat ihn mit den häßlichsten abgöttischen Namen: Baal, Bel, Baal Peor und ähnlichen andern belegt, er hat die Geschichte seines Lebens schündslich entstellt und mit einem Gewebe von Fabeln umsponnen, er hat, was alle christliche Gesähle in Empörung bringt, ihm nach seinem Tode als Ausenthalt den tiessten Abgrund der Sölle angewiesen, wo er dis zu ewiger Zeit sein "lasterhaftes Leben" abzubüßen vernrteilt sei. . . ." (Folgen mehrere Belegstellen.)

## Nichtinden find Schweine

"Der Dochmut, den das Indentum im Namen Gottes seinen Bekennern einprägt," schreibt Bischof Dr. Konrad Martin weiter, "grenzt fast an Wahnsinn und erklärt hin-reichend alle Gehässigkeiten, deren sich der Jude im Benehmen gegen den Nicht-Inden von jeher schuldig gemacht hat. . . Nach dem Verfasser des Jalfut Musbeni dürfen eigentlich die Inden allein "Menschen" genannt werden. Und warnm? Weil ihre Seelen allein vom ersten Menschen abstammen; dagegen die Akum, d. s. die Richt-Inden, deren Seelen Abstammung von dem unsreinen Geiste herzuleiten ist, "sie müssen Tiere ge-

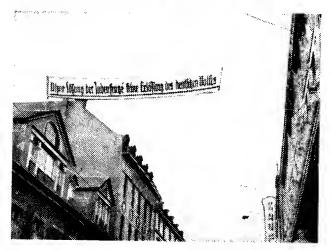

In Robleng

Siürmer-Archio

nannt werden und sind eigentlich nnr Edweine.

Im selben Buche findet man folgendes Raisonnement: "Dant und Fleisch sind nur das Kleid des Menschen, die Seele aber, welche im Körper wohnt, verdient allein den Ramen Mensch. Also die Afum, d. s. die Richt=Juden, tönnen auf diesen Ramen nicht Anspruch machen, sie haben ihre Seelen von dem unsreinen Geiste, während die Juden ihre Seelen vom heiligen Geiste her haben."

Bu gleichem Resultate werden die Talmudisten durch Ezech. 34, 31 geführt. Ezechiel sagt hier: et vos peeus meum, peeus paseuae meac, homo vos. (Ihr, meine Deerde, die Seerde meiner Weide, Wenschen seid ihr). Und was lehrt er mit diesen Worten? Er lehrt, daß die Juden allein Menschen sind, und allein verdienen, als Wenschen behandelt zu werden, daß das Gegenteil aber von den Nicht-Juden gilt. Im Vergleich mit den Nicht-Juden sind die Juden wenigstens ebensoviele Königssöhne; und ein Nicht-Jude, welcher einen Juden mißhandelt, miß-handelt daher Gott selbst, und weil er sich eines erimen lacsae majestatis schuldig macht, verdient er den Tod.

Man möchte an den christlichen Leser die Frage stellen, ob er Enstempfinde, diesenisgen für den Bollgenuß bürgerlicher Rechtereif zu erklären, welche im Namen der Religion aufgefordert werden, andere Menschen wie "Schweine" anzuschen."

## Saß gegen die Nichtjuden

Im Rapitel "Saß bes talmubischen Jubentums" ichreibt Dr. Kourad Martin:

"Daß der Talmud dem Juden haß gegen den RichtInden einprägt, bekennt er selbst unumwunden. Auf die
Frage, woher der Haß der Juden gegen den Richt-Inden
seinen Ursprung habe, antwortet er selbst: von Sinai,
"denn", sagt er, "Senai bezeichnet einen Berg,
von wo der haß (Sina) gegen die Bölker der
Erde heraugekommen ist." Ein Wortspiel, worin
eine große Wahrheit liegt. Alles Gute nämlich, was das
Geseh in Absicht auf dieselben vervietet, hat es nach der
Ansfassung des Inlunds einzig auf die Juden beschränkt;
denn die Ausdrücke: "dein Rächter", "dein Genosse",
"dein Bruder" beziehen sich auf die Juden ausschließlich;
der Richt-Inde ist nach Lehre des Talmud weder der
Rächste, noch der Genosse, noch der Bruder des Juden:
"dies ist gesagt von deinem Bruder (dem
Inden), um auszuschließen die andern, d. s.
die Richt-Inden".

Da nun bloß der Inde der Rächste des Juden ift, brancht der Jude nach dem Talmud auch keinen anderen Menschen zu lieben, als den Inden. Aber nicht dieses allein; nach dem Talmud gestattet das Geseth dem Inden, jeden Richt-Inden förmlich zu haffen. Ein Jude kann mit gutem Gewissen einem Richt-Inden schaben, denn es steht geschrieben: "Unterdrücke deinen Genossen nicht". Daher die allgemeine Regel des Choschen hamischpat:

"Neberall, wo Moses fagt: bein Genoffe, rebet er nicht von den Gögendienern oder den Richtjuden."

Die Talmudisten stüben sich hierbei auf die Worte des Gesebes, wo ihnen geboten ist, sich die sieben cananitischen Bölker zu unterwersen und sie zu vertilgen, indem sie den Grundsatz aufstellen, daß die ses Gebot sich auf alle Zeiten und auf alle nicht jüdisch en Bölker ansdehne. Sind aber alle Nicht-Juden ohne Ausnahme für die Juden ein Gegenstand des Sasses, so unterliegen doch diesem Sasse ganz besonders die Christen.

"Gott, fagt R. Gliefer, welche die Egyptier nur mit einem einzigen Finger geschlagen hat, wird die Söhne Sfans (die Christen) mit seinem ganzen Haus anse renten, denn sie sind die Feinde seines Bolles."

Sehr bezeichnend find in dieser Beziehung die stehend gewordenen Ramen, welche im Talmud und in den Schriften angesehener Rahbiner den Christen beigelegt werden. Außer dem Worte Noperim, d. i. Anhänger des Razareners, sind besonders folgende beachtenswert:

a) Der Name Edomiter, Bene Edom, Bene Esau, welcher, wie Eisenmenger nachgewiesen, im Talmad mit dem Namen Christen ganz gleichbedentend ist. Es wird aber dieser Name den Christen beigelegt, erstelich um zu bezeichnen, daß der Haß, welcher zwischen Inden und Christen besteht, ebenso tief eingewurzelt, ebenso unaustöschlich ist, als der Paß zwischen Esau und Jakoh war.

b) Die Bezeichnungen Gojim und Afum.

Da Gojim der gewöhnliche Rame für Gößen diener ist, so sind die Christen mit Gögendienern offenbar auf gleiche Linie gestellt.

## Valutaschwindler

Die in Oslo (Norwegen) erscheinende Zeitung "Fronsten" schreibt über das Treiben von Juden, die aus Deutschland nach Norwegen zu Besuch kommen:

Mit bestimmten Zwischenräumen bemerkt man, daß cs in den Hauptstraßen unserer Stadt plötzlich von Abrahamssöhnen wimmelt. Es sind jüdische Handelszagenten aus der Konfettionsbranche.

Es ist merkwirdig, daß die norwegische antidentsche Presse es nicht bemerkt, daß immer noch jüdische Pandelsreisende hierher kommen und daß diese nicht ihren Abschied bekommen haben nach der Machtübernahme des Nationalsozialismus in Dentschland. Der Grund ist der, daß mit diesem Eingeständnis die vielzgenannten Judenversolgungen in Dentschland ja Lügen gestraft werden würden.

Für uns, die wir die Verhältnisse in Deutschland tennen, ist es ein Fattum, daß die Inden in Deutschsland ihre Geschäfte unbehindert betreiben können, ges nan wie vor 1933. Aber worüber wir im höchsten

Grade überrascht sind, das ist die Tatsache, wie diese deutschen Inden sich in unserem Land oder in dem standinavischen Ländern aufführen. Es gibt keine Grenze in den Lügen, die diese Inden hier im Lande unter den gutgländigen Standinaviern über die Berhältnisse in Deutschland verbreiten. Und da die Norweger diese haarsträndenden Schilderungen über die angebliche Not und das Clend des deutschen Boltes nicht kontrollieren können, finden diese Märchen guten Boden.

Anger daß man auf diese Beise versucht, Tentsche land zu schaden, treiben diese Inden noch einen großen Balntasch windel, welcher dem dentschen Bolk Millionen fostet. Diese Inden haben es längst herauss gefunden, daß man durch norwegische Banken Beträge nach England, Frankreich oder USA. überweisen kann.

Wenn man diese Verhältnisse kennt, muß man sich wundern, daß diese Reisen nicht längst verboten sind. Aber trotdem starrt die Preise von Ränberhistorien und Verichten über angebliche Mißhandlungen gegensüber den "armen" Inden. Engen Rielsen.

## Hüdische Magentabletten

Auf dem Warschauer Markt erschienen in den letzten Monaten pharmazentische Artikel einer angeblichen Danziger Firma "Emicol". Als Generalvertreter für Polen bezeichnete sich ein Herr Schlvime Butler in Warschau. Er betrieb eine besonders rege und ersolgreiche Werbung sür die Magentabletten der Firma "Emicol". Auch die Apotheken verkansten das neue Talmudpräparat, als welsches es sich später entpuppte, sehr gerne, denn sie verbienten 60% (!) daran.

Sines Tages kam ein Warschauer Arzt, dem seine Patienten von dem neuen Magenmedikament erzählt hatsten, auf den Einsall, dasselbe einer chemischen Untersuchung zu unterziehen. Es erwies sich, daß die Tabletten nach talmudischen Rezepten hergestellt, mithin für die "Gojim" (Nichtjuden), die diese kansten, völlig wertlos, wenn nicht gar gesundheitsschädich waren. Die Mischung dieser Magentabletten bestand aus zerstampsten und gespreßten Blättern, allerhand Gras, Brennesseln und ans deren Gojimbeschummelnugsdingen.

Der Arzt benachrichtigte die Polizei, die sehr schnell fönnen und zweitens, ob man es nicht, n seftstellte, daß es ein chemisches Laboratorium "Emicol" in Danzig überhaupt nicht gibt. Ein Besuch in der Wohnung des Herrn Generalvertreters Butler verlief er- so wenig alle, wie die jüdischen Gauner!

gebnissos. Die Nachbarn sagten, daß der geschäftstüchtige Schloime unbekannten Ortes verreist sei. Endlich entbeckte man den Tablettenjuden in einer Villa in einem Warsschauer Vorvert. Im Keller derselben waren alse Gerätsschaften vorhauden, die zur Großsabrikation der Magenstabletten nötig waren. Die nötigen Herstellungsrezepte trug der Jude in seinem Talmudhirn herum.

Sogar eine kleine Druckerei zur Beschriftung ber Hilsen war ba. Das genügte, um bas Leimmaterial für bie bummen "Aknm" an ben Mann zu bringen.

Wenn es darum geht, die "Unbeschnittenen" zu bes mogeln, teisen sich gerne mehrere Jüden in die "gottsgefällige Tat", die Mizwo. Deshalb hatte sich Schloime Butler auch einen Teilhaber angestellt, der das Amt des Produktionsleiters innehatte. Er hieß Ihig Feingold.

Nun sißen Moische und Thig in Sast und zerbrechen sich siber zwei Punkte den Kops. Erstens, wie sie sich in der demnächst stattsindenden Verhandlung herausdrehen können und zweitens, ob man es nicht, wenn die Sache rum ist, einmal mit der künstlichen Serstellung von Feingold probieren soll. Denn die Dummen werden so wenig alle, wie die jüdischen Gauner! F. B.

Afum hat ursprünglich die gleiche Bedeutung wie Gojim.

c) Kuthäer und Saddueäer. Anthüer wurden befanntlich vor Christus die heidnischen Bölker Asiens genannt, welche uach Wegführung der 10 Stämme ins
afsprische Exil sich im vormaligen Königreiche Israel
niederließen und sich hier mit den zurückebliebenen Israeliten vermischten. Der Talmud aber gebraucht dieses
Wort bald im allgemeinen von allen Richt-Juden, bald
im speziellen Sinne von den Christen; ganz so wie die
Ausdrücke: Gojim und Alum.

Daß dieser gesetzlich sanktionierte Daß der Juden gegen die Nicht-Juden im allgemeinen und gegen die Christen insbesondere sich auch werktätig äußern werde, läßt sich erwarten. Es möchte hier der Ort sein, zu untersuchen, ob sich für die in dieser Beziehung den Juden gemachten Borwürfe auch im Talmud selbst bestimmte Auhaltspunkte sinden."

#### Bucher, Betrug, Diebstahl

"Einer der gewöhnlichsten Vorwürfe, den man den Juden macht, ist bekanntlich der Bucher. Ueberfüssig würde es sein, diesen Borwurf hier näher zu begründen, weil nicht leicht jemand die Juden von diesem Borwurfe freisprechen wird, indem die Erfahrung bis auf die nenesten Zeiten hierzu die ansfallendsten Belege geliefert hat.

Es fragt sich hier nun, wie fich die judischen Reli=

(Fortsetzung nächste Seite)



Siurmer-Ardin

Stürmerkasten in Neuses
Er wurde durch Anton Schilling aus eigenen
Mitteln geschaffen

gionsschriften über den Wucher aussprechen, ob sie ihn erlanden, ob sie ihn nicht etwa bloß erlanden, sondern sogar empsehlen. In dem Piste Thosepoth (zusählichen Bestimmungen) des Traktats Avoda Zara (77, I Nr. 1) findet man sotgende, die Gosim oder Nicht-Juden betrefsende Worte:

"Es ist durchans nucrlandt, ihnen (den Nicht-Juden) an leihen, ohne Wncher, aber es ist erlandt, ihnen an leihen auf Wucher."

Maimonides ichreibt in seinem Jad Chazaka (einem Auszuge aus dem Tatmud):

"Man entlehnt von einem Unthäer und einem bei uns wohnenden Frendling und man leiht ihnen auf Wucher, denn es steht geschrieben (5. Moses, 23, 20): du sollst teinen Bucher nehmen von deinem Bruder; dieses ist also verboten in Absicht auf deinen Bruder, aber es ist nicht verboten in Absicht auf die übrigen Menschen."

Maimonides geht noch weiter, er stellt den Buder, gegen Richt-Juden ausgeübt, geradezu als Gebot auf. Daß auch bei den hentigen Juden diese Lehre noch nicht veraltet sei, geht hervor aus dem "Auszug der Gebote", den man noch heute sedes Jahr am Pfingikseite zur Feier der Gesetzebung abliest; hier findet man die Worte:

"Es ist geboten, daß man dem Fremden (oder dem Richt-Finden) unr auf Wincher leihe, wenn er eine Ansleihe zu machen genötigt ist, nicht stattsinden darf dies sedoch in Absicht auf einen Fuden."

Der Bucher ist nur eine besondere Art von Betrügerei; die Betrügerei im allgemeinen wird aber vom Talmud gleich sehr in Schuch genommen. Ter Talund muntert zur Betrügerei durch folgende Sophisma auf. Frage: "Ist es einem ehrlichen Menschen erlaubt, als Betrüger zu handeln?" Antwort: "Ihne Zweifel." Es ist aber dem Inden uicht uur erlaubt, einen Nicht-Inden förmslich zu überlisten, er darf auch mit gutem Gewissen dassjenige sich zueignen, was der tehtere zuföllig verloren hat. Der Talmud fügt auch den Srund bei:

"Boher missen wir, sagte er, daß die von einem Goi (d. i. einem Nicht-Inden) verlorene Sache erlandt ist" (d. h. daß es erlandt ist, die von einem Nicht-Inden verlorene Sache zu behalten). Antwort: "Es steht gesschrieben (5. Moses 22, 3) de omni amissione fratrist ini, d. h., du sollst das Verlorene wiedergeben deinem Brusder, nicht aber einem Goi (einem Nicht-Inden), welcher nicht dein Bruder ist".

Was aber noch mehr sagen will, es ist nach dem Talmud einem Inden nicht nur erlaubt, die Sache, welche ein Richt-Jude verloren, mit gutem Gewissen zu behalten, sondern es ist sogar nuerlaubt, sie zurüczugeben.

"Es erwarte von Gott nicht Bergebung, welcher einem Goi (Richt=Anden) zurückgibt die Sache, die er vor ungefähr verloren hat."

llud marum ist dieses unerlaubt? "Weil", autwortet der berühmte Rabbi Raschi, "der Richt-Jude, wenn er das Verlorene von einem Juden zurückempfangen würde, Teil nehmen mürde an den Vorteiten des Gesches, welche nur für die Juden bestehen." In der Vibelsteht geschrieben: Du sotlst dem dürstigen und armen Vruder seinen Lohn nicht versagen. Nach der Erklärung des Talmuds hat die Schrift hiermit sagen wollen, dass man in Alsicht auf die andern das Gegenteil tun könne. Und wer sind die andern? "Es sind", sagt Raschi, "die Völker der Welt, welche nicht die Vrüder der Juden sind." Und die wie weit darf die durch das Geseh erlaubte Vesdrückung der Richt-Juden sich erstrecken?

Sie darf fich erstreden bis auf den Diebstahl: es ist erlaubt, einen Richt-Juden zu bestehlen, denn die Borte in der Bibel lauten: non opprimes soeinm tunm. (Richt sollst du berauben deinen Genossen.) Die Bibel sagt also: "deinen Genossen (Rächsten)" und nicht "Goi", denn der Goi ist nicht dein Genosse".

#### Mord und Ritualmord

Aber noch find wir nicht zu Eude. Der talmndistische Inde darf seinem Wesetze zusolge einen Richt-Inden auch nicht ans einer Lebensgefahr erretten.

"Es ist verboten, einen Afum oder Richt=Inden vom Tode zu erretten, denn einen Gögendiener oder Richt= Juden vom Tode erretten, hieße die Zahl derselben vermehren, und die heilige Schrift hat verboten, mit dem Schickale der Richt=Inden Mitleid zu haben, von welcher Art es anch sein möge."

Die Borfdriften, die nach dem Geifte des talmudischen

## Frau Brunschwig auf Reisen

## Wie es ihr in Straßburg und Zürich erging

Unter der Herrschaft des Ministerpräsidenten Leon Blum haben in allen maßgebenden Staatsstellen in Frankreich Inden ihren Einzug gehalten. Im französsischen Kultusministerium treibt die Jüdin Brunschwig ihr Unwesen. Es gibt heute aufgeklärte Franzosen in großer Zahl, die es als eine Schande bezeichnen, daß ausgerechnet im Kultusministerium jenes Indenweib mitzureden hat. So kounte es kommen, daß die Jüdin Brunschwig bei ihrem Besuch in Straßburg einen Empfang erlebte, der ihr zu deuken geben dürfte. Die "Elsaß-Lothringer Zeitung" vom 25. 2. 37 berichtet darüber:

"Wie bekannt, sollte die Unterstaatssekretärin Madame Léon Brunschwig gestern nachmittag im Laufe einer Feier an der Straßburger Universität das Wort ergreifen. Frau Brunschwig fand sich auch ein, sie konnte jedoch ihren Vortrag, der ihre soziale Tätigkeit im Kabinett Blum betreffen sollte, nicht halten, da sie von demonstrierenden Studenten daran verhindert wurde.

Vor der Ankunft der Unterstaatssekretärin hatten sich einige hundert Studenten am Eingang der Universität versammelt.

Als Frau Brunschwig kam, begannen sie zu pseisen und seindliche Ruse auszustoßen. Die meisten dieser Ruse hatten antisemitischen Charakter. (Frau Brunschwig ist bekanntlich Jüdin.) Sie suchte zunächst, sich zu behaupten, indem sie nach Volksfrontart mit erhobener Faust grüßte, jedoch wurden die Demonstrationen daraushin noch lauter. Einzelne Demonstranten riesen ihr seindliche Ruse aus nächster Nähe ins Gesicht.

In Erwartung der Dinge, die da kommen könnten, war der Pasteursaal der Mehrzahl der Studenten verboten worden. Nur geladene Gäste, deren Sympathien für die Volksfront man kannte, waren eingelassen worden, und die Saalhüter wollten die Tür endgültig abschließen, als Frau Brunschwig eingetreten war.

Die Studenten waren ihr jedoch gefolgt und verlangten Einlaß.

Als diesem Wunsche nicht entsprochen wurde, sprengten sie die Türe und etwa 200, nach einer anderen Darstellung sogar 300, Studenten drangen unter den Rufen «A Moscou!», «A Jérusalem!», «A Paris!» in den Saal ein.

Die Veranstalter glaubten, das angesagte Programm doch abwickeln zu können. Der Dekan der jurististischen Fakultät, Professor Duquesne, ergriff als erster das Wort und konnte auch sprechen. Nur wenn er ein Bedauern über das Vorgefallene aussprechen wollte, machte allgemeines Gemurmel der Studenten seine Worte unverständlich. Der zweite Redner Professor Gemähling, von dem es hieß, daß er der direkte Urheber der Einladung an Frau Brunschwig sei, konnte seine Rede nicht halten, derart war der Lärm inzwischen angeschwoflen. Und nun sollte gar die Unterstaatssekretärin selbst das Wort ergreifen.

Es war ihr nicht möglich, auch nur zwei zusammenhängende Sätze zu sprechen. Der Demonstrationslärm wurde unbeschreiblich. Zwischen den Rufen «Nach Moskau!», «Zurück nach Paris!» usw, wurde die Marseillaise angestimmt.

Als Frau Brunschwig sah, daß sie sich nicht durchsetzen konnte verließ sie ziemlich rasch den Saal. Die Demonstration dauerte noch eine ganze Weile fort, da die Studenten das Verschwinden der Unterstaatssekretärin nicht gleich bemerkt hatten.

Darauf begaben sie sich wieder an den Eingang der Universität und hißten ein großes Plakat mit der Inschrift "Hors d'ici à Jérusalem!, (Fort von hier nach Jerusalem.) Es solt dabei zu einem kleinen Zusammenstoß mit einem Anhänger der Volksfront gekommen sein. Nach einer Weile löste sich der Zug der Demonstranten auf. Die Nachricht von dem Ereignis verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt und wurde in den Abendstunden überall kommentiert."

Einige Tage später gab die Jüdin Brunschwig ein Gastspiel in Zürich (Schweiz). Ueber das dortige Erslebnis berichtet die "Neue Zürcher Zeitung" vom 1. 3. 37:

"Als am Samstagabend im Schwurgerichtsfaal am Sirschengraben Fran Leon Brunschwig ihr Neserat beginnen wollte, erhob sich im Anditorinm ein jüngerer Mann und riest "Sinaus mit dieser Füdin, wir branchen keine ausländischen Inden in der Schweiz!" Im gleichen Angenblick wars er mit einer slinken Bewegnug einen Gegenstand gegen Fran Brunschwig; es war ein frisches Si, das sie auf Brusthöhe tras und dort zerbrach. Im Vortragsramm anwesende Setettive der Kantonspotizei nahmen den

Mann fest. Im Verhör gab er — es ist der in Zürich 3 wohnende, aus der Innerschweiz stammende 31 jährige Reisende Johann Fridolin Amre in — au, er sei eingeschriebenes Mitglied der "Nationalen Front", sei aber ohne Austrag, rein zusätlig und aus persönlichem Interesse in diese Versammlung getommen. Als er die Reserentin gesehen habe, sei eine plötsliche Erregung über ihn gesommen, so daß er sich nicht mehr beherrsichen konnle."

So also ist es der Madame Brunschwig in Straß = burg und in Zürich ergangen. Und an all dem ist selbstwerständlich der Stürmer schuld.

Judentums in Absicht auf das Leben des Mitmeuschen zu beobachten sind, lassen sich nach Maimonides und dem Berfasser der Turim auf folgende Sähe zurücksühren:

- 1. Es ist den Inden verboten, "die Nicht-Juden positiv zu töten, oder sie in eine Grube zu wersen usw. Und warum? Antwort: Weil sie sich nicht im Kriege mit ihnen besinden."
- 2. Was aber die Verräter betrifft, so darf man diese allerdings ausrotten, weil sie die Inden betrüben und bom Wege Gottes sie ablenken.
- 3. "Benn fich aber die Inden wieder im Befice der Macht befinden werden, die fie bormals in Palaftina

beseffen, und wenn der Messias gefommen sein wird, so soll man alle Richtjuden zur Beachtung der Roachissiden Gebote zwingen und alle diesenigen töten, die deren sich weigern".

Diefer Befehl ist nach der Anficht des Maimonides von Mofes selbst erteilt worden und zwar auf ausdrücks

Die Juden sind in jedem Gtaate Fremde und nichts anderes als Träger der Verwesung.

(Lagarde: "Deutsche Schriften")

Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

## Sin siebenjähriges Mäddhen vom Juden geschändet

Immer noch gibt es artvergessene Frauen, die sich eine Ehre baraus machen, daß Juden ihre Talmudlaunen bei ihnen ausüben. Sesten sind aber Gott sei Dank Fälle, wie jest einer aus Mannheim bekannt wird. Daß eine beutsche Mutter ihr siebenjähriges Kind dem Talmud weiht, dieser Fall ofsenbart nur deren bodenlose Ber-



Stürmer-Archio Kinderschander Jud Nuchem Klot

tommenheit, sondern auch die große Gefahr, welche ber Inde auch heute noch für unsere deutschen Linder bebeutet.

Der polnische Jude Auchem Aloh, früher in Neustadt, jett in Mannheim, Rheindammstraße 21, wohnhaft, betrieb in der Hetgelgasse 13 eine Altwarenhandlung. In diesem Hausen Daussen Hinder oftmals im Hof spielen. Das beobachtete der Talmudjude, dem sein Gesehuch als beste Tat das Schänden nicht-jüdischer Kinder empsiehlt.

Rabbi Johanan fehrt in "awodo soro", daß "ein nichtjüdisches Mädchen im Alter von 3 Jahren und einem Tag zum Beischlaf geeignet ist".

Bald hatte das Talmudange ein kleines "Gojim". Mädchen erspäht, welches sich zum Bollzug biefer "gott-gefälligen" Tat, biefer "mizwo", eignete. Wie ein Marder den Hihnerstall umschleicht, so schlich der Jude Alon um bas arme "Gojimtinigle" (Christenkind) herum, wenn es im Hof mit ben anderen Kindern spielte. Durch allerhand Bersprechungen brachte er es sertig, das unschuldige Geschöpf an sich zu ziehen. Bald wette er es in sein Lager, bann wieder in fein Buro (der beliebtesten judischen Talmubvollzugestätte!), in seine Ruche ufw. Er ftellte bas Rind auf einen Stuhl, Raften ober Papierpreffe, ent= fleidete es und verübte an ihm nicht wiederzugebende, auch nur für den Talmudfenner begreifbare Berbredjen. Die Bahl diefer Talmudtaten ging ins Unermegliche! Der Sube wußte, daß die Meine keinen Bater mehr hat und ihm seitens beren tierischen Mentter feine Schwierigkeiten drohen. Tierifch beshalb, weil fie von den scheußlichen, vom Juden an ihrem eigenen Fleisch und Blut begangenen Bestialitäten genan wußte und fich bafür bezahlen ließ! Alls sie von bem Juden für Burverfügungsteltung ihres Rindes weitere 100 Mart forderte und für den Fall der Abschlagung ihrer Bitte mit der Polizei drohte, tam die Sache auf. Jud Rlot glaubte feine Talmindtat mit 50 Mark genügend bezahlt zu haben. Die restlichen 50 Mark wollte er acht Tage später schicken.

Es ernbrigt sich, über ben Charakter ber artwergessenen Witwe Wagner auch nur ein Wort zu verlieren. Sie hat jedes Recht verwirkt, sich eine bentsche Frau und

Jud Klot wurde bei Bekanntwerden des Falls sofort hinter Schloß und Riegel gesett. Es ist zu wünschen, daß der Talmudverbrecher einen Richter findet, der in der Audenfrage Bescheid weiß! Er gehört zu jenen Juden, die systematisch darauf ausgehen, deutsche Ninder für ihr ganzes Leben unglücklich zu machen. Trop aller Gesetze sehlt es in Deutschland immer noch an Nichtern, die gegen Talmudjuden die höchsten Strafen in Amwendung bringen.

## Zausend Zwangssterilisationen in Estland

#### Deutschland als Worbild für andere Wolfer

So sehr sich auch gewisse Areise ans gewissen Welts auschaunugen heraus gegen die Unfrnchtbarmachung erbtranker Menschen wehren: Die Wahrheit bricht sich eben doch Bahn. Immer nene Länder ziehen diese volks- und rassenerhaltenden Gedanken in den Bereich ihrer gesetzgeberischen Erwägungen.

Nun geht anch Eftland dazu über, die musters gültigen deutschen Gesetze in die Wirklichkeit umzusetzen. Die Zeitungen in diesem baltischen Staat veröffents lichen die nenen Gesetze Cstlands über die Zwangssterilisation. Laut Meldung der italieuischen Zeistung "Il Megime Fascista" vom 5. Dezember 1936 werden im Laufe des nächsten Aprilmonats etwa 1000 erbkranke Personen unfrnahtbar gemacht.

Dr. H. E.

### Auden in Nordamerika

Der ameritanische Beistliche Rev. Francis Grofi fchreibt in seinem Buch "Berechtigfeit für Ungarn, Deutschland und Desterreich" folgendes:

Bit es unr ein Zufall, daß von den 48 Gouverneuren der Vereinigten Staaten 5 Anden sind? Bit
es nur ein Ansall, daß die beiden größten Staaten der mächtigen USA. Anden als Statthalter haben? Es sind dies Lehmann im Staat Neuhork und Morner im Staate Illinois.

Aft es nur Zusall, daß Lehmanns Bruder, ein ander rer Jude, Dberrichter im Staatsgerichtshof Neuhork ist? Ist es ein Insall, daß der Führer der Demostratischen Partei in Neuhork ein Jude ist? Casmuel Koenig, ein ungarischer Jude, ist das Obershaupt der Nepublikauerpartei in Neuhork. Ist es unr Zusall, daß die größten Zeitungen der Vereinigten Staaten von Inden beherrscht werden? Verden nicht die Nichtinden beständig dadurch beleidigt daß man ihnen immer wieder sagt: "Es hat so kommen mössen, weil die Juden eine viel größere Jutelligenz besiehen als die Christen?"

#### Kapan wehrt sich gegen das jüdische Sift

Die in Montreal (Kanada) erscheinende Monatsschrift "Le Fascista Canadien" schreibt in Rummer 9 vom Festruar 1937:

"So lange Japan ein Land der Ordnung und Autorität fein wird, wird die jüdische Verseuchung Asien nicht völlig verderben können. So haben die jüdischen Verschwörer versucht, Japan in seinen Finanzen, in seiner inneren Politik zu erschüttern, um Sorgen in ganz Asien herbeizuführen.

Aber der stolze Japaner ist aufgestanden, er hat sich vor der Gannerei der internationalen Bank in Sicherheit gebracht und den jüdischen Liberalismus matt gesett. Er bleibt in der Zahl der starken Länder, auf die die zivilisierte Welt rechnen kann, um sie vor dem unsheilvollen, jüdischen Polypen zu retten."

Daß der Weltjude seine umstürzlerischen Versuche in Japan sortsetzen wird, ist selbstverständlich. Und daß das rassenbewußte Japan den jüdischen Umtrieben auch

in Bukunft rechtzeitig den Waraus macht, das ist eben-

Die freche Rotte (die Juden) legt täglich durch Wort, Schrift und Bild die Aft an die Wurzel des deutschen Wesens.

Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861)

liches Geheiß Gottes, und es läßt sich demuach leicht die Prognose stetlen, welches das Los der Richt-Inden sein werde, wenn sie jemals so ungläcklich sein sollten, unter die Herrschaft der Inden zu geraten.

Der Saß der Juden erstreckt sich aber noch weiter, und wir sind sogar geneigt, uns der Meinung dersenigen ansylicken, die annehmen, es sei den Juden gesetlich gestattet, die Nichtinden auch vor Ankunft des erwarteten Messias umzubringen."

Bischof Konrad belegt nun diese Behauptung gewissenhaft mit einer Anzahl Talmudstellen und schreibt dann weiter:

"Jedenfalls läßt fich aus dieser Stelle die Folgerung ziehen, daß die Juden sich für berechtigt halten dürfen, einen Nicht-Juden umzubringen.

Unwillfürlich gedenkt man hier ber oft wiederholten Befdulbigung, daß Juden es fich angelegen fein ließen, driftlicher Rinder fich zu bemächtigen, um während bes Diterfestes ihr Blut zu bergießen, geschehe dies und, um anf dieje Weife das Andenken an den bon ihren Borfahren berübten Gottesmord zu ernenern oder geschehe dies, um das Blut der abgeschlachteten Chris steutinder zu aberglänbischen 3meden zu migbrauchen, oder geichehe es aus beiden Bründen zugleich. - Leuge nen wollen, daß Inden in verschiedenen Zeiten und Orten fich fold' eines Berbrechens ichuldig gemacht, hieße, aus den Sahrbüchern der Beschichte dreißig bis vierzig umftandlichft verzeichnete und tonftatierte Sats fachen tilgen, hieße, alle die Denkmale zerstören, die mehrere Städte mit den auf ein jo abichenliches Atteus tat bezüglichen Neberlieferungen bis auf den hentigen Eng aufbewahrt haben. Und wie wir den Geift des Salmud bisher fennen gelernt, ift diefer mahrlich nicht geeignet, etwa aus innern Gründen diefe Satfachen zweifelhaft zn machen."

#### Meineid

"Wir gehen jeht zu einem anderen Punkt über, der ebenfalls sehr benchteuswert ist," schreibt Bischof Kourad nach einer Ausführung über jüdische Gebete und über Beschinnpfung des christlichen Gottes, "es ist die Eides-teistung der Inden gegenüber der christlichen Obrigsteit."

Oft ist nämlich die Alage wiederholt worden, selbst dassenige, was jede Religion für das Seiligste erachtet und was kein Menich antasten darf, ohne an der gesitteten Gesellschaft den schimpflichsten Verrat zu begehen, selbst den Sid habe der Talmud mit seinem verpesteten Geiste berührt. Selbst aus dem Munde des Schwörenden habe er Treue und Wahrheit geschencht, denn er gestattete dem Juden bei der Gidesleistung namentlich gegen einem Richtsuden jede Art von Sintergedausen und biete überzem noch durch das sog. Able Widt wieder zu reinigen.

In Folge dieser so alten und weit verbreiteten Meinung hat man im Lanfe der Zeit, um dem schwörenden Juden die Wahrheit gleichsam abzupressen, eine Menge jüdischer Eidessormeln und Sidessormalitäten geschäffen, die freilich durchweg dem Sehstgefühl des Juden keineswegs schweicheln und mituuter es sogar schwer verleben mußten. Es wird dem Leser uicht unaugenehm sein, wenn wir die bemerkenswertesten solcher südischen Sidessormeln ans den verschiedenen Zeitabschnitten hier zu kurzer llebersicht zusammenstellen . . . .

Dr. Martin stellt nunmehr auf 29 Seiten berartige Sibessormeln zusammen, beginnend mit dem Judeneide aus dem 10. Jahrhundert und abschließend mit den bis vor kurzem in den verschiedenen Ländern Deutschlands üblichen jüdischen Sibessormeln. So interessant diese Ausammenstellung zumal für Juristen ist, wir lassen dieselbe des Raumes wegen in dieser Schrift ausfallen und begnügen uns mit dem Resultate, das Dr. Martin aus

(Fortsetzung nächste Seite)

Geht nur zu deutschen Aerzten und Rechtsanwälten!

bem Vergleiche biefer jüdischen Gibesformeln gewinnt. Er sagt:

Aus allem bisher Mitgeteilten hat der Leser die Neberzeugang gewonnen, wie man überall und immer von Anfang des Mittelalters bis in die neueste Zeit in die Wahrhaftigkeit eines jüdischen Sides das größte Mißetrauen gesetzt hat und noch setzt. Aber es fragt sich, ob dieses Mißtrauen begründet, ob die Grundsäße des Talmud'schen Judentums solche vorsichtige, strenge Verstlaustlierungen notwendig machen, oder ob ihnen vielsleicht nur blinder, fanatischer Daß zugrunde liege.

Den Indeneid zu verdächtigen stüht man fich seither hauptjächlich auf das fog. Rol-Nidre-Gebet oder Rol-

Midre = Formel.

Es wird nämlich am Borabend des Jom Kippur, d. i. des großen Berjöhungstages, der auf den 10. des Manates Tijri (September) fällt, vom Borfänger in Gegegenwart von zwei Nabbinern oder Aeltesten folgende Gebetsformel gesprochen:

"Alle Gelübde und Berpflichtungen und Beinamen (der Gelübde) und Strafen und Gide, die wir von diesem Berjöhnungstage an bis auf den fünftigen Berzföhnungstag (der uns glüdlich sei) geloben und schwören und zusagen und womit wir uns verbinden werden, die renen uns alle und sollen aufgelöst, erlassen, aufgeshoben und entfrästet und verungültigt sein. Unsere Gelübde sollen seine Gelübde und unsere Schwüre keine Schwüre mehr sein."

Diese Absolutionsformel für sich betrachtet läht allerbings Raum zu allen möglichen nachteiligen Folgerungen.
Unwillfürlich wird sich sedem der Gedaufe aufdrängen,
daß es da um die Chrfurcht vor der Heiligkeit des Eides
schlecht bestellt sein müsse, wo ein so leichtes, bequemes
Wittel dargeboten ist, sich von einem übernommenen Eide
zu entbinden oder von einem Meineide sich zu reinigen.
Vielfach hat man einen solchen Gedausen auch laut wer=
den lassen...

Es bleiben noch andere Berdachtsgründe zurud, die sich keineswegs so leicht absertigen lassen. Sauptfächlich

heben wir folgende hervor:

1. Es ist ein allgemein anerkannter talmudischer Grundsat, daß solche Side, die aus Zwang geleistet werden, nichtig seien. Ausdrücklich wird dieser Grundsat in dem jüdischen Rechtsbuche Schulchau aruch und zwar in dem Jore-Dea genannten Teile Nr. 232 § 12 mit folgenden Worten ausgesprochen

"Wer zu einem Side gezwungen wird, dessen Sid ist für keinen Sid zu halten, wenn er schon kagt, dass er nach der Meinung Vieler und nach der Meinung Gottes es tuc."

- 2. Ein anderer von den jüdischen Rechtslehrern aufgestellter Grundsach ist nur die unmittelbare Folgerung aus dem vorhergehenden. Diesem zufolge ist nämlich erslaubt, bei Leistung eines auferlegten Sides etwas mit dem Munde zu reden und etwas anderes im Herzen zu deuten, und dergestatt die Worte des Mundes im Perzen wiesder zu vernichten."
- Dr. Martin zitiert sodaun S. 130 brei rabbinische Stellen über die Erlaubtheit, etwas mit dem Munde zu schwören und etwas anderes im Herzen zu denken und fragt:

Wie kann man da vertrauen, wo folche Grundfähe walten und wo das Mißtrauen einem gleichsam aufgesdrängt wird? Die Humanität, in deren Namen man die Smanzipation der Juden fordert, ist eine gar liebe und schöne Pflicht; aber wer diese Pflicht von anderen forsdert, muß anch bereit sein, sie selbst andern zu leisten.

#### **Das Schlußwort**

Ebenso klar, eindentig und nüchtern, wie die ganze Schrift des Bischoss Dr. Konrad Martin ist auch sein Schlufwort. Er schreibt:

"Alle gesellschaftlichen Pflichten sind wechselseitig. Teder Pflicht steht ein Necht und jedem Nechte eine Pflicht gegenüber. Siesen Grundsatz verlengnen, heißt die menschliche Gesellschaft vernichten. Im talmudischen Andentum sinden wir aber diesen Grundsatz bis jeht noch nicht anerkannt, und so lange er von ihm nicht anerkannt wird, besteht zwischen uns und seinen Bestennern eine strenge und notwendige Scheidewand. Nicht einseitig und willtürlich von uns errichtet, kann diese Scheidewand von uns auch nicht einseitig und durch ein willkürliches Gese wegdekretiert werden.

Diejes nicht einsehen, ist Gedankenlofigkeit: es nicht einsehen wollen, ist böser, verkehrter Wille. Dr. Martin."

## Die Lehre

## Das Berliner Kammergericht faßt einen mutigen und bedeutungsvollen Entschluß

Ein junges deutsches Mädel in Berlin sollte in die Lehre kommen. Das Mädchen war Waise. Der Borsmund des Mädels ist Nationalsozialist. Wenn ein Mündel die Lehre autritt, dann ist hiezu die Einwilligung des Bormundes ersorderlich. Der Bormund verweisgerte die Einwilligung. Er verweigerte sie, weil das Geschäft, in dem das Mädel lernen sollte, in den Händen eines Juden ist. Der Jude sollte der Lehrsherr des deutschen Mädchens werden. Das lehnte der nationalsozialistische Vormund ab. Die Sache kam vor das Gericht. Bor das Kammergericht in Berlin. Der Jude rechnete damit, daß das Gericht in seinem Sinne und nicht im Sinne des Bormundes eutscheiden würde. Er hatte sich verrechnet. Das Gericht saste nud verskündete solgenden Beschluß:

"Das Gericht erklärt, daß nach nationalsozialistischer Aufsassung der jüdische Einsluß auf das deutsche Volk ausgeschaltet werden muß Die Lehrlinge find in beutschem Geifte zu erziehen. Auch der Raufmannslehrling foll feinen späteren Beruf ftets im Hinblik auf bas Wohl des beutschen Volkes ausüben. Gin jüdischer Raufmann ift zur Erfüllung biefer Aufgaben nicht geeignet. Die Lehrlingsausbilbung be. ihm liege nicht im Interesse bes Mündels, be sonders, wenn es sich, wie im vorliegenden Falle um einen kleinen Betrieb handelt, in bem außer bem jubifchen Inhaber und feinem Sohn nur noch eine arische Ungestellte tätig ift. Singn kommt, bag es fich um einen weiblichen Lehrling handelt. Rach dem Gefet jum Schut des beutschen Blutes und ber beutschen Ehre find weibliche Staatsangehörige beutschen ober artverwandten Blutes vor raffischen Gefährbungen gu ichuten. Es ift baher richtig, wenn bie Benehmigung zum Lehrvertrag nicht erteilt murbe."

Der Stürmer könnte diesem mutigen und weits blidenden Gerichtsbeschluß einen anderen gegenübers gerichte und alle Kan stellen. In Nürnberg hatte im Jahre 1934 ein gottvergessener Nichtsube in zweiter Ehe eine Jüdin geheiratet. Das Nürnberger Bormundschaftsgericht erstlärte, es sei aus rassischen Gründen undenkbar, daß den in die Lehre kommen.

mund sein könne. Es entzog der Jüdin das Recht der Kindeserziehung. Das München er Bernfungsgericht hob dieses Urteil auf. Es entschied zu Gunsten der Jüdin. Das Münchener Gericht war also der Anssicht, daß eine Fremdrassige, eine Jüdin, ein deutsches Kind erziehen dars. Aber wiederum mit Hilse einer Entscheidung des Kammergerichtes in Berlin wurde dieses sinnlose Urteil ausgehoben. Die von dem Nichtzinden geheiratete Jüdin hat damit kein Recht, dessen Kind aus erster Ehe zu erziehen.

Diese beiden Berliner Gerichtsbeschlüsse sind von entscheidender und weittragender Bedeutung. Sie zeigen, daß heute mehr und mehr der deutsche Richterstand die Rassensrage zu ersassen beginnt. Und daß er sie mit zur Grundlage feiner Rechtsanschauung macht. Sie sind auch von Bedeutung für die Frage der Lehr= lingserziehung. "In die Lehre geben", das heißt, einem jungen Mann oder einem jungen Mädchen die carafterlichen und beruflichen Richtlinien für das Leben beizubringen. Wer daher seinen Sohn oder seine Tochter oder sein Mündel zu diesem 3med einem Juden in die Sand gibt, der begeht ein Berbrechen. Denn der Jude kann dem Lehrling weder Ehrlich. teit, noch Rechtschaffenheit, noch Aufrich. tigkeit, noch Arbeitsfinn beibringen. Das find dem Juden fremde Begriffe. Die Anschauung und die Grundfate des Juden find in feinem Geheimgefetbuch, im Talmud, niedergelegt. Dort heißt es:

"Arbeit ift viel schäblich und wenig zuträglich." (Gittin S. 68a).

"Alle Lügen find gut". (Berachoth Seite 60b) "Der Sube barf ben Richtinden betrügen, bestehlen und berauben." (Baba mezia 111b u. a.)

Wer solche gemeingefährlichen Grundsäte hat, ber kann keinem Jungen und keinem Mädel anständige Lehren beibringen. Der kann ihnen nur beibringen die Gannerei und das Verbrechen. Es ist daher notwendig, daß sich alle Vormundschaftsgerichte und alle Rammergerichte in Deutschland dem Standpunkt des Kammergerichts in Verlin anschließen. Und daß sie dafür sorgen, daß kein deutscher Junge und kein deutsches Mädel mehr zu Junden in die Lehre kommen.

Der Stürmer brachte vor kurzem die leidenschaftlichen, mahnenden und warnenden Worte Dr. Martin Luthers über das "verdammte Tenselsvolf der Juden." Sente bringt er die ernsten und klaren, nicht zu widerslegenden Aussichrungen eines bekannten und berühmten katholischen Bischoss. Dr. Martin Luther erklärte: "Bir müssen nm unseres Gewissens und um unseres Seelenheiles willen den Kampf aufuchmen gegen den Juden." Dr. Konrad Martin erklärt: "Wer nicht eine strenge Scheidewand ausstellt zwischen Richtjuden und Juden, der ist gedaufenloß oder höswillig, er hilft die menschliche Gesellschaft vornichten."

Was aber würden beide hente schreiben? Was würden sie schreiben in einer Zeit, in der der jüdische Marxismus, der jüdische Bolschewismus, die jüdische Freimaurerei die Welt auswühlen und Streifs, Straßenschlachten, Nevolutionen und Bürgerkriege hervorrusen? In einer Zeit, in der ein jüdisches Blutregiment in Moskan das riesige russische Reich zum Verbluten bringt?

Sie würden noch eindringlicher mahnen und warnen als sie es ehedem taten. Sie würden mit den Stürmer-leuten ins deutsche Volk rusen:

"Natholiken und Protestanten, seid wahre Christen und wahre Deutsche! Schließt Euch zusammen und fämpst gemeinsam gegen den Inden, dann kämpst Ihr gegen den Tensel dieser Welt!"

## Ein amerifanischer Seher

Das in England erschienene Buch: "Why are the Jews hated?" (Warum haßt man die Juden?), London 1936, schreibt:

"General Grant sagte 1861 mährend des amerikanischen Bürgerkrieges: Die Juden sind eine Alasse
von Lenten, die jede Handelsordnung verleten, die
vom Schakamt und von den Aemtern des Departements ausgestellt wird. Die Juden müssen daher innerhalb 24 Stunden vom Empfang dieses Besehles an
gerechnet ausgewiesen werden."

Amerika hat die klare Erkenntnis dieses Generals nicht befolgt. Hente zählen die Bereinigten Staaten von Nordamerika 4 Millionen Juden, die Stadt Neupork hat deren allein 2 Millionen.

Der Jude ist nicht ein Deutscher, sondern ein Täuscher; nicht ein Welscher, sondern ein Fälscher; nicht ein Bürger, sondern ein Würger.

Dr. Martin Luther (1483-1546)

## frauen und Mädchen die Juden sind Euer Derderben!

## Folga 12

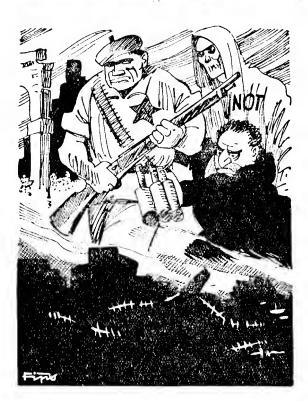

Die Ungertrennlichen Berbrechen, Judengeift und Rot Sind eines Bolles sicherer Tod.

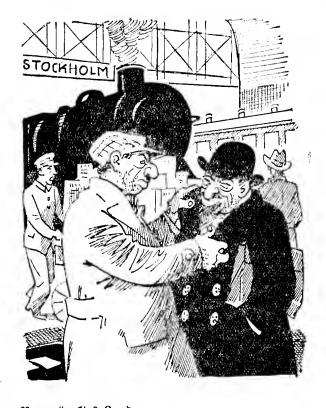

Menentdedtes Land Rebbich, was zu Kolumbuszeiten war Amerika for die Spanier, is heite Skandinavien for uns Jüden.



Wie es ichon immer war . . . Botter muffen im Blut erfaufen . . .



Andenkomplott Maroffo foll zur Guillotine für den europäischen Frieden werden.



Anlturdämmerung? Im Westen geht die Sonne unter und aus dem Often tommt die Racht, weun Deutschlaud nicht der Welt ein Licht aufstedt.



und wie es immer bleiben wird, wenn ... bamit ein paar Juben im Gelb ichwimmen tonnen.



Benn irgendwo ein Jude Dred auf Dentschland werfen will, beschungt er bloß die Flagge bes betreffenden Landes, in dem er Gastsrenndschaft genießt.



Grenzwache Der Bolfchewismus hat in Frankreich überall sein Durchs kommen.



Mezept für Mederfrante Befreie Dich vom eig'nen Schweinehund, Der in Dir stedt, dann bift Du gleich gesund.

## Breslauer Brief

## Hüdische Tarnungen

Lieber Stürmer!

Wenn einmal die Geschichte des Lügens und Bekrügens geschrieben würde, jo wäre sie zn über 90% ausgesüllt mit jüdischen Ganuereien. Der Jude ist der geborene Betrüger und "Meister der Lüge", wie ihn der
dentsche Philosoph Schopenhauer tressend nannte. Sein
ganzes Tun und Treiben geht danach aus, seine Gastvöller auf die niedrigste Art zu betrügen. Im neuen
Deutschland ist es allerdings sür den Juden nicht mehr
so seicht, Nichtjuden hereinzulegen, wie dies srüher der
Fall war. Aber er findet immer wieder ein Hintertürchen,
einen neuen Trick, die Lessentlichteit zu täuschen. Er versteht es meisterhaft sich zu tarnen. So haben wir in
Schlesien und insbesondere in Breslun eine ganze Anzaht von getarnten jüdischen Unternehmungen. Einige
von ihnen seien heransgegriffen.

#### Das "Deularium"

Im Jahre 1900 gründete der Schriststeller Lokat, in der Ohlauerstraße 82 zu Breslan ein Institut mit ärztslicher Brissenvervednung. Längere Zeit später wurde es von dem Hamburger Bantjuden Fluschner übernommen. Durch eine echt jüdische Reklame verstand es Fluschner seinen Kunden einzuhämmern, daß unr derzenige eine passende Brisse haben könne, der sie von dem Arzt im "Ccularium" verorduet erhalte. Diese unter dem Ansshängeschild "Spezialarzt" getriebene Werbung brachte dem Auden einen gewaltigen Prosit ein. Die deutschen Optiker Schlesiens aber gerieten in Not. Das, was Ind Flaschner der Defsentsichkeit vormachte, war aber nur Lug und Trug. Der "Spezialarzt" war nämlich vielsach übershaupt nicht da!

Nach ber Machtsbernahme burch den Nationalsozialismus wurde das "Denlarinm" in üblicher Weise getarnt. Es fanden sich zwei deutsche Männer, die ihren Namen für diesen Vetrug hergaben. Trot dieses neuen "Anshängeschildes" blieb aber alles beim alten. Der Inde

Karl Eichwald ift ber Leiter und Handelsbevollmächtigte des "Denlarinms", auch wenn man ihm zum Scheine die Profura genommen hat. Er macht die Einkäuse, er stellt die Gesolgschaftsmitglieder an usw. Das "Denlarinm" ist also nach wie vor jüdisch!

#### Die Baumschule Behnsch

Cine ähnliche Tarnnng stellt die Baumschnle Neinhold Wehnich bar. Sie wurde vor 35 Jahren von dem jüdischen Bantbeamten Robert Stern gekauft und nach Brodan und schließlich nach Schmolz verlegt. Jud Stern betrieb sein Geschäft mit echt indischer Frechheit. Seine Preisverzeichniffe trugen nie feinen Ramen, sondern lauteten: Reinhold Behnich. Mit einer Rückfichtslofigkeit sondergleichen führte der Jude den Kampf gegen die bentschen Banmichnten in Schlesien. Nachdem er fich genügend Geld zusammengegannert hatte, verkaufte er feine prächtig eingerichtete Bitla, hob fein Banktonto ab und verschwand mit seiner Fran nach der Schweiz. Profurist ber Firma wurde nun sein Sohn Otto. Später wurde er zum Alleininhaber gemacht. Als ber Nationalsvzialismus an bie Macht tam, übereignete er bas Gefchaft feiner Fran Maria, geb. Knetich, und ernannte sich felbst wieber zum Profnriften. Bor ber Deffentlichkeit erklärt ber Jude jedoch, die Firma Behnsch sei deutsch und droht jeden dentichen Banmichnlenbesiger, der die Firma Behnsch als jndifch zu bezeichnen wagt, zu verklagen. Da bie Indenfirma M. Behnich in ber festen Beit den größten Teil der Geschäfte an sich geriffen hat und dies nur auf Grund ber Tarnung, wird es Anfgabe ber Polizei fein, die Inden zu veranlaffen, daß fie ihren Ramen vor aller Deffentlichkeit neunen.

#### Die Strohmanner der Schäffer 21. 6.

And die Kort- und Branereiartikelfirma R. Schnffer A. G, in Brestan-Lichanich ift ebenfalls rein indijch. Sie

## Judentum und Weltsreimaurerei im Spiegel des Auslands

Gespräch mit dem südslawischen Soziologen Stevo Aluit, Verfasser des Werkes "Putevi nemacko preporoda". (Neue Wege zur deutschen Wiedergeburt)

Einer der besten Kenner des Freimanrertums im Balkan, der befannte südstawische Schriftsteller und Versasser mehrerer sozialer Dramen, Stevo Muie, sprach sich einem unserer Mitarbeiter gegenüber über die in seinem jüngst in Serbisch erschienenem Unche "Neue Wege zur deutschen Wiedergeburt" in Vezug auf die Zusammenhänge des Westfreimaurertums mit Bolschewismusund Indentum in solgender Weise aus:

Seitdem sich nach der französischen Revolution die Auden der Freimanrerei bemächtigt haben, hat diese völzlig andere Wege eingeschlagen. Die philanthropischen Biele verschwanden und die Freimanrerei wurde in der Hand der Inden eine unerhört scharfe Wasse, mit der sie seit langem absolute Staatspolitik betreiven. Die Staaten werden hente vom Freimanrertum geführt und damit von den Inden! Nicht einige wenige Staaten, sondern alle ohne Ausnahme, dis zu Hitlers Erscheinen! Die weitaus meisten Menschen haben noch nicht die geringste Ahnung davon, wie tief eingewurzelt die Freimanrerei in allen Wössern hente ist! Da sie rücksichtsvorgeht und mit allen Mitteln arbeitet, hat sie auch ungehrure Ersolge erzielen können.

In meinem Buche habe ich die Freimaurerel direkt beschuldigt und mit guten Gründen nachgewiesen, daß unr sie allein Nonfliste zwischen Deutschland und Frankreich schuf, nur sie allein sie aufrechtserhält und diejenige Wacht ist, die das Fener einer danernden Feindschaft zwischen den beiden Ländern schürt. Die Freimaurerei ist deshalb ein Problem der ganzen Welt, weil ja auch der Friede zwischen Deutschland und Frankreich eine Frnge ist, an der die ganze Welt inter-

essiert sein umß! Deutschland will den Frieden, Frankreich will den Frieden — es gibt aber etwas, was den Frieden nicht will, und das sind die Freimaurer!

Man tann die Seichichte vieler Länder überhanvt nicht verstehen, so lange man das geheime Wirken und Treiben der Freimaurer nicht durchschaut. Deute erweift fich das Freimaurertum als ftartfte Baffe Des Bolfchewismus! Die Freimaurerei fampft für den Bolschewismus. Wenn wir irgendwo etwas von einer Nevo= Intion oder Unruhe lesen, so muffen wir uns stets fragen: Wo fist der, der die Faden hierbei in Sanden halt? Und immer wird man finden, daß die Freimaurer im Sintergrunde fteben! Gie unterftüten bie Rolle des Bolfchemismus mit verteilten Aufgaben: einmal arbeitet der Bolfchewisning, insgeheim von ihr unterftiibt, unter der Arbeiterschaft, zum anderen arbeiten die Freimmirer als folche unter dem Bürgertum für den gleichen 3med: die Welt zu bolichemisieren und damit dem Judentum zur Weltherrichaft zu verhelfen."

Selten hat wohl jemand klarer und eindeutiger die inneren Insammenhänge zwischen Judentum, Freimaurerei und Bolschewisnus gekennzeichnet, als dieser Fachmann in Valkanfragen. Sein Buch aber, in dem er die Messiasrolle Adolf Hitlers, den er nicht als Politiker, sondern als unerhört großen, epochemachenden Soziologen behandelt, herausstellt, ist ein Beweis dafür, daß nicht nur bei uns die Menschen zu erwachen beginnen. Wiesderum sindet sich auch das bestätigt, was im Stürmer schon oft gesagt und bewiesen wurde: die Weltsreimaurerei ist der größte Feind der Menscheit!

ist eine jüdische Familien-Alktiengesellschaft mit jüdischen Angestellten und jüdischen Reisenden. Auch fie versucht sich zu tarnen und sich den Anschein einer deutschen Firma gu geben. Gie bedient fich dabei folgenden Trids: Gie überträgt deutschen Firmen icheinhalber ben Berkauf ihrer Waren auf eigene Rechung. Diese Firmen treten bant als "felbständige" Lieferanten auf. Die erhaltenen Beftellungen übergeben fie aber der Sudenfirma R. Schaffer jur Ansführung. Der "Strohmann" überfeudet R. Gdiff= fer Rechnungsformulare seiner Firma. Der Bud füllt fie ans und versendet sie mit den Waren neutral an die Runden. Bur Entgegennahme ber Zahlungen wird ein Bant- baw. Poftschedfonto, auf den Ramen des Strohmannes lautend, errichtet. Das Berfügungsrecht biernber aber hat nur der Inde. Der Strohmann erhalt nur eine Provision.

Die oben ausgeführten Tarungen sind kennzeichnend sür den jüdischen Betrügergeist. Sie zeigen, wie der Jude auch heute noch das deutsche Volk betrügt. Seine Mesthoden sind keiner und vorsichtiger geworden. Aber gestade des halb heißt es erst recht die Angen offen zu halten. Es unß unsere Ausgabe sein, mitzuhelsen an der Entlarung der üblen Machenschaften der Juden. Wenn wir uns einmütig an diesem großen Ausklärungswerk beteiligen, dann werden die Ersolge nicht ausbleiben. Dann werden auch die raffiniertesten jüdischen Tarungen ofsendar werden.

## Kurznachrichten von der Talmudrennbahn

#### Audische Weltvernichtungskonferenz

Am 18. Januar wurde in Warschan die Generalfonferenz der Rabbiner eröffnet, an der n. a. der Gaon von Wilna (ein besonders heiliger Kabatarabbi), Rabbi Chaim Oser Grodzen = fti, Rabbi von Belz und andere Talundherenmeister teils nahmen. Die zweitägige Beratung war nichtöffentlich. Ein Beweis, daß wiederum allerhand Schandtaten gegen die "Gojim" ausgehedt wurden. So viel verlantet, soll auch über die Pluss wirfung des in Krast getretenen Schächtverbotes verhandelt worden sein. (Anm.: Burde vielleicht beschlossen, für jeden nicht foscher geschlachteten Ochsen drei "abum" zu schlachten?!)

#### Erhöhte Purimfreuden

Die zum Andenken an die Ermordung von 75 000 Perfern durch die Inden alljährlich statksindende Purimseier wird diese mat ganz besonders begangen werden. Ginnal wegen des erfolgereichen "Gosimmassenmordes" in Spanlen und dann noch wegen der vom Innensonmisseriat der Sowjetunion veröffentlichten Statistis sider die Zahl der "stistigelegten" Airchen. Aus dieser Statistis geht hervor, daß im Jahre 1935 14 000 Nirchen (in der Judenfrage "tistes" genannt) geschlossen wurden. Außerdem wurden 3687 Gesistliche (galochim) strafrechtlich versolgt und 29 von ihnen erschossen. Ind Flnkelike in und die Schar selner amtierenden Rassegenossen wissen, was der Talmud von ihnen verlangt!

#### Ganz wie beim Auszug aus Agnyten

Der Neunorfer Bundestongresabgeordnete Strovich ist in Havanna eingetroffen, um mit der tubanischen Regierung Bershandlungen über die Ansiedlung von 180 800 Juden aus Deutschstand auf Kuba zu pstegen. Sirovich behauptet, daß bei der Ansiedlung dem Staate 100 Millionen (!) Dollars zustließen würden. "Und sie beraubten die Regypter", so heißt es in "seser schemos" vei Schilderung des Auszuges der Juden aus Regypten. Und heute fann man sagen: "Und sie beraubten die "Gojim" in Deutschland!"

#### Gegen die jüdische Paksälscherplage in Ungarn

An den wiederholten Paßfälschermeldungen durch Inden in Ungarn ist noch nachzutragen, daß sich die ungarische Regierung zur Ansgabe von neuen Pässen am 15. Januar entschlossen hat. Olese sind mit einer besonderen chemischen Tinte geschrieben. Ob's was nüht, ist eine andere Frage!

#### Audenanwalt als Betrüger verhaftet

Der Lemberger Meditsanwalt Ind Abraham Fre 111 ch wurde wegen Beruntrenung von 180A Zloth verhaftet. Das Geld hatte er von zwei Personen erhalten, welchen er elnen Nachtwächterposten zu verschaften versprach. Abraham Fre 11 ich hat dadurch selne Fähigteit bewiesen, an einem Talmudgericht zugelassen zu werden!

General State of the Control of the

## Das Volk der Zuden ist schlecht und treulos und immerdar arglistigen Herzens.

Gontram, Mevowingertonig, 565 n. Chr.

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streiher

## Was man dem Stürmer schreibt

#### Ein junges Madden aus Berlin-Plotenfee

Lieber Stürmer!

Ich sein vassestolzes beutsches Mädchen geworden. Ich hatte disher noch nie mit einem Inden zu tun gehabt. Unn hatte ich aber ein kleines Erlebnis, welches ich Dir gerne mitteilen möchte. Im Abere lines Berliner Borvetzuges saß ein etwa 18- oder 19 jähriges deutsches Mädchen. Der Zug hielt. Die Türe wurde ausgerissen. Ein Jude kam herein und setzte sich dem Mädchen gegensiber. Wenn einige Menschen wirklich glauben, der Stürmer würde mit seinen Zeichnungen das Judengesicht übertreiben, so hätte ich nur gewünscht, daß sie das Gesicht dies Juden geschen hätten. Es sah genau so aus wie jene, die der Fips immer zeichnet.

Kaum hatte der Jude das Mädchen wahrgenommen, so betrachtete er es so unverschäunt, daß dem Mädchen augst und bange wurde. Schließlich setzte er sich an die Seite des Mädchens und sing seinen üblichen Schmus an. Eine Zeitlang hörte das Mädchen das Gemauschel des Fremdrassigen ruhig mit an. Plötslich aber lächelte es. Es griff in die Tasche und zog einen — Stürmer heraus. Es war die Nummer 7. Auf der Titelseite war

bas Bilb eines jidisch-bolschewistischen Massenmörders zu sehen. Der Stürmer wirkte auf den Juden wie eine eiskalte Dusche. Der Jude erhob sich und stieg bei der nächsten Haltestelle, ohne ein Wort zu sagen, aus. Der Stürmer war also dem jungen Mädchen ein vortrefflicher Schutzgegen die Aufdringlichsteiten eines fremdrassigen Gauners.

ි ල. ල.

#### Ein Ortegruppenleiter aus Sachfen

Lieber Stürmer!

Wie frech die Vertreter des "auserwählten Volkes" heute wieder in Deutschland geworden sind, kann man täglich erleben. Ich benütze viel die Straßenbahn. Ich habe dabei die Gelegenheit zu bevbachten, mit welcher herausfordern den Unverschämtheit sich die Inden benehmen. Sie setzen sich auf die besten Plätze und keinem Judenbeugel sällt es ein, einer alten und gebrechlichen deutschen Frau Platz zu machen. Die Judenweiber sihren ganz laut ihre Unterhaltung, als wären sie allein im Straßenbahnwagen. Lieber Stürmer! Es ist ein altes Lied, daß der Jude immer dreisster wird, je anständiger man ihn behandelt.

## Hüdischer Schächter verurteilt

Der Nichtjude sieht auch in dem Tier ein Lebewesen, das ähnlich dem Menschen Freude und Schmerz empsindet. Darum sucht er auch dem Schlachttiere durch vorherige Betäubung Schmerzen zu ersparen. Ganz anders aber deuft und sühlt der Jude. Er ist von Natur aus roh und brutal. Er durchschneidet dem Schlachttiere die Kehle und läßt es bei vollem Bewußtsein langsam verbluten. Diese Art des Schlachtens heißt man "Schächten". Sie ist die grausamste Art der Tierquälerei, die es gibt.

Die Regierung bes Neuen Reiches hat durch ein Geset vom Apris 1933 das Schächten verboten und unter Strase gestellt. Aber der Jude erkennt dieses Geseh nicht an. Er hat sein eigenes Geseh, das im Talmudschulchan-aruch niedergelegt ist. Dort steht geschrieben:

"Der Jude darf sich nicht richten nach den Staatsgesetzen der Mum (Nichtjuden). Er hat sich zu richten nach den Gesetzen der Inden, denn sonst wären diese ja überstüffig." (Coschen hamischpat 368, 11 Haga.)

So kommt es, daß die Juden nicht vom Schächten lassen wollen. Immer wieder werden Fremdrassige bei der Aussührung dieser schauerlichen Tierquälerei gesaßt. So mußte in Altenbeken der jüdische Wegger Albert Süßmann verhaftet und dem Gerichte in Paderborn vor-

geführt werben. Er hatte einem Kälbchen die Beine zufammengebunden und ihm ohne Betänbung die Kehle durchschnitten, bis es nach qualvollen Schmerzen schließlich verblutete. Bor Gericht versuchte der Jude sich durch allerlei Ansreden einer Bestrasung zu entziehen. Er wurde jedoch durch die Aussagen der Zengen übersührt und zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt.

## Wom Auden betrogen

Lieber Stürmer!

Im vergangenen Dezember nahm der Baner Withelm Schulte (genannt Niederbaner) aus Stenglingsen bei Letmathe mit dem Inden Blumenthal Geschäftsverbindungen
aus. Er wollte eine Stute gegen ein schwereres Pserd
eintauschen. Die beiden wurden sich einig und der Jude
besorgte dem Banern ein angeblich "sehlerfreies" Tier. Als der Baner dieses Pserd unn zur Arbeit verwenden
wollte, mußte er seststellen, daß er betrogen war. Das
Tier war krank und kounte nicht verwendet werden. Erst
nach leberwindung großer Schwierigkeiten gelang es dem
Banern, den Tausch wieder rückgängig zu machen. Niederbaner hat nun die Nase voll. Er wird nie mehr mit
Juden Geschäfte machen. Mögen alle anderen
deutschen Banern darans lernen.

## Jüdin schlägt BDM.-Mädels füdische Frechheiten in Sweibrücken

Lieber Stürmer!

Die Emigrantenpresse schreibt immer wieder darüber, wie schlecht es den Juden heute in Dentschland ginge. Daß dies nicht wahr ist und daß die Juden heute sogar wieder unglaublich frech werden, zeigen 2 Vorfälle, die sich bei uns in Zweidrücken abgespielt haben.

Ende Dezember 1936 standen mehrere BDM.-Mädels vor dem Geschäft des Juden Vernheimer in der Hauptstraße. Einige Personen, die nicht wußten, daß es sich hier um ein jödisches Geschäft handelt, wollten den Laden betreten. Die BDM.-Mädels fühlten sich verpflichtet, die Leute darauf ausmerksam zu machen, daß der Vernheimer In de ist. Als die Chefran des Vernheimer dies erfuhr, sprang sie aus dem Laden und schlug wütend auf die Mäsdels ein. Dieser unerhörte Vorsall hatte eine große Menschen mindenmulung zur Folge. Die Jüdin mußte in Schutzhaft genommen und das Geschäft polizeilich geschlossen werden. Die Eltern der mißhandelten Mädchen haben inzwischen gegen die Jüdin Strafantrag gestellt.

Etwa um die gleiche Beit ereignete fich in der Haupt-

straße noch ein ähnlicher Vorfall. Mitglieder der Hitlerjugend sammelten sür das Winterhilfswert und verkauften u. a. auch vor dem Hans des Juden Schönfrank die Weihnachtsabzeichen. Als dies der Jude sah, erhob er Protest und erklärte, er würde es nicht dulden, daß vor seinem Geschäft gesammelt würde. Der Deffentlichkeit bemächtigte sich wegen dieser Unverschämtheit des Inden ebenfalls eine große Erregung. Das Geschäft des Schönfrank mußte aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.

### Die Mineralölgesellschaft Möbius

Lieber Stürmer!

Die Mineralölgesellschaft Wöbius & Sohn in Haltingen verstand es lange Zeit, sich als schweizerisch-axisches Unternehmen zu tarnen. Es wurde nun festgestellt, daß die Inhaberin der Firma die Jüdin Oppenheimer in Genna ist. Das Hauptgeschäft besindet sich in Hannover-Wülfel. Die Mineralölgesiellschaft Mödius & Sohn ist also in jüdisch em Besitz.

Gebt den Stürmer von hand zu hand!

## Wer den Stürmer haft, haft das deutsche Volk!

## Vor 2000 Jahren

geschah zum jüdischen Passahfest auf Golgatha der

## größte Ritualmord aller Zeiten.

Die Juden hatten Christus, ihren größten und gefährlichsten Gegner, dem Areuzestod ausgeliesert. Ueber diesen Kampf, den Christus gegen das Judentum führte und über den Antisemitismus des Urchristenstums wird der Stürmer in einer

## Sondernummer

berichten. Der Stürmer wird alle die Gesetze veröffentlichen, die die christliche Kirche der Vergangenheit gegen die Inden hinausgab. Und es wird sich herausstellen, daß diese Gesetze genau denen gleichen, die Adolf Hiler im nationalsozialistischen Deutschland gegen die Inden erließ. Der Stürmer wird den Veweis führen, daß das Christenstum im Grunde eine religiöse

## antisüdische Bewegung

und daß **Christus** einer der größten Judengegner aller Zeiten war.

Die Stürmer-Sondermmmer heißt

## "Judentum gegen Christentum"

Sie erscheint in den Tagen vor Ostern 1937 und wird durch Pla= katanschlag bekanntgegeben.

## Eine richtige Antwort

## So geht es, wenn man mit Juden Geschäfte macht

Lieber Stürmer!

Am 17. Dezember 1936 erhielt ich von dem Landwirt Rif. Altendorf in Oberlascheid bei Bleialf einen Brief folgenden Juhalts:

Cehr geehrter Berr Ortebnirgermeifter in Ayliburg!

In Nachstehendem erlandt fich der Unterzeichnete Ihre Berfon um geft. geneigte Auslauft in folgender Cache angehen gu burfen:

Im Frühjahr bs. 3s. verkanfle ich an Josef Lußbaum zu Anliburg eine hochtragende Kälbin, die hereits vor Abnahme durch Lußbaum bei mir abgekalbt hat, zum Preize von 420.— RW. Nach den inzwischen bereits erhaltenen Abschlagszahlungen habe ich nunmehr noch einen Reitbetrag von neunzig Mark von p. Insbaum zu erhalten, die ich ihm des österen sest angesordert habe, so u. a. auch am heuligen Tage gelegentlich des Prümer Marktes ieden unwant

Infibaum zu erhalten, die ich ihm des ofteren jest angefordert habe, so m. a. auch am heuligen Tage gelegenstich des Prümer Markes, jedoch umsoust.
Ich gestalte mir dasser die ergebenste Ansrage um gest. Ausse kunft über die Vermögensverhältnisse des Josef Nussbaum, ob evil. eine zwangsweise Veitreibung meiner Mestsorderung von 90.— NM. Aussich aus Ersolg hat oder nicht, da ich nicht geswisst die, mich noch länger sinhalten zu wollen.

Jur gest. Rüdantwort füge ich den anliegenden Freinmsschlag bei. Ihre diesbezügliche Anstunft wird meinerseits streng vertranlich behandelt und bin ich Ihnen im vorans mit vielem Dant verbniden.

Mit bentichem Gruß!

gez. Rif. Altenborf zu Oberlaschelb b. Blelaif.

Ich fandte diefem fonderbaren Deutschen seinen Brief gurud mit bem Infat:

Ich weise es zurnd, Ihnen in einer Sandelssache mit einem Inden noch Unterstühung zu erleiten und bedanere es, daß Sie nicht noch mehr von dem Juden über das Ohr gehanen worden sind. Die seit der Machtübernahme durch den Nalionalssalismus allerorts betriebene Anstlärung gegen das Indenlum mußte Ihnen flar machen, daß der Sandel mit einem Juden stels auf die Schädigung eines Nichtinden aussläuft.

Solche Bürgermeister sollte es überall geben!

Der Pfarrbechant Prullage in Coesfelb (Bau Beftfalen) rechnet es fich als Ehre an, wenn ihn ber Inde Bert grußt. Er bantt ihm frennblich burch Abnehmen bes hntes.

Der Landwirt Adam Mangaffer in ber Schlofffraße gu Landfuhl (Saarpfalg) unterhalt geichäftliche Beziehungen zu bem Inden Mag Reinheimer in Raiferstautern.

Der Tabat- und Zigarrengroßhändler Franz Felder in ber Oberstraße 25 zu Rhendt (Alheinland) beschäftigt in seinem Buro hente noch eine Judin.

Der Bauer Georg Körber in Redersborf bei Brudberg treibt Biehhandel mit Juden.

Der Papiergeschäftsinhaber Rijchler und feine Chefran ite Nordlingen machen mit ber Inbenjamilie Pappenheimer Spagier-gange.

In höchst im Obenwald haubeln nachsolgende Bauern und Bollsgenossen immer noch mit Juden: Der Bauer Leonhard Flath und sein Baler und der Bauer Konrad Geist und sein Sohaunes Geist. Die Gebrüder Beigel (Sägewert) laufen ihre Pferde unr beim Inden. Auch der bahnamtliche Spedisen Adam Gollmann macht mit Pferdesuben Geschäfte.

Die Banern Johann Bichler (Huberbauer) und Johann Schufter (Silltnerbauer) in Marugan (Obb.) machen Geschäfte mit ben Bichinden Gebrüder Engländer in Schaftlach.

#### Treue Clürmerlefer

Taufende unserer Leier haben bem Stürmer schon seit vielen Jahren die Trene gehatten. Zu jenen, die unser Kampfblatt schon seit über 10 Jahren regelmäßig beziehen, gehören:

Rudolf Zimmermann, Sehma, Erzgeb., Bahnhof Wolfgang Ehrhardt, Hos a. S., Maricustr. 4
Pudta, Krummesohre, Kos Kasendorf b. Kulmbach Kurt Barner, Bündheim-Sarzburg, am breiten Berge Nr. 384
Stephan Fleig, Treodeu-U., Katpurgisstraße 14
Walter Günter, Lahde a. d. W., Krs. Minden i. B.
S. H. Gehrle, Pahenhansen, Schw.

## Farbengeschäfte in Berlin

Ju nujerer Nr. 1, 1937 brachten wir einen Artitel "Jubische Farbengeschäfte in Berlin". Wir erhalten nun bie Rachricht, daß sich die darin n. a. genannten beiden Firmen Gebr.
Schubert, Berlin NW. 21, Onihowspraße 18—23 und Glorinss Wiernick, Berlin:Waidmannolnst, hente in dentschem Besitz besinden.

## Bücher aus der Zeit (Vesprechung vorbehalten)

Friedrich Mender-Wildberg: "Nanbritter des Mceres". 350 Ceilen, Preis geb. RM. 4.80, fart. RM. 4.—. Hoffmann und Campe Bertag, Leipzig.

Dr. Joseph Goebbels: "Signale ber neuen Beil". 362 Seiten, Preis geb. IM. 4.50. Cher Verlag, München.

All urüger: "10 Jahre Kampf um Bolf und Land". 160 Seiten, Breis fart. RM. 2.50, geb. RM. 3.50. Berlag Deutsche Mullur-Wacht, Berlin-Schöneberg.

Ferdinand Schroeber: "Der Baditer auf bem Münfter in Strafburg". 201 Seiten, Preis fart. RM. 3.25, geb. NM. 4.50. Berlag Deutsche Kultur-Bacht, Berlin-Schöneberg.

Werner Benmelburg: "Dentschland in Retten". 438 Seiten, Preis geb. RM. 4.80, fart. RM. 3.75. Berlag Gerhard Staffing, Olbenburg i. D.

## Modellfalon Rothschild macht in Stuttgart gute Geschäfte

Geheimnisvolle Jusammenkünfte im Hotel Marguardt

Lieber Stürmer!

Seit einer Reihe von Jahren kommt der jüdische Mobellfalon Rothschild aus Mänchen mit einer Auswahl neuer Meider und Mäntel nach Stuttgurt. Borber werben einige reiche und eutsprechend gesinnungslofe beutsche Franen ber Stuttgarter Bejellichaft ins Sotel Marguardt eingeladen. Die Gade muß nämlich möglichft geheim gehalten werben, benn es wurde ein peinliches Anfiehen erregen, wenn die Ramen jener Judustriellen, Ingenieure, Unufdireftoren und Abeligen befannt würden, beren Frauen beim Juden Mothschild einkanfen. Der Münchner Sude aber forgt bafür, daß nichts befannt wird. Er fagt sich, daß das Geschäftche im geschlossenen Areis mindestens ebenfo gut, wenn nicht noch besser zu machen sei als in der Deffentlichkeit. Deshalb erscheinen auch feine Anzeigen in den Tageszeitungen. Die Ginladungen zur Modevorführung gehen nur an bestimmte Abressen. Lieber Stürmer! Man möchte es nicht für möglich halten, daß sich diese "Damen" aus den "vornehmen" Kreisen nicht ichamen, folche Weschäfte mit Juden gu machen. Soffen wir, daß sich jene sonderbaren "Damen" für die Butunft eines befferen besinnen. Es müßte fonst fehr unangenehm für fie fein, eines Tages ihren Ramen mit ber genauen Bernfs- ober Ti-telsangabe ihres herrn Gemahls im Stürmer lejen zu muffen.

## Der Wiehmarkt in Ochsenhausen

Lieber Stürmer!

Zu unseren Viehmärkten in Ochsenhausen (Württ.) kamen früher so viele Inden, daß dentsche Geschäftsleute beinahe keinen Plat bekamen. Nunmehr wurde den Inden der Zutritt zu den Viehmärkten untersagt. In einer eingehenden Begründung sührte der Bürgermeister n. a. aus, daß in Ochsenhausen bereits in den Jahren 1743, 1780 und 1791 den Inden der Zutritt zum Markt verboten war. Es wurde von den damaligen Aebten (!!) des Reichsstift am 5. Januar 1780 solgendes bestimmt:

"den Soldaten und Amlsdienern schärsstens anbesehlen zu lassen, die Juden nach dem Beispiel des Rassprotosols vom 7. Februar 1742 and der Herrichaft hinauszuweisen und im wiedrigen Handlungsbetretungsfall ihre bei Hansden habende Waren confisciert und zum Oberamt gebracht und hievon Bringer jederzeit namhast beschenkt wers den sollen."

Die Verfügung bes Bürgermeisters von Ochsenhaufen wird von allen Nichtsuben bes Ortes und seiner Umgebung mit Genugtnung anfgenommen.

#### Juden und Judengenossen in Friedland

Lieber Stürmer!

Friedland in Oftpreußen ist ein schones Städtchen am Allessung. Es ist im gaugen Neiche belaunt burch die Schtacht, die hier im Jahre 1807 gegen den großen Korsen ausgelragen wurde. Ans diesem Städtchen will ich Dir hente, lieber Stür-

mer, berichten. Anch bei uns gibt es noch ein vaar Inden. Wo Inden leben, leben auch Indengenossen. So unterhielt der Inde Eugen Arnsdorf längere Zeil jreaubschaftliche Beziehungen zu der deutschen Postbeaulin D. Als im Jahre 1935 der Abwehrfaupt gegen die Juden sich verschärfte und hier in Friedland auch ein Stürmerkassen gebant wurde, kau endlich auch bei dem beutschen Mädden die Erlennlitis. Aus Scham lat sie sich ein Leid an. Als man den Juden sindte, war er verschwunden. dier hast Dn wieder einmal, lieber Stürmer, eine Bestätigung für die Richtigkeit Deiner Warnung: wer zum Inden häll, geht au ihm zu Grund der Reischenwister Erntt Mittend in der Schambektreite Wittend in der Schambektreiter der Angeleiche der Geweichertersten der Angeleiche der Schambektreiter der Schambektre

Ein Aubengenosse nuseres Ories ist auch der Aleischermeister Ernst Withpod in der Schmiedestrasse 90 zu Friedland. Er macht mit dem Bruder des Rassenschänders Arnodorss Geschäfte. So verlaufte er an ihn einige Morgen Land. Man follte es nicht für möglich halten, daß ein deutscher Mann hente noch dentschen Grund und Boden an eine Judensaustie verschachert, die bereits den Tod eines armen deutschen Mädchens auf dem Gewissen hat. Man fottte einem jo gesimmigstosen Menschen die Besugnis, ein Gewerbe ausznüben, verbieten.

## Meine Rachrichten Abas das Wolf nicht verstehen kann

Der Farbenhändler Johann Linner, wohnhaft in der Bafferburgerlandstraße zu Haar bei München, bedieut sich der Hitse bes jüdischen Rechtsanwattes Intins Baer in der Renhauserfraße 29 zu München.

Der Baner Alfred Aufin in Derlenbach (Bez. Amt Kiffingen) macht Geschäfte mit bem Biehinden Gutmann aus Reberwerrn. Damit man biefen sonderbaren Landwirt und Bürgermeister nicht jasien sann, hat er einen Bertrag mit jeinem Bruber abgeschlossen, burch ben die Geschäfte gesarnt werben.

Wenn ber Arcisarzt Graff in Saarburg von Mitgliebeen ber hitler-Jugend mit dem beutichen Grust gegrüßt wird, so hätt er es nicht für nötig, ebenjalls mit dem beutschen Gruß zu bauten. Umso frenudlicher aber ist er Juden gegenüber, vor beneu er sogar den hut abzieht.

Der Laudwirf und Milchinkrmann Bieland in Liemersbach, Gemeinde Großerlach, Kreis Badnang (Württ.) macht Geschäfte mit dem Juden Heidenheimer.

Die Nolonialwarengeschäfts Inhaberin Lina Andres, wohnhaft in der Eppsteinerstraße 11 zu Frankjurt a. M. läßt sich von einem Judenarzt behandeln und sich sogar in das jüdische Krantenhans eintiefern.

Aufästlich eines Ansverfanfs bes indischen Kanschauses "Zum Bar" in der Lippestraße zu Dorsten lausten u. a. josgende zum Teil von der West. betrenten deutschen Männer und Francu ein: Dombrowsti, Gladbederstraße 171, Bloech, Marterstraße 51, Stahtherm, Marterstraße, Fran Lange, Marterstraße, Lantamp, Westgraben, Tripgalfa, Baldurstraße, Fran Lange, Marterstraße, Lantamp, Westgraben, Bitwe, Südgraben.

Der Ortsbauernführer Oftrop in Solfterhausen bei Dorften i. B. vertauft jein Bieh au Juben mit ber Begründung, von ihnen beläme er schuelter sein Gelb als von Nichtjuben.

Der evangelische Bastor Palt in Ochtrup i. 28. unterhält geschäftliche Beziehnugen zu dem Judenmegger Löwenstein. Am 18. Januar 1937 ließ er auf seinem Hoj von dem Sohn und Gesellen des Juden Löwenstein ein Schoein schlachten.

Der 1. Beigeordnete ber Gemeinde Schellborf (Franken), Stefan Bfaffel, ichtießt Geschäfte mit Juden ab.

In der Birlschaft "Zum Arenz" in Affamstadt (Areis Tanberbischofsheim) werden Juden freundlichst aufgenommen.

Der Ortegeistliche von Cand (Mainfraulen) belämpft bie Aufttärung bes Bolles in ber Judenfrage.

## Stürmerleser! Stürmerkämpser!

Besorgt Euch rechtzeitig die

## Sturmer-

## Sondernummer

die zu Oftern 1937 hinausgegeben wird und verbreitet sie in Massen im deutschen Volk!

## Ohne Brechung der Judenherischaft keine Erlösung der Menschheit!



Ostern kommet er in die Lehre, da muss er eine Uhr haben!

> Aber diesmal gehe ich ins Fachgeschäft. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und kaufe Uhren dort, wo ich weiß, daß mir der persönliche Rat des Fachmannes und eine reiche Auswahl zur Verfügung steht, um für den Jungen das Richtige zu finden.



An diesem blaugoldenen Zeichen erkennt man das UHREN-**FACHGESCHAFT** 

## Sport-Seidler

Leipzig [ 1 Edie Thomasgaffe

Bilburger Simonbräu Pilsner Essener Aktien Brauerei Sternpils Munchener Paulaner- u. Salvatorbräu Münchener Tomasbräu Heil Uriyp Hamburger Büfeti

Das hat geholfen! ommersprossen

Große Auswahl!

Herrenzimmer

Drula Bleichwachs



## Der Stürmer tut seine Aflicht, er bringt Aufklärung in

Name bes Ginjenders :\_

jedes Haus und bittet seine Leser um Mitteilung von Befanntenadreffen zweds Probebelieferung

| Name | Ort | Straße | Nr. |
|------|-----|--------|-----|
|      |     |        |     |
|      |     |        |     |
|      |     |        |     |
|      |     |        |     |
|      |     |        |     |
|      |     |        |     |
|      |     |        |     |
|      |     |        |     |
|      |     |        |     |

## Das Ostergeschenk für die deutsche Jugend!



44 Seiten Stark, 6 farbig illustriert

einfach gebunden . . . . . . . . . . . . . . . . RM. 1.60

Billige Preise!

Altas arisches

Berlin C 25 Prenzlauer Str. 6

Ein hübscher Lockenkopf

verschönt jede Fraui Sie erzielen eine

duftige Fülle andullerter, schöner und dauer-hafter Locken durch unsere Kräuselessenz.

Jahrelang erprobles Fabrikat. Kein schädliches Brennen der Haare mehr nötig, daher größte

Solid gefertigte

Schlafzimmer Schrank 150 cm, mit Frisier-kommode, Patentmatratze und Auflag, kompl. 298,-

Küchen 6 teilig . . . . . . . . . . . . . 69.-Auch Stilzimmer bekannt biiiig!

In besonderen Abteilungen
Kleinmöbel / Teppiche / Kronen

Eiche, Bibliothek 150 cm, konipl. . .

Bestellzettel

Aus dem Stürmer-Derlag, Nürnberg, Pfannenschmiedsgaffe 19/11, Poftfach 392, erbitte von dem Bilderbuch

"Trau keinem fuchs auf grüner Heid . . . "

Stück gebunden . . . . . . . . . . . . . RM. 1.60 ... Stück halbielnen . . . . . . . . . . . . . . . . . Rim. 2.-

juglid 40 Pfennig für Porta und Derpackung. Betrag anbel in Brlefmarken.

Name: -

Erhältlich in jeder Buchhandlung.

Strafe: ....

#### Schonung der Haare. Flasche zu 1.50 RM und Porto monatelang reichend. /ischer & Schmidt, Abt. 14, Dresden-A. 1, Marschallstr. 27 BIENENHONI

vom erfahrenen Imker und Honigtachmann

Farbe: |Aroma: | 1½ | 2½ | 4½ | kg netto |
Heligold | zart | 4.45 | 7.20 | 12. | RM elnhell | mild | 4.25 | 6.90 | 11.50 | schließi. Gefäf
ctw. dunkler | kräftig | 4.10 | 6.65 | 11. | irei Haus
bei Vorauszahlung Postscheck-Konto Dresden 2379
Nachn. 30 Pig mehr. | 10000 freiwillige Anerkennunger Gronimkerel & Robert Islerheil, Ebersbach 210 lausitz



Ehestandsscheine auch auswärts August STUKENBROK EINBECK 4

Deutsche Geschäfte in Berlin



Schreib= maschinen kauft man Weinitschke Berlin S.W.19, Spittelmarkt 1-2 Verlangen Sie Druckschrift 108

Mr.

Rauft nur bei Deutschen!

Ingenicur-Akademic

Seestadi Wismar Staatlich anerkannt Luftfahrzeugbau

łaschinenbau • Kraftjahrzeugbau Ziegeleiwesen Elektrotechnik Leichtmetall-Ing.

Frontantrieb Außenlötung Beleuchtung

Motorfahrrad RM 148.-



Stricker-Herrenrad gelötet . . RM 36.-Drei-Sparrenrad mit Fr. R.Br. RM 29.-Kalalog kostenlos

Wie schlägt Ihr Herz?

Unregelmähig "Felvös? keilden Sie an Atem-not, Schwindel, Angstgellühl, Wassersucht oder Arterienverkalkung? Dann ist est hohe Zeit, etwas dagegen zu tun. Toledol-Herzsaft, der eiwas oagegen zu iun. Toiedot-pierzsat, der schon vielen die gewünschle Besserung und Stärkung des Heizens gebracht hat, erhollen Sie für RM. 2.25 in allen Apoth. Verlangen Sie sofort von Dr. Rentschligt & Co., Laupheim W 93 aufklärende Schriften gratis

und verbreitet

Aussteuer - Ausstattungen
Wäsche, Betten, Bieletelder Leinen-Waronliefert seit 1894 aucrkaum gut Wildfier & WelssMannhelm, N 2, 8, u. Rathausbogen 71 – 72.

Br. E. Clinther & Co. Rudolstadt Th. Sedanul. 3

## Versichern schafft Arbeit!



## Nürnberger Lebensversicherungs-Bank

Lebens-, Unfaii-, Haitpflichtversicherung Aussteuer- u. Ausbildungsversicherung

Verlangen Sie bitte unverbindlich unsere Druckschriften

Rein Winder, denn diese biologische Mineralsalaträuterpulver, bestebend aus 27 Wirtungstrügern, greist in die grundlegenden Lebensvorgänge von Berdauung. Stosswehsel, Sasteteelslauf, Deülensunttionen, Nerveneitestungen fördernd ein. Es begilnstigt im Frühlahr gauz desonders die nottleiliche törperliche Umstellung. Seit über 7 Jahren gehen ums töglich volle Anertennungsschreiben zu. Sie bestätigen immer wieder, von wich welch entscheibendem Einstuß Seibetraft auf Lebensschliche und Bohlbesinden ist. Die Originalpactung sossel NW. 1.90, reicht ca. 40 Tage. Doppelpactung KW. 3.50. Zu haben in Apothefen, Drogerien und Reformhäusern.

#### Kopsschmerzen verschwinden schneller

menn man diese nicht nur beläubl, sondern deren Urjache befampst. Tazu eignet sich Bekendon, das die erregten Kerven beruhgst med zugleich träftigt, die Gesäheframpie fost und die Ausschiebung von Krantheitse und Ermidbungsfesse Mosern Mosern werden der der bert. Megen jeiner Unissöblickeit empehien es Arzie besonders und empindiden Nauren. Die Abstadomitosse sinde enginden Antonien. Die Abstadomitosse sinde eichie Antianomia durch die Verdamungstantal und damit die überreichend schneiden der einer Antonien erzeit wird. Berdiner die es siehst, Kadungenzu VA. 180 in Apothefen. bert. Megen jeiner Unichablichfeit emp.

#### Bulfdein

An Dr. Rentichler & Co., Loupheimt (Mürtt.) Schiden Sie mir bitte durch eine Apothete eine topteniose Berjuchsprobe Welabon. 43

Oft verboten - ftels freigegeben!

Ungekürzte Erig. Aueg., geb. 2.85 Mk. Die Geißter Erig. Aueg. geb. 2.85 Mk. herenproseht illulturert. geb. 6.— Mk. Alle 3 Werke in Angeste geren II opalistation nutz. Eriklungsoft. Galle S.

Damentoftum- und Mantelftoffe, fowie

## **Anzug-Stoffe**

billig! nb RA 7,80 p m erhalten Cie uniere befannten Woll-Qualitäten in Ramm-garn- und Cheviot-Angngftoffen bis jum beften deuer Reinluch, (I amenfloffe ab Dt. 4.80). Aachenet Tuchversand M. Keiners. Aachen 10

Rauft nur bei unteren Inferenten!



12 Monatsrater Badische Besteckges Marquis & Co. K. G. Mannheim 22 LINDBERG Größtes Hohner-Verandhaus Deutschi



Mannshaft der Privi. Sdützengesellschaft Zella in Zella-Mehlis
unter 421 Shützen- von Rang und
Geltung beim «KleinkallberMelsterschaftsschleften
der Grünen Woche», einen
stolzen und wirklich verdienten
Sleg bradte. Die beste Einzelleistung erzielte Spürer ZellaMehlismit 224 Kingen vor Geelner-Adam Zella-Mehlis mit
322 Ringen. Ls waren nattleich
WALTHE-Kleinkaliber-Büchsen, welche die Siegesmannschaft
zu diesem berrildienErfolg führten. - Die Meister des Kleinknlihers nennen sie nicht umsonst

Die Büchse aller KKS-Büchsen



## Unsere Zemente

hergestellt in unseren süddeutschen Verbandswerken, werden in hochgesteigerter Güte mit gleichmäßigen Eigenschaften zuverlässig geliefert.

1000 Baumaterlallenhändler führen unsere Zemente.

Gegr. 1904

## Süddeutscher Cement-Verband G. m. b. H. Heidelberg

Drohlgeflecht

Orahfzäune in allen Ab messungen. Preisliste grafis Arnold Hönerbach

Monnheim 29

kostenfrei

Illustrierter Berater fü

Johannes Lotin

Hamburg-Billbrook N

Ersfkl, dauerhafter HANDWAGEN

Zurücknahme. AloysättelWagenfabrik

wiegenäht

ervers. Drahl

Imhochkofte

RM. 4.80.

## Kleinanzeigen aus dem Reich

ift febr leicht!!!



"Raudnidt"

Darmitact D72 Berdw.911

Nicht-

in 1 bis 3 Tagen für

immer

durchUltrafuma-Gold Geringe Kosten. Pro-spekt frei. E. Conert, Hamburg 21 N.

Rassehunde

Versand sämtlicher Rassenn, all, Welt-tl. Hlust, Pracittk, m. Preis-

dieses

42 Zeichen schreiben Reden : obne Dick & Dünn! Obne Sige! Ohne Zeile.

Raucher Nichtraucher Brief+Kopie=1 Arbeit Fibel 1 M. 4.esebuch 1 M. Scheithauer-Verlag PScheck52072Leipzig-Li TABAKEX LABORA-Berlin SW29 D7

Graue Haare Raucher

achreiben | Auskunft gretis 1 Fr. A. Müller, München **ü** 260 Alpenrosenstr. 2

Graue Haare aind in 8 Tagen naturfarb, durch "Wico-verstärkt". 90 Pf. portofrei (Nach-Fl. 90 nahme 30 Pf. mehr) O. B. a.c. h. e. r. e., Augsburg 8/47

Reixende

Arthur Seyfarth Nacht. Bad Köstritz 119 egründet 1864



bine Brennfigere ergielen Damen, Boren
u. Rinder totori durch
mein un falt ides
Cockenmalier Beques
me Anmenduna ficit mein unichabliches vockenmasser Beque-me Anwendung Halt-bar, auch bei Feuchtig-keit! Schont das Hau-Bei Nichtersplyseth Juril & Flacker AM. 2.20portofrei.

Einlagsküken

O. BLOCHERER, Augsburg II/47. W. Niewöhner Wiedenbrück/W 23

Thorhomd Kranon'l



färbt graues od rotes Haar o blond braun Diskr. Zusend. i. Brief. Preis 3.— (Herr), 5. (Dam.), 6.— (Henna) (Dam.), 6.~ (Henna) Rud.Hoffers,Kosmet.

Bettfedern Stepp-und Daunendecken eigener Antertigung Belt-Inlett Sehrgünstig von der Sächsische

Benfedern-Fabrik Paul Hoye Delitzsch 29 Provinz Sochsen

Muster u Pretsliste umsonst Regen:Mäntel

Mako Popelin iobern gemuftert, gu

te Verarbeitung und Baßform, Bevor Ste bestellen, ver=gratis Qual. Prob.u. Ratalog über 300 Artitel von be Wäschefabrik FIX & CO.

Katalog frei!
Schwäche. Verzeit. d. Männer heilber. 25 jähr.
Schwaninger, Reuilingen 70
Schwaninger, Reuilingen 70
Schwidt u. Probe verständissen geg. 24 Pr. Port u. Unerbläd.
Chemiker Kaesbach. Berlin-Wilmersd. 125 Postfact 2.

Sesses issuift Nichtraucher beieflich au fernen für Immer durch aus

> Machen Tuchfabrik Waldthausen Aachen68 Gegründer 1850

für 🥬

Biosalzmilk reinigend, desinfl-ziert, heilf wundes Zahnfleisch, festigt lockere Zähne, löst lockere Zähne, löst den schädl. Zahn-sfeln und Ist ange-nehm sowle spar-sam im Gebrauch. Flasche 0.50. Her-sfeller Georg Baron,

KI, Leonhardstr. 4

Baftreiter's Kräuterturen gegen u. Bafedow Tee jum Trinken

und Umfalage dieses dieses entzückende Zefir Briede. faftreiter Gauting bei Munchen kleid. Ausgezeichnete Poßform.

Forben: rot- oder bloukorien. Schuppen flotte Dirndlkleider fle mte schon von RM. 2,20

Ekzem, innere Rur, SIIborn-SIIIkat, glanz Erfolge Näheres ab. Verlongen Sie kostenlos den neuen Frühjohrskotalog vom VERSANDHAUS Melter, Meißen 47

u.a. nerv. Hemmungen nur Angst. Ausk. frei. Hausdörfer, Breslau 16K



ameriufe Der Simerheitsabzug der ELuftgewehre u. Luftnistalen erhöh

dle Gebrauchssicher Wolle und Seide für hell und dieTreffsicher-Wolle und Serde für hell unn die Irettstoner-Kleid, Kostum, Kom-plet, Mantel, fürs kostenfr. Liste gibt Auf-Haus und die täg-lichen Rachmittege und festliche Abende EM-GE Gas-, Leucht- u Startpistollen. Ohne Futterstolle Waftensch. I. Fachholl Moritz &Ceratenberger Waffenfabrik, Zella - Mehils 4 i. Th.

Reichhaltige Muster Zahlu

infarbig und ge-

und Mantel, für Sport Slialse und Geself-schaft - Fullerstolfe

Uniformstoffe in

Dauerverdienii: taglid adı RW. Neideli, Breslan 5 Shlickiad 36.

Sind 1950 wochentlich Magen, Darm Angebot gratial DROGAHL und Leber in Ordnung?

Es gibt ein billiges, ein faches und natürliche Mittel (kein Tee, kein Bezirksvertreter Medizin), das schor viele Menschen bald wieder schaffensfroh machte. Viele Aner-kennungen, Verlanger Sie kosteni. Auskunft v Iaboratorium Lordi, Haushaligegensland gesucht.Jede sparsame Hausfrau ist Käufer 20—30 Mk. und meh legesverdlenst gut zu erreichen. Fahrrad oder Motorrad und 20.— bls 30.— Mk. erforder-lich. Offerten unter 56/7 an den Sfürmer. Rad

billig io Janre newahr iO verson. Modelle Sohwing-Federun anrräder v. M 29,- a Zubehör billigsi, Katalog gratis,

Ingutes Rad -Rad M. 30.-

C. Buschkamp



Smon von RM. 29.— an Emil Hartungia Erlba

Ein stabiles Herren-rad m. elektr. Lampe Berkot RM. 40.— Zohlungserleichtrg. Besleck - Neuheil deutsch. Erfindergeist E.&P.Wellerdiek Besterk Frackmann, Leipzig, Cohliserstr, 9/St.



an Private bei be quemer Bezahlg Herrlicher Farben Auch Sie sind unbe dingt zufrieden mit wemem Füllfederholkotolog kostenlo PFORZHEIM P142

or- u. Zuröcksibran en des Saugkolbens n schwarz oder herd oarm, Firrb, lieferbar reis nur RM, 1,95 u. kaclın, Mit Ihr, eingr ninen 25 Pfg. mehr, ichtgefall, Zurücku. Fillhalter Garnier Hannover 40. a. Friesenstraße 21



Cer.

Dolones

orzellan

FLUR-GARDEROBEN echt Elche od. Schleif lack, auf Teilzahlung, monatlich RM 5— oder gegen Kasse. Herrliche Modelle von Herrliche Modelle von RM 25.- bis RM 95.-franko. Verlangen Sie gleich larbig illustr, Katalog gratie.

Jos.Koch, Forth 1.8, 45

Schreibatuhe Nürnberg

Jakobstraße 15
Schreiharh. Verviellaulig.

Aller Art. Tel. 20833

mit Zucker eingedickt.

Bei Nichtget. Zurücknahme

Musik-Instrumente für Orchester, Schule n. Haus, Reparaturen. gegr. 1854, Sleben-brunn,(Vogtland)219



Speise Situp Fahrradhau

Fahrradhau

Mandharmonikas

Ki.Monatsr.v.Spezialist.

Mussik-Lang

Friesenheim, Bd.

Friesenheim, Bd.

Mussik-Lang

Friesenheim, Bd.

**RADIO Kaffee** 

Moderne Geräte, geb. 1 Kilo RM. 4.16 ab RM. 15.—, bequem. oder 4.40, 4.80, 5.20 sehr billio Lite and free land Nacho ehr billig. Liste grafts

Radio-Panisch RobertSmwany Berlin 57 S. Hamburg I St. Alsterior I



frei Heus per Nachn. Tangermann's Kallee-Groß-Rösterei Hamburg 23 A 3

10.50, 18.50, 19.50
30 Jahre Vers. Verp. frei
Skl. Berg-, Marschsileiel
Für Ski Sonderkatnlog Elf von Prachi-Kalalog umsons St. Pauli Ludwig Röger 2 Dos. Bismarckheringe 2 D. Brather., 2 D. Ge-leeher., 2 D. Kronsard., Trödelmarkt nur 10

1 D. Felth, I. f. Tunke, 2 D.

Der neue Hochlandschuh Ca. 50
Cabel-Rollmops Librige, iranio agran Raufilloss. Lca. 5kg 395, leder, m. bequememAnsaiz Pak. ab Altona 3 % Gr. 36/42
E. NAPP, hitona 20 66; ca. 50 neue Salzfettheringe 2.50 %



leden Tag das gute Hildebrand-Mehl

Metallbetten Marke EISU n alle, Teilzhlg, Katal fre isenmöbelfabrik Suhl/Tr

unverwüstlich, illr Berren und Namen Gr. 36-40 M. 2.90 l. K. Gr. 23-35 M. 2.50 lar.: Umi, od. Geld zurlick litusir. Katalog graft: GUMMI-MEDICO

Prosp. kostenir.

Nürnberg A 27 Maschinenbau, Elektrobau,Flug-zeugbaufernschuld Berlin 15. Kurlürsien erlin t5. Kurlürslei omm 66. Absenlu zeugnis, Prüling



150 ts...was soll man tun!

Sie brauchen nicht zu verzweifeln, wenn Ihnen aus dem Spiegel Doppelkinn, dicke Arme und breite Hüften entgegenschauen. Sie brauchen auch keine Hungerdiät zu halten, sondern nur den tausendfach bewährten Richtertee zu trinken. Das lästige Fett ver schwindet immer mehr, leicht beschwingt erfreuen Sie sich neuer Schlankheit und Jugendfrische. Aber bitte nur den diätetischen

Dr. ERNST RICHTERS Frühstückskräutertes AUCH IN TABLETTENFORM: DRIX-TABLETTEN

rasch, geschmackvoll und preiswerf nur be

hängeneiken, Prechitke-talog auch über Rosen-sowie andere Blumens pflanzen und Sämereien gratis u. franko. Re elle Ware. Altes Geschäft, fiebhard Schnell, Versd-Gärtnerei, Traunstein 408 (Bayern)

lnh. S. Liebel, Närnberg-A

Maxplats 42/44 Fernsprecher 25 1 78

vom Edelweiß -rade: Vor 22 Jahren habe Ich ein Edelweißrad und für meine Schwester eine Edelweiß-Näh-

Edelweiß - Näh-maschine bezo-gen. Dae Edel-weißrad ist noch jetzi in gutem Zustande, trotz täglichem Ge-eiß-Nähmaschine Reparatur. täglichem Gebrauch. An der Edelweiß-Nähmaschine ble letzt noch keine Reparatur.
Arbeiter J. Vortmann, 30. März 1935, Flaeshelm. Über ½ Million Edelweißräder haben wir echon seit 40 Jahren überallhin vereandt. Katalog kostenloe.

Neues

Edelweiß-Decker Deutsch-Wartenberg 7030

Kaufe preiswert von unserer Fabrik bezw.vom grössten Versandgeschäft der Branche Versand nur an Private Meinel & Herold, Klingenthal i.Sa.No.330 Musikinstrumente, Sprechapparate-u. Harmonika fabrik

## 

heißt die große "Gtürmer": Gonder: Nummer, die zu Oftern 1937 ericheint.

Jeder Bollsgenoffe muß biefe michtige Sonberausgabe lefen. Senden Sie uns nachstehenden Bestellschein gu, Sie erhalten postwendend, toftenlos und portofrei die Sonder-Nummer zugeftellt.

## Bestellschein

Unterzeichneter bittet um Buftellung ber Sonber=Nummer und um laufende Lieferung

Der Stürmer Bezugspreis monatlich 90 Pfennig

| т <b>Б</b> ; |  |
|--------------|--|
| lame:        |  |
| Bohnort      |  |
| 5traße :     |  |

Schriftleitung: Nürnberg A, Psannenschmiedsgasse 19. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Schriftleitung: Karl Holz in Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Berlagsleitung und verantwortlich für den Anzeigenteil: Max Finkt. Aurnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Brud: Fr. Monninger (Juh. S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 486 000 IV. Bj. — Zur Zeit ist Preistifte Ar. 6 güttig. Briefanschrift: Mürnberg 2, Schließsach 393.

Gratis

Bücher

katalog 136 Selt. abe

Frankfurt a. M. 1

# Der Gille Wahrheit Deutsches Wochenblatt zum Rampse um die Wahrheit

HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummet 99

Erichent wöchentl. Einzel-Att. 20 Pig. Bezugspiers monatiich 84 Pig. späfiglich Bostbeftellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der auftänd Vostanstatt. Nachbestellungen a. d. Beetlag. Schlinß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Breis für Geschäfte-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm boche Raum-Zeise im Anzeigenteil —. 25 RM

Nürnberg, im Mai 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Aürnberg-A, Pfannen-fchmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Posisischente Ami Pürnberg Ar. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schristleitungsschluß. Freisanschrift: Nürnberg 2, Schließfach 393.

15. Jahr **1937** 

## Zalmudjuden in Schlesien

Judengeschäfte in Breslau / Jüdische Rassenschänder Betrüger Dirnen und Zuhälter am Werke

An den Stürmer wird oft die Frage gerichtet: "In welchen deutschen Stüdten wohnen heute noch die meisten Juden?" — Die meisten Juden gibt es natürlich noch in Verlin. Unsere Reichshauptstadt hat 4½ Millionen Einwohner. Im Trubel einer solchen Weltstadt können die Juden untertauchen und möglichst unauffällig ihr talmudisches Handwert betreiben. Nach Versin ist Frankfart a. M. zu nennen. An dritter Stelle aber liegt nicht etwa Handwerg, Leipzig, Köln, München oder Vresten, sondern eine Stadt im Südosten des Neiches: Vrestau.

Warum ist nun gerade Breslau so mit Juden "gesegnet"? Wer eine Landkarte zur Hand nimmt, kann sich diese Frage selbst beantworten. Der Gau Schlesien liegt eingekeilt zwischen Polen und der Tschechoslowakei. Er bildet also ein Einfallstor für die Juden beider Länder. Zu Zehntausenden kamen sie einst von Nordosten (Polen) und Südosten (Galizien) her nach Deutschland. Sie übersluteten ganz Schlesien und trasen schließlich in der Hauptstadt dieses Gaues zusammen.

#### Breslau eine deutsche Stadt

Wer zum ersten Male der alten Oderstadt Breslau einen Besuch abstattet, ist überrascht ob der vielen baulichen Schönheiten, die er hier antrisst. Breslau ist eine thpisch deutsche Stadt. Deutsch in ihren einzelnen Teilen, deutsch in ihrem Gesamteindruck. Breite, lebensburchpulste Straßen ziehen durch die Reustadt. In der Altstadt aber trifft man auf stille, malerische Gassen, umsrahmt von schmalen, spisgiebeligen Häusern, die Zeugnis ablegen von dem beschaulichen Leben vergangener Zeiten. Prächtige Monnmentalbanten der Gegenwart und Vers

#### Aus dem Inhalt

Brief aus Frankfurt a. M.

Der Reichsätzteführer schreibt Arönungsgäste Die Fortschritte der antisüdischen Propaganda in Italien Küdischer Zierquäler verurteilt Lüge und Wahrheit



Die nackte Wahrheit ist verhaßt Dort, wo von Audengeist erfaßt

Nur alles Schein und Lug und Trug, Doch Wahrheit bleibt sich selbst genug

Die Juden sind unser Unglück!

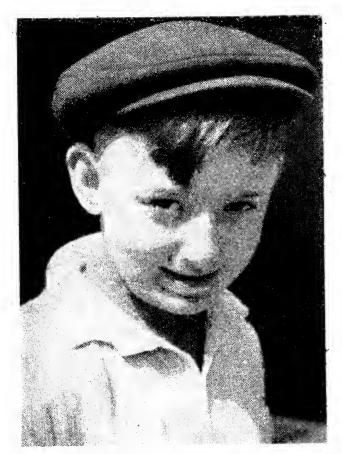



Judenkinder in Breslau

Auch ihr Lebensziel ift, dereinst die nichtjudische Welt durch Talmudereien in Schrecken zu verseben





Deutsche Jugend in Breslau

Rassereine deutsche finder sind die Garanten für die Jukunft unseres Dolkes

gangenheit ragen über die Dächer eines riesigen Säuser- meeres hinaus. Ja, Breslau ist eine schöne Stadt! Ber Deutschland kennen will, muß auch Breslau gesehen haben.

#### Anden in Breslau

620000 Einwohner zählt hente die Hauptstadt des schlesischen Gaues. Unter ihnen befinden sich (nach amtslichen Zählungen) ungesähr 26000 Juden. Diese Zahl nennt aber nur jene Juden, die nachweislich der palästisnensischen Rasse angehören. Daß sie in Wirklichkeit entschieden größer ist, steht außer Zweisel.

Wer mit ofsenen Augen durch die Straßen **Breslans** geht und seine Ausmerksamkeit vor allem den Menschen widmet, die ihm begegnen, kann Then wahrnehmen, wie sie höchstens noch am Kursürstendamm in **Berlin** anzutressen sind. Hier läuft ein Kastanjude mit Bart und Ringelsocken, dort ein reicher Geschästsjude mit DeBeinen und Plattsüßen. Hier mauschelt eine ganze Gruppe Tröd-

lerjuden, dort walscheln sette Jüdinnen mit ihren Töchtern niber die Straße. Hier trippelt ein seister Rabbiner um die Ecke, dort schreien und gröhlen kranshaarige Judensbuben, daß einem die Ohren gellen.

## Im jüdischen Trödlerviertel

Die "schönsten" Juden kann man im Tröblers viertet Breslaus antressen. Jedes Kind kennt die "Ramschstraßen" der Altskadt. Besonders "derühmt" sind die Antoniestraße (im Bolksmund "Knoblauchsurche" genannt), die Karlstraße ("jüdische Schweiz"), die Stodgasse, die Sonnenstraße, der Renmarkt usw. Die Juden oder ihre Weiber sehnen an den Türen der Tröblergeschäfte und warten auf die nichtjüdischen Kunden, denen sie dann mit einem unaufhörlichen Wortschwass ihr minderwertiges Zeng zu unverschämten Preisen aufzuschwaßen versuchen. Den größten Rebbach machen sie mit getragenen Kleidern und Schuhen. Um einen Spottpreis haben sie diese Sachen von armen Nichtjuden gekaust und um

## Wer gefund bleiben will

muß fich vor den Gefahren schützen, die zur Erkrankung führen können. Schützen kannst Du Dich aber nur dann vor diesen Gefahren, wenn Du sie kennst.

Wer den Stürmer liest ternt die Gesahr tennen, die ganze Wölker ins Unglück stürzen kann. Diese Gesahr ist der Jude!

unverschämte Summen verkausen sie das meist werttose und ost auch von Dieben und Einbrechern erworbene Zeng an andere Richtjuden weiter. Zur Ehre der Breslauer sei es aber gesagt, daß es heute lange nicht mehr so viele Nichtjuden wie srüher gibt, die ihr Geld zum Trödlerjuden tragen und sich von diesen sremdrassigen Gammern nach Strich und Faden betrügen lassen.

#### Nornehme Audengenossen

Anders ist dies jedoch bei den sogenannten "modernen" Judenläden in Breslau. Hier blüht das Geschäft
nach wie vor. Tansende und aber Tausende von nichtjüdischen Francen und Männern sind Stammsunden dieser
jüdischen Volksansbeuter. Nicht nur Arbeiter und Bauern,
sondern auch Beamte, Unternehmer usw. sinden sich immer
noch bereit, deutsches Geld dem Juden in den unersättlichen Nachen zu wersen. Zum besonderen sind es die
"Damen", die hier das schlechteste Beispiel geben. Der
Stürmer wird in nächster Zeit einmal die Namen der
Breslaner Judengenossinnen und Judengenossen der Allgemeinheit besamt geben. Er wird dabei keine Mücksicht
nehmen aus den hohen Rang und Stand des "Herrn
Gemahls". Die Hunderttausende von ehrltchen und nationalsväalistisch denkenden
Volksgenossen der Hauptstadt des schlesis
schen Ganes sollen einmal wissen, wer dies
ienigen sind, die ossen oder getarnt den Inden unterstüten und den Kamps des soliden
den tichen Kausmannes um seine Existenz in
soniedertächtiger Weise erschweren.

#### 2000 jüdifche Gefchäfte!

Zweitausenb (!) Judengeschäfte besinden sich heute noch in Brestan. Eine Zahl, die zu beuten gibt! Es ist gaus unmöglich, auf alle einzelnen Judenstrumen näher einzugehen. Nur einige von ihnen seien herausgegrissen. Das jüdische Damenkonsektionsgeschäft N. G. Lenchtag Rachfolger, in der Ricolaistraße 8/9, sindet sür sein Blunderzeug in Breslau und in vielen anderen Städten des Reiches immer noch viele Abnehmer. Das gleiche gilt sür die Judensirma Louis Levy, am Ring. Auch die Stoffinden Kosterlit Leisner, in der Reuscheftraße, die Inden Lewin (Inhaber der A.B.B., in der Gartenstraße) und Altmann & Pechwasser, in der Graupenstraße, machen in Stadt und Land die besten Geschäfte. Das jüdische Schuhhaus Klausner am King sindet sür seine Kaunschen Dübner in der Keuscheftraße und Kiewi in der Graupensstraße haben glänzende Geschäftsverbindungen zu Nichtzinden. Die Schnapsinden Herzberg und Wolff unterhalten eine ganze Menge von Kitialen, dei denen sich zahlreiche Nichtinden um teueres Geld ihren Indenssinsel kausener und Franzu, die dei dem Mantelgeschäft Dugo Schüstan, in der Kausstraße 22, einkausen, also bei dem gleichen Schüstan, der im Rebensberuf — jüdische der Leichen wäscher ist.

#### Nationalsozialisten klären auf

Es ließen sich noch viele Hunderte anderer Fälle aufssühren. Aber schon die angegebenen Beispiele zeigen, welch große Macht das Judentum in Breslan noch besigt. Gerne sei aber sestgestellt, daß die Parteiorganisationen des Gaues Schlesien, voran das Amt für Handwerk und Handel unter Leitung des Pg. von Streitschwerdt, in vorbildlicher Beise die Belange des deutschen Kausmannes vertreten. In Schlesien ist heute der Kamps schwerer, als in den meisten anderen Teilen des Reiches. Aber wir wissen, daß die Nationalsozialisten dieses Gaues nicht rasten und ruhen werden, dis auch hier der Sieg errungen ist.

## Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!

## Der Reichsärzteführer schreibt:

Der Reichsärzteführer

München 43, den 29. Januar 1937.

Die Rassengesetze des Dritten Reiches, die den Namen der Stadt der Reichsparteitage tragen, werden ihren Zweck nur erfüllen, also nur dann eine reintiche Scheidung zwischen deutschem und jüdischem Blut herbeissühren, wenn sie auch in ihrer Durchführung "nürnbergerisch", d. h. kompromissos ohne Rücksichtnahme auf irgendwelche augenblicklichen staatspolitischen. wirtschaftlichen oder sonstigen Notwendigkeiten sind und wenn darüber hinaus seder deutsche Lolksgenosse sich der Notwendigkeit und Bedeutung dieser Gesetze und damit der Rassensgebewußt ist.

Tedem Deutschen muß klar gemacht werden, daß mit den Nürnberger Gesetzen die Audenfrage nicht erledigt ist, wie es manche wahrhaben oder dem Aolse weismachen wollen, — sondern daß unser Kampf mit dem Judentum und allen hinter Juda stehenden Mächten weitergehen wird, — ob wir wollen oder nicht und daß es in diesem Kampf für das deutsche Volk nur Sieg oder Untergang gibt.

Ein Rampfblatt, wie der "Stürmer", ist heute notwendiger denn je, mögen die Lauen und Leisetreter davon noch so wenig erbaut sein und die "Vornehmen" noch so sehr die Nase tarüber rümpfen.

Beil Biller!

Thr

Dr. Wagner

#### Breslauer Judendirnen

Die Staatsposizei Brestau hat erst vor kurzer Zeit vier jüdische Dirnen festgenommen und in sichere Obhut übergeben. Die 27 jährige Jüdin Edith Unger gestand, daß sie deutschen Männern nachgestellt hatte. Das gleiche gilt für die 51 jährige Jüdin Sedwig Hirschel. Die 26jährige Jüdin Charlotte Cohn ist wegen Unterschlagung, Aufsorderung zur Unzucht und Diebstahls bereits sünsmal bestraft. Auch sie hatte Auschluß an deutsche Männer gessucht. Wegen Auppelei und Sittlichkeitsübertreiung ist auch die Jüdin Charlotte Droste-Spstein vorbestraft. Die Untersuchung ergab, daß sie geschlechtskraut war.

#### Der Jude andert sich nicht

Schon zu Zeiten des Alten Testamentes waren die Inden die übelsten Sexualverbrecher. Sie sind es gestlieben dis auf den hentigen Tag. Aber auch die Jüdinsen der vergangenen Zeit-waren in all ihrem Denken und Handeln Kinder des Tensels. Und auch sie sind Kinder des Tensels geblieben dis auf den hentigen Tag. So lange es Inden und Jüdinnen gibt, hat der Satan aus der Welt seine Hand im Spiele.

## Anstister zum Mord

Aud Schlesinger stürzt ein deutsches Mädchen ins Unglück

Es gibt für ein deutsches Mädchen kein größeres Unsglück, als das Opfer eines Juden zu werden. In Brestan lebte das deutsche Mädchen hilde N. Es lernte den 27 jährigen jüdischen Berkäuser herbert Schlesinger kennen. Der Jude schändete das Mädchen und verdarb es an Leib und Scele. Eines Tages fühlte sich die hilde N. schwanger. Sie teilte dies dem Schlesinger mit. Der Jude suchte nun das Mädchen zu bewegen, die Frucht zu beseitigen. Anfangs wehrte sich die hilde N. Schließlich aber unterlag sie den immerwährenden Burswürfen des Juden.

Wenn Jud Schlesinger das Mädchen zur Abtreibung aufforderte, so tat er damit im Sinne des jüdischen Gesheimgesethuches Talmud-Schulchausaruch nichts Berwerfliches. Im Talmud steht ja geschrieben:

"Das Kind im Leibe einer Nichtjüdin ist nicht besser als ein Bieh." (Jore dea 240.)

"Eine schwangere Nichtjüdin ist einzuschäßen wie trächtiges Bieh." (Coschen hamischpat 405.)

Der Jude übergab dem Mädchen gewisse Mittel, welche die Leibesfrucht abtöten sollten. Aber sie halfen nichts. Hoter M. gebar ein Kind. Unter dem uns heilvollen Einfluß des Juden brachte sie es fertig, den neugeborenen Knaben in einem mit Wasser gefüllten Eimerersticken zu lassen. Schlesinger schaffte zusammen mit der Schwester der Hide M. die Leiche des Kindes in einem



Der Jude ferbert Schlesinger Es ift der fauptschuldige am findesmord!

## Frauen und Mädchen die Juden lind Euer Derderben!

Koffer verhadt auf dem Motorrad fort. Der Koffer wurde dann in einen Fluß geworfen.

Die Berbrechen wurden jedoch visenbar. Die Silve R. wurde zu 3 Jahren Gesängnis und der Jude Schlessinger wegen Begünstigung zu 2 Jahren Gesängnis verurteilt. Eine Kindsmörderin verdient kein Mitseid. In diesem False aber ist es so, daß die Silve R. niemals dieses Berbrechen begangen hätte, wenn nicht der Jude gewesen wäre. Er ist der Hauptschuldige an all dem Unglück. Er hätte noch strenger bestrast werden missen! Es muß daher erwartet werden, daß diesem jüdischen Berbrecher auch nach sein ner Strasverbüßung durch geeignete Maß nahmen für immer die Möglichkeit genum men wird, sich aussen eine an deutschen Frauen zu vergehen.

## Stwas zum Lachen!

Willi hat Pech

## ABarum Lewin die Staatspolizei nicht mehr leiden kann

Jud Willi Lewin wohnt in der Augustaftraße 38 zu Brestan. Er ift verheiratet und betätigt sich als Kaufmann. Eines Tages lernte Willi auf der Straßenbahn ein deutsches Mädchen kennen. Er hatte Glück. Das Mädel fah ihm den Juden nicht an. Willi witterte seine Chance. Er log das Blaue vom himmel herunter: "Gestatten Sie, mein Name ist Wellin! Ich bin Witwer,



Willi Lewin, der Pedpogel Er hat Mitleid mit fich felbft

hab ä gutgehendes Geschäft, dazu ä Treizimmerwohnung und hab vor zu heiraten!" Diese Worte gestielen dem Mädchen. Und da es auch Lust zum Heiraten hatte, duldete es gerne die Zärtlichkeiten des Willi.

Ind Lewin, genannt "Bellin", ging gleich aufs Ganze. Er brachte das Mädchen so weit, mit ihm in dem Hotel H. zu Breslan abzusteigen. Er mietete ein Doppelzimmer und trug sich auf dem Fremdenzettel ein: "Billi Bellin und Fran." Dann traf er alle Bors bereitungen, seinem Gott Jahwe ein Talmudopfer darzubringen. Plöglich aber erschien der Hoteldiener und stotterte: "Berzeihen Sie, nach Ihrer Tame haben eben zwei Herren gestagt!" Lewin wurde blaß. "Es wird doch nicht die Polizei sein?" Schnell ließ er sich vom

## Die Juden bilden die Brutstätte allen antichristlichen Handelns.

Quintus Geptimus Florens Tertullian, Lateinischer Kirchenvater, geb. 160 A. D., gest. 230 A. D.



Samtliche Bilder Sturn er-Archiv

## Die Ärmsten sind die Besten des Dolkes

Berthold hamann in Breslau, Sabihstraße 11, Vater von 6 kindern, war Jahre arbeitslos. Mit den wenigen Pfennigen Unterftühung, die er bezog, stellte er troh aller Anfeindungen den er sten Stürmerkasten in Breslau her. Das Bild zeigt den vorbildlichen Deutschen vor seinem Stürmerkasten

Hoteldiener neue Fremdenzettel geben, änderte sie um und bestellte zwei Zimmer. Das Mädchen ging hinunter, kam aber gleich wieder zurück. "Es war ein Fretum! Die Herren meinten eine andere Same!"

Ind Lewin atmete auf. "Gott sei Dant! Hab ich einen Schreck gehabt!" Dann aber ging er mit Energie zu Werke, die Bahl der von ihm geschändeten deutschen Franen um ein Opfer zu vermehren. Aber schon wieder klopste es. "Kas ist 105?" Der Hoteldiener war's wieder. Lewin eiste zur Türe und hurchte. "Herr Wels

lin! Es ist doch die Polizei, die sich für Sie interefficet!" Lewin erstarrte zur Salzfäule. Dann aber warf er schnell die Kleider über und rannte himmter. Durch den Nebenausgang fuchte er zu entkommen.

Die Staatspolizei erwischte ihn natürlich tropdem. Willi wurde verhaftet. Das Gericht verurteilte ihn wegen versuchter Rassenschause zu 9 Monaten Gefängsnis. Lewin sitt hente hinter vergitterten Fenstern und stöhnt immer wieder: "Dh, diese verstuchte Staatspolizei! 's ist nimmer schön in Laitschland!"

## Der Kampf geht weiter!

Bei den Vernehmungen durch die Breslauer Polizei und den Verhandlungen an den Breslauer Gerichten erklärten die Opfer der Juden mehrmals: "3ch wußte nichts von der Berworsenheit der Juden und fo fam eben, was tommen mußte." Diese Redensarten sind jum Teil Ausflüchte, jum Teil aber entsprechen fie ber Wahrheit. Es gibt in Dentschland tatsächlich noch viele Franen und Männer, die keine Ahnung von der Judenfrage haben. Unfere Anfflärungsarbeit ift daher hente noch wichtiger und notwendiger als je zuvor. Der Jude weiß genau, was er will. Er wartet ja nur darauf, daß im Laufe der Jahre unfere Anklärungswelle mehr und mehr verebbt. Dann aber, wenn wieder Ruhe eingetreten ift, dann will er fich feine Macht Stud fur Stüd wieder zurüderobern. Und dies wird ihm gelingen, wenn wir nicht auf dem Boften find.

Es mag manche geben, die den Kampf des Stürmers, vor allem aber sein unaufhörliches Borwärtsdrängen noch nicht verstanden haben. Warum rennt der Stürmer immer wieder gegen das Judentum an? Warum zeigt er dem Bolke immer wieder den Juden auf, in all seiner Schenflichkeit und seinem verbrecherischen Tun? Warum ruft er dem Bolke nach jedem gewonnenen Gesfecht immer wieder zu: "Nun erst recht!"

Der Stürmer int das, weil er den Juden tennt. Im Kampse gegen das Judentum gibt es unr eine erfolgreiche Art: den "Bewegungstrieg". Im "Stellungsfrieg" ist der Jude unbesiegbar. Wenn wir nicht immer wieder die Massen des Volkes gegen den Inden mobilisieren, wenn wir nicht das Wissen num die Judenfrage in das kleinste Banernhaus und die kleinste Arbeiterwohsnung tragen, dann können wir im Endstamps gegen Allindanichtbestehen. Es muß

unsere Aufgabe sein, dem Juden schon die Boraus soch ungen zum Berbrechen zu nehmen. Dies ist aber nur dann zu erreichen, wenn der letzte deutsche Mann, die letzte deutsche Fran und das letzte deutsche Kind aufgeklärt sind. Was sür Brestan entscheidend ist, ist aber anch entscheidend für das ganze deutsche Bolk. Schlagen wir den Juden, dann erringen wir den herrlichsten Sieg in der Weltsgeschichte.

Ernft Siemer.

Wer dem Juden, diesem Todseind unseres Volkstums und jeder arischen Menschheit und Kultur, am wirksam: sten gegenübertritt, darf erwarten, die Verleumdungen dieser Rasse und damit den Kampf dieses Volkes auch gegen sich gerichtet zu sehen.

Adolf Hitler: "Mein Kampf", Geite 387

## Wer den stürmer haft, haft das deutsche Volk!

## Arönungsgäste

Das in Wien erscheinende "Atleine Blatt" vom 25. April 1937 brachte folgende Meldung:

"Auf dem Wege zur Arönungsseier nach London wurden in den letzten Tagen von Ariminalbeamten des Wiener Sicherheitss büros vier gesährliche ausländische Taschendiebe, die der Legion der internationalen Berbrecher angehören, verhaftet.

Die vier seitgenommenen "Arönungsgäste" sind ber Schneibergehilse David Disch bat aus Roston, der Agent Georges Bastiacos, ein Grieche, der Kansmann Samuet Roto, wies aus Tarnow und der Reisende Judel Joulies aus Bilna. Der Berwegenste von ihnen ist der Schneidergefülse David Disch bat, der das Pech hat, das er ein Hine von Gestalt ist und ein anssaltend markantes Gesicht hat. So gekennzeichnet, salt er immer wieder den Behörden in die Hände.

David Disch bat hat übrigens schon sehr ersolgreiche Bentezüge hinter sich. In den tekten Jahren war er in ganz Europa tätig und im Fahndungsblatt sind beispielsweise Benten mit 30000 und 40000 Reichsmark, 42000 Schweizer Franken und 100000 Tichechenkronen verzeichnet. Er wird schon seit tängerer Zeit von den Behörden in Paris und Bern versolgt.

Er war es auch, der am 7. d. den anfjehenerregenden Rand an der Postpenssionistin Ida Hubet, Benzingerstraße 88, versübt hat, der vor dem Banthaus Thorsch, Schottengasse 7, ein Anwert entrissen wurde, in dem sich nach der Meinung der Bestohlenen und des Ränders die 483 Schilling besinden sollten, die die Fran kurz vorher behoben hatte. Der verwegene Geselle hatte aber das sakschaften senvert erwischt, und erst späler, als schon die Polizei zur Stelle war, hatte sich dann der Irrtum herausgesteltt.

Die vier internationalen Langfinger muffen nun auf die engtische Königströnung, von der sie sich offendar sehr viel erhostt haben, verzichten und in den dusteren Zellen des Granen Hanses warten, die das historische Ereignis vorbei ist."

Daß diese "Langfinger" ausnahmstos Juden sind, diese Tatsache hätte das "Aleine Blatt" des besseren Verständnisses wegen noch erwähnen mussen.

## Die Fortschritte der antisüdischen Propaganda in Italien

(Les progrès de la propagande antijuive en Italie)

Die Juben seben in ständiger Angst vor der Verbreistung des Antisemitismus in der Welt. Wenn sie dann etwas hören, was ihnen unangenehm ist, dann schreiben sie in ihren Zeitungen ellenlanges Geseires. In setzer Zeit macht ihnen Italien Sorge. Die in Straßburg erscheinende Zeitschrift "La Tribune Juive" schreibt:

"Ter Spezial Korrespondent der "Temps" in Rom hat am 24. 2. 1937 seinem Blatt mitgetrilt, daß Mussolini dem Direktor der Zeitschrift "Bita Italiana" und dem italienischen Seransgeber der Protokolke der Weisen von Zion, Serrn Preziosi in Andienz empfangen hat. The diese unmoralische Arbeit, welche die widersinnigken Lügen gegen die Inden enthält, wäre die kaschische Literatur nicht vollständig. Preziosi ist der Bannerkräger des antissälchen Sasses auf der Salbinsel.

Die "Bita Italiana" jagt der Mitarbeiter des Temps, hat als Mitdirektor Herrn Farinacci, den früheren Sekretär der faschistischen Partei. Zu gleicher Zeit versöffentlichen verschiedene römische Zeitungen Artikel, in denen man die Notwendigkeit einer antijädischen Wesetzegebung voraussieht.

Bei dieser Gelegenheit kann man noch hervorheben, daß Herr Cianetti, der Präsident der Arbeiter=Ber=einigung, in Deutschland mit Herrn Streicher, dem Direktor des Stürmers, die allgemein verbreitetste anti-jüdische Zeitschrift jenseits des Riheins, zusammengetroffen ist. (Schrecklich! Schr. d. St.)

Der Mitarbeiter des Temps in Rom, herr Gentison, ist nicht unr ein sehr gut unterrichteter Fournatist, sondern auch ein Freund der italienischen Regierung. Diese Tatsache gibt seiner Mitteilung eine außerordeutsliche Bedeutung.

Der Mitarbeiter des Temps beendet seine Ausführungen mit der Frage, ob man in all diesen Tatjachen den Ansang einer antisemitischen Politik sehen muß."

Noch vor nicht gar langer Zeit waren die Inden mit dem faschistischen Italien zusrieden. Run ist es anders gekommen. Der Stürmer hat es voransgesagt.



Judenärzte gibt es auch noch genug in Breslau

## Die Kamprusche

## Geheimniskolle Judenverbände / So faugen sie das deutsche Nolk aus

Der Sude ift unnbertrefflich im Erfinden bon nenen Gannereien. Wie fein anderer fennt er die Maschen der Strafgesete, durch die man ungehindert hindurchschlüpfen fann. Erwischt man ihn dann einmal bei einer solchen Bannerei, jo gnett er nur mitleidig die Achsein und sagt: "Sab ja gar nicht gemacht was Schlechtes! 280 steht gefchrieben, daß ich bin strafbar?"

In den vom Strafgesetz noch nicht erfaßten Gannereien gehören jene der "Namprujche". Unter "Namprujche" versteht man eine Bereinigung von Gannern, die bei Berfteigerungen gusammenarbeiten. Unr einer von ihnen steigert. Niemals wird er von seinen Belfern überboten. Falls aber ein anderer, der nicht gur "Kamprufche" gehört, steigert, so wird er von den Gan nern immer und immer wieder überboten. In dem Angenblid aber, in bem die gebotene Summe ben tat. sächtichen Wert des Wegenstandes übertrifft, stellen die Banner auf ein verabredetes Beichen das Soherbieten plotlich ein und der andere muß bezahlen. Die Fotge bieses Reinfalles ift natürlich, daß die fremden Intereffenten später unr selten mehr zu bieten wagen. Die Brnder ber "Rumprusche" aber erhalten die Waren um einen Spott-preis zugesprochen. Der Gewinn wird gefeilt. Kommt es einmal vor, daß auch ein Mitglied der Bande "hängen" bleibt, d. h. den Gegenstand durch das danernde Neberbieten des Fremden zu teuer erstehen muß, so teilen sich die anderen Freunde der "Numprusche" mit ihm auch in den Berluft. Es ift atso alles glanzend organisiert und berednet. Schaden hat die "namprusche" nie. Die Betroffenen find immer die Befiger der Bertgegenstände, die ihre Waren zu einem Spottpreis hergeben muffen und die anderen Steigerer, die eben nie das Blüd haben etwas zu günstigem Preise zu erhalten.

#### Die Kamprusche ein Werk der Auden

Die Rampruidie" ist überall im Reiche anzutreffen. Die Anführer biefer Banben find immer Inden. Rein Wunder auch! Das System der "Rumprusche" ist so raffiniert und fo teuflifch, dag unr ein Inde ber Baler dieses Gedankens sein kann. Granenvolles Unglud haben diese jüdischen Berbrecherbanden über dentsche Franen und Mednner gebracht. In den Zeiten der Judenrepublik sind Taufende von deutschen Bauernhöfen das Opfer der,, Anmprusche" geworden und Zehnlausende von in Not geratenen allen Batern und Mittern mußten ihre letten Sabsetigkeiten um einen Spottpreis den judischen Blutsangern überlaffen.

#### Breslauer Audenbanden

Die ... Rumprusche" treibt aber auch noch im Renen Dentschland ihr Unwesen. Immer noch sind jüdische Berbrecher am Werke, die Not deutscher Bolksgenossen in der niederträchtigsten Beise anszubenten. Erst vor furzem tonnte die Brestmer Polizei wieder einer folchen Indenbande auf die Spur kommen. Es handelt fich um ben 36 jährigen Juden Sally Israel in der Anpforschmiedstraße 32, den 34 jährigen judischen Imvelier Inlins Lewy in der Granpenstraße, die Juden Fiedler und Bintus, die Judin Wartenberg usw. Sie arbeiteten in der oben angegebenen Beise zusammen und betrogen die Richtinden auf das schändlichste. So ereignete sich bei einer Berfteigerung in einem Städtischen Leibhaus folgendes: Eine goldene Uhr wurde ansgeboten. Die Judenbande überbot einen Nichtjuden immer und immer wieder. Mis der Wert der Uhr längst überschritten war, stellten die Inden plöglich das Steigern ein. Ihr nichtjüdischer Gegner mußte die Uhr teuer bezahlen. Die anderen aber grinften höhnisch und Ind Israel rief dem Richtjuden trinmphierend zu: "Jest hab ich Sie fo weit! Jest konnen Sie die Uhr behalten!" — In den meisten anderen Falten aber zog die jüdische "Kamprusche"=Bande mit reicher Bente beladen von dannen. Für billiges Geld hatten sich die Ganner die Wertsachen angeeignet und gleichzeitig das mit ein Gesetz des Talund=Schulchau=aruch erfüllt, in dem geschrieben steht:

"Hat ein Inde einen Akum (Richtjuden) zum Geichäftsfreund, daß er ihn in den Rlauen habe und ihn aussauge, so tann auch ein anderer Jude hinzukommen und dem Atum das Geld abnehmen. Denn das Sab und Gut der Akum ist herrentos. Wer es zuerst an sich reißt, dem gehört es." (Coschen hamischpat 156, 5

"Es ist dem Inden verboten, jeinen Bruder zu be= trügen. Jedoch den Alfum (Dichtjuden) zu betrügen, ift erlaubt." (Coschen hamischhat 227, 1 und 26.)

#### Leat ihnen das Handwerk!

Es ift flar, daß die Bolizei die Juden jofort faßte und gur Redjeufchaft zog. Die Stadt Brestan erließ eine Unordnung, daß Juden bei Berfteigerungen in Städlischen Leihhäusern nicht mehr mitwirken dürsen. Aber nicht nur in Schlesien, fondern auch in allen anderen bentichen Gauen treibt die judische "Kamprusche" noch ihr Umwesen. Es muß daher die Aufgabe atter Behörden fein, diefen Bolksansbeutern ihre besondere Ausmerksamkeit zu widmen. Es muffen Berordnungen fommen, die allen Juden die Beteitigung bei Berfteigerungen rundweg verbieten. Und es muffen weiter Wesetze kommen, die es ermöglichen, daß solch erbärmliche jüdische Blutsanger auf Jahre hinter Schloß und Riegel gesetzt werben. Dann erft wird die "Namprufche" für immer ihr Ende finden.



So fahen die Mitgliedskarten der Juhältervereine aus (farte des Juden fraus)

## Jüdische Zuhälter am Werke

Die Sparsamkeit ist schon immer eine Ingend bes bentschen Bottes gewesen. In allen Zeiten hat es Manner und Franen gegeben, die fich zu "Spar-Berbanden" zusammenschlossen und miteinander wetteiserten in ihrem Bemüben durch sinngemäße Sparfamkeit den Grundstein an späterem Wohlstand zu tegen. Hun hat es aber früher auch "Spurvereine" gegeben, die fich mit dem Sparen gar nicht befagten. Der Name war eine Gatichnug und hatte nur den Roed, die Polizei zu täuschen. In Wirklichteit schtoffen sich nämlich unter dem Ramen "Sparund Zwedverein" feine Sparer zusammen, sondern -- - 3nhälter. In Schlesien gab es allein 13 solcher Berbrechergenoffenschaften. Um bekanntesten waren die Sparund Zwectvereine "Zur Großen Glode", "Bruderhand", "Steinadler", "Moland", "Schwarzer Bar", "Bongo", "Motschwänzchen" usw.

Welchen Zwed hatten unn diese Bereinigungen? Die Buhälter schlossen sich zusammen, um möglichst sicher zu fein vor dem Zugriff ber Potizei. Gie hatten ihre eigenen Statuten (Borfchriften), ihre eigenen Mitgliedstarten, ih ren eigenen Spipelbienft und ihre eigene Berichtsbarfeit. Wehe dem Buhälter, der sich von der Zunft lossagte ober gar der Polizei Meldung erftattete! Die Genoffen der | "Glode" und lebte fast nur von dem Gelde, bas ihm seine

Inhälterklubs arbeiteten mit sicherer Sand und scheuten and vor Gewaltanwendung nicht zurud. Ihre Versamm-Inngen hietten fie nur in bestimmten Lotalen. Die Bereine besaßen sogar eine eigene Fahne. Alles war alfo hervorragend organisiert.

Wo fich Berbrecher die Sand zum Bunde reichen, da ift der Inde vorne dran. Das Leben des Inden ift ja nichts anderes als eine Rette von Berbrechen und Berbrechen. Es ift daher verständlich, daß and bei den Inhällervereinigungen die Inden die Sauptrolle fpielten. Inzwischen hat zwar das Rene Deutschland mit diesen getarnten Berbrechervereinen gründlich aufgeränmt. Dennoch finden sich die einzelnen Inhälter immer wieder zufammen. Auch hente find die Inden in diesen Rreifen noch tonangebend. Vor wenigen Monaten erst konnte die Brestauer Polizei mehrere folder jüdifcher Ganner fest nehmen und den Gerichten zuführen.

#### Frauenausbeuter Kraus

Giner ber berüchtigsten Buhälter in Schlefien ift ber Inde Berbert Arnus. Er war ehebem Mitglied ber



Zuhälterklub "Bruderhand"

Im Dordergrund figen die "Damen" (die Breslauer fagen "Rennpferde" dazu).

## Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer





Jüdische Zuhälter Die Talmudjuden Kraus und Schrubski

Frennbinnen aus Dirnenfreisen ablieserten. Als echter Talmubinde machte er sich nicht die geringsten Bedenken über die Art und Weise, mit der jene Gelder "verdient" worden waren. Und erst recht machte er sich keine Bebenken darüber, daß es ansschließlich Nichtischließene Beheinen waren, die sür ihn "arbeiten" mußten. Im jüdisschen Geheimgesetzuch Talmud-Schulchau-aruch werden ja die Nichtinden dem Tiere gleichgestellt. Es sieht gesichrieben:

"Gott schuf die Nichtinden, obwohl sie dem Tiere gleich sind, in Menscheugestalt. Denn es geziemt sich nicht für einen Inden, daß er sich von ausgesprochenen Tieren bedienen lasse. Darum wird er bedient von Tieren in Meuscheugestalt." (Midrasch Talpioth S. 255, Warschau 1855.)

"Mile Richtjüdinnen find guren." (Gben haegar 6,8.)

Wenn also Jude Kraus Zuhältereien an Nichtjüdinnen ausübte, so sicherte er sich damit nicht nur einen mühestofen Gelderwerb, sondern beging damit gleichzeitig eine im Sinne des Talmuds gottgefällige Tat.

Der Jude wurde gesaßt. Bei seiner Berhaftung sührte er zahlreiche Aufnahmen und eine Liste bei sich, in der die Ramen und Abressen von 50 nichtsüdischen Frauen und Mädchen ausgesührt waren. Das Gericht verurteilte ben jüdischen Frauenausbenter zu 1½ Jahren Gefängnis.

#### Ruhälter als Rassenschänder

Ein nicht minder gefährlicher Juhälter ift der 31jährige Jude Hermann Schrubfti in Breslan. Er ist wegen Körperverlehung, Unterschlagung und Zuhälterei bereits sünsmal vorbestraft. Auch er lebte nur von der Ausbeutung nichtjüdischer Frauen und Mädchen und pslegte mit ihnen rassenschänderischen Berkehr. Sein Liedlingslokal war der "Gelbe Löwe" in Breslan. Hier tras er sich mit seinen "Damen", um mit ihnen Instig zu sein, zu essen und zu trinken und seinen "Lohn" in Empfang zu nehmen. Er dachte gar nicht mehr daran sich um ehrliche Arbeit zu bemühen. Er dachte nur mehr an Rassenschande und Juhälterei. Aber auch sein Schicksal sollte sich ersüllen. Er wurde verhaftet und vor Vericht zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt.

## Audendirnen

## Wänner bringen fonnen

Trot ber Nürnberger Gesetze treiben noch Tansende von jüdischen Rassenschändern ihr Unwesen. Sie haben es sich zum Ziele gesetzt, das Blut der deutschen Frauen zu verderben und damit das ganze deutsche Volk zu vernichten. Neben ihnen sind aber anch i üdische Weiber am Werke das ihre zu tun am Verderb des deutschen Mannes. Immer noch lansen in Deutschland Judendirnen hernm. Sie wollen es in ihrer Art ihren männslichen Rassegenossen gleich tun. Sie wollen die männliche bentsche Jugend entnerven und ihrer Volksgemeinschaft entreißen.

#### Rrantheit und Zod

Die Gefahr, welche die judischen Dirnen für den beutschen Mann bedenten, ift viel größer, als dies allgemein angenommen wird. Polizeiliche Teststellnugen haben ergeben, daß die Indinnen hänfig mit üblen Krantheiten behastet sind. Gar mander rassisch hochwertige beutsche Mann hat in den Armen eines fremdraffigen Weibes den Keim zn einem langsamen, aber unaushaltsamen Dahinfiechen empfangen. Gar mancher junge zukunstsfrohe Mensch hat sich dort die Sölle und den Tod geholt. Und dieses Unglud hat sich weiter verbreitet und verpflanzt auf deutsche Franen und Mädchen. Ganze Familien, auf die das Bolt mit Recht ftolg fein tonnte, siechten dahin. Aber das ift ja die Aufgabe, die biese judischen Dirnen nach den talmudiichen Geboten zu erfüllen haben! Mit dem Berberb eines nichtjüdischen Mannes erwirbt sich bas jüdische Weib das gleich e Verdienst wie der jüdische Rasfenschänder mit dem Berberb einer nichtjüdischen Fran.

#### Buchthaus und Erpressung

Jübische Dirnen bebeuten aber auch nach einer anberen Richtung hin eine große Gesahr für ben beutschen Mann. Die Nüruberger Gesetse bestrasen jeden Deutschen, der sich mit Jüdinnen einläßt, mit Gesängnis und Zuchtshaus. Für junge und unersahrene Menschen, vor allem aber sur jene, die noch nicht gelernt haben rassisch zu sehen, besteht die große Gesahr, einer Fremdrassigen ins Garn zu gehen und dassir aus Jahre ins Zuchthaus zu wüssen. Die Sibin aber geht strassfrei aus!

mussen. Die Jübin aber geht strasfrei ans! — Aber selbst sür den Fall, daß die Tat nicht ruchdar wird, nimmt das Unglück seinen Laus. Die Jüdin weißganz genan, daß der deutsche Mann gegen das Geset versstoßen hat. Ann hat sie ihn in der Hand! Ann kann sie schier Unmögliches von ihm sordern, kann ihn erpressen und kann ihm das Lette nehmen! Sie kann ihn sogar in den Freitod treiben.







Weiber des Satans Die Breslauer Judendirnen Droste-Epstein, sirschel und Cohn



## Folgn 22



Badefaifon im Donauranm

"Borficht, Monficur, daß Gie fich feinen Schnupfen holen."

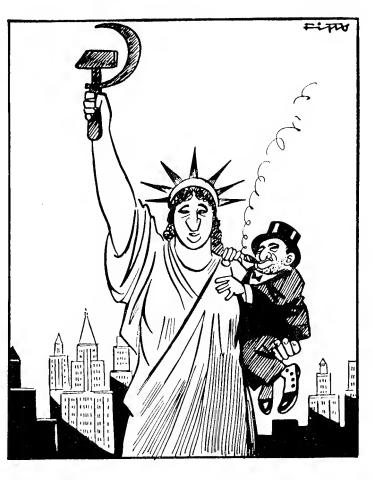

Borichlag

Die Liga gegen den Antisemitismus in Amerita möchte die Freiheitsstatue modernisieren.



Das ift ein Geschäft

"Rebbid, erft bie Konigströnung in England, dann Welt= ausstellung in Paris, ich bin a gemachter Mann und tann zur Erholung an die Riviera."



Tschechoflowatische Mausefalle

Die Manfe muffen ben Sped bod riedjen, aber anbeigen will feine.



Doldftoß im roten Spanien

Und das ansgerechnet, nachdem ihm bas Berg in bie Sofen gefallen ift.



Pfaffennot

"Bie follen wir in dem Schnutz unfern Seiligenfchein wieder finden?"



Judenlügen

"Mündhaufen mußte vor Reid erblaffen, wie mer fcwindeln fonnen, es werd einem felber fcon fcmummerig dabei."



Im Kühlschrauf

Der Bolferbund ift faltgestellt,

Daß er fich über ben Sommer halt.

## Hüdischer Zierquäler verurteilt

Lieber Stürmer!

Du hast schon oft darüber geschrieben, daß die Juden Gefallen daran finden, die Tiere zu mighandeln und zu guälen. Der Jude hat ben Tenfel im Blute. Es macht ihm Freude zusehen zu können, wie die Tiere leiden. Er ift ein Rohling ohne jede Herzensregung. Auch bei uns in Seilbronn hat fich ein Vorsall zugetragen, der uns den Inden als gefühllofen Tiergnäler anfzeigt. Der judifche Pferdehandler Erwin Manuheimer beauftragte feinen Dienstknecht hermann Raufmann, einen 11 Zentner fcmeren Wagen, beladen mit 30 Zentnern Pferdemist, mit 2 Pferden in eine Heilbronner Gärtnerei zu bringen. Der Knecht faß auf dem Wagen, während Mannheimer nebenher lief. Die schwächlichen Tiere kamen mit ihrer schweren Last nicht zurecht. Sie rutschten immer wieder aus und blieben fclieflich stehen. Da befam der Jude Maunheimer eine derartige But, daß er dem einen Pferd mit feinem Stiefel in den Bauch trat.

Der Jude wurde angezeigt und kam nun vor Ge= richt. Hier stellte sich heraus, daß er wegen Körper= verletzungen und anderen Roheitsdelikten bereits 25 Vorstrafen aufzuweisen hat. Das Gericht verurteilte

ihn zu einer Gelöstrafe von MM. 100.- und stedte ihn außerdem für 6 Wochen ins Gefängnis.

Lieber Stürmer! Wir wissen, daß auch diefe Strafen den Juden Mannheimer nicht beffern werden. Aber es freut uns, daß unfere Berichte im Gegensatz zu frühe= ren Jahren jüdische Tierquäler dorthin schiden, wo fie hingehören: ins Gefängnis.

## Gegen den Bürgermeistersuden La Guardia

Die in Neuhork erscheinende Zeitung "Dailh News" vom 6. 3. 1937 veröffentlicht folgende Zuschrift aus ihrem Leserkreis:

Alls ein Neuporker Stenerzahler wende ich mich gegen La Guarding Bemerfungen gegen den Kangler Sitler und biete hitler meine Entschuldigung an. Er darf überzengt fein, daß unr ein paar Afinten fo denken, wie unfer Bürgermeister. Diese Bemerkungen über hitler beweisen nur zwei Dinge: daß man aus einem Schwein feinen Redner und feinen Staatsmann aus einem hinterhauspolitifer maden fann."

Es ist beachtenswert, daß "Daily News" den Mut besaß, diese Zuschrift der amerikanischen Deffentlichkeit zu unterbreiten.

Der Nichtsube Balentin Bann aus Oberelvenich (Rreis Ensfirchen) macht Biehgeschäfte mit bem Suben Ifilich aus Gusfirchen. Die Gebrüber Johann und Jacob Zaun in Oberefvenich hanbeln mit ben Inden Commer in Bulpich, Rahn in Gustirchen und Beig in Flamersheim. Geschäftliche Beziehungen gn bem Juben Jacob Mosenthal (genannt Hohnbefoobes) unterhält ber Bienen-tonig Heineid Bid aus Mulfheim. Der Nichtsude Schneibermeister und Kolonialwarenhändler Matthias Hanacher in Wichterich fährt mit dem Juden Max Kain aus Liblar im Auto spazieren Freundschaft mit bem Inden Mag Rain aus Liblar unterhalten auch die Nichtinden Josef Beffgen jr. und fen., beide aus Müi-

Der Moltereibirettor Bilheim Seine und ber Landwirt Friedrich Mener in Scheffei (Hannover) weigerten sich, für ben Tag ber Nationalen Arbeit einen Unfostenbeitrag von 50 Pfennig zu bezahsen.

Die Ehefran bes Nohlenhändlers und Landwirts Fiorentin Oberthür in Silverhausen (Eichsfeld) lehnte den Kaus einer Plakette zum Tag der Nationalen Arbeit mit der Begründung ab, daß sie so ein "unauständiges" Abzeichen nicht kausen könne.

Mit bem Biehinben Ranfenberg macht ber Fabritarbeiter Johann Sumel, wohnhaft in ber Warsteinerstraße ju Meichebe (Westfalen) Beschäfte.

Der Pfarrer Roibe von Giersdorf (Areis Reiße D/Schl.) predigt von der Kanzel, daß berjenige, der den Stürmer lieft, eine Todfünde begehe.

Die Banern Josef Overfämping und Schnite Renzel Ibing Die Banern Josef Overkämping und Schnite Renzel Jbing ans Krommert (Westsalen) handeln mit Juden. Auch die Bauern Heinrich Rienhaus, Johann Giesing und Johann Spping aus Altrhede machen mit Fremdrassigen Geschäfte. Das gleiche gilt sir den Banern Wilhelm Tedrügge aus Arechting und den Biehhandler Johann Böing (genannt Stossermann) aus Barbingholt. Der Nichtsude Wishelm Nobis (genannt Wiegerding) aus Borfen handelt mit den Juden und sährt im Anto des Inden Terhoch aus Namsdors.

Die Chefran bes Nichtinden Friedrich Selier, wohnhaft in ber Unnaerstraße gu Sengien (bei Solzwidebe) ftellt bei Gin-fäusen in ber Stadt Aplerbed ihr Fahrrad bei bem Inden Caffi Sternheim gur Bermahrung ein.

Der Inhaber der Wirtschaft "Altenburg" in der Karlftraße zu Kannover dulbet Juden in seinem Lokal und weist NSKR. Männer hinaus, An der Reichsgeldsammlung und an der Eintopspende beteiligt er sich nur mit ganz geringen Geldbeträgen. Sachspenden wie Weihnachtspakete usw. lehnt er ab mit den Worten: "Das kommt für uns nicht in Frage."

Der Rechtsanwalt Duntmann in Murich tritt vor Gericht für Anden ein und zieht ihre Forderungen ein. Der Rechtsamvalt Dr. Tjarbes fertigt für die Inden Schriftsche an und gibt ihnen

Das Wirtshaus "Nassee Nieß" in ber Nähe von Treneu-brießen nimmt gerne Juden auf. Erst fürzlich hielten sich in diesem Lokal ungefähr 35 Juden und Jüdinnen auf. Auf Bor halt erklärte der Juhaber dieses Gasthauses, der Nichtinde Brasse: "Ich bin Geschäftsmann und mir ist es ganz gleich, wer zu mir als Koit kommt." als Gait fommt."

## Treue Stürmerleser

Tanfende unferer Lejer haben bem Stürmer ichon feit vielen Jahren die Trene gehalten. In jenen, die unfer Kampfblatt schon seit 9 Jahren regelmäßig beziehen, gehören: Chr. Bolfermann, Sanptiehrer, Laubendorf (Mfr) Bilb. Feldfampf, Arolfen Bemballe, Bolfshagen (Dftpr)

Arthur Traub, Oberpraparator, Bremen 1 Fa. Paul Rosendahl, Dortmund Otto Plunnede, Schulhausmeister Zellin (Ren-Mart).

#### Neue Stürmerkäften

Reue Stürmerfaften wurden errichtet: Neue Stürmerkssen wurden errichtet;
Zaizerkshosen, NSDUP. Ortsgruppenleiter Gauluhosen (K. Karmburg), Fran K. Weisertsdörser Steinebach a. Wörthsee, NSDUP. Ortsgruppe VohnmeLaer, NSDUP. Ortsgruppe Rhederseid (Ems), Kulturbauteitung Vreitenbrunn, NSDUP. Ortsgruppe Rhederseid (Ems), Theodor Spendiert Hederseid (Krs. Schwaben), NSDUP. Ortsgruppe Lehrte, Lot.-Leitung Veriin AW. 40, Haulstraße 6, Otto Nabsilber Rottsgruppe Verien RW. 40, Paulstraße 6, Otto Nabsilber Kottsgruppe Verier, NSDUP. Ortsgruppe Verter, NSDUP. Ortsgruppe Weißenborn (Ars. Stadtroda), NSDUB. Ortsgruppe Ranisborf (Saale Land), Rg. Otto Triebel Niederstaufen b. Lindan-Bodensee, NSDUB. Ortsgruppe Miederstausen b. Lindan-Bodensee, MSDNP. Letignupte Burtenbach, NSDNP. Ortsgruppe Kürnberg-O, Höhseberstraße 40, DUF-Ortswaltung Großbadern b. München, NSDNP. Ortsgruppe Schwarzhosen (Bay. Ostn.), NSTNP. Ortsgruppe Banda, NSDNP. Ortsgruppe Beilbach b. Sintigart, Su. Sturm 7/121 Langerringen b. Augsburg, NSDNP. Ortsgruppe Schwansdorf, N. Grunwald
Sarneding (Orts (Spersberg), NSDNR Stürkpunkt Borneding (Ars. Ebersberg), NSDAB. Stütpunkt Dühringsborf (W.), NSDNP. Ortsgruppe Essenic, NSDNP. Ortsgruppe St. Peter (Baden), NSDNP. Ortsgruppe Beinberg, trene Stürmerlefer.

## Die Blenda-Kabrikate

Wir brachten in unserer Nr. 19 einen Bericht über bie Firma Werdaren in unserer Ar. 19 einen Bericht inder die Arma Blendaszabrifate G. m. d. h. in der Flandrischen Straße 4 In. Sidn. Sie stellt die Sonnenschutzmüße "Blenda" her. In der genannten Firma ist heute noch der Vollstüde Alexander Bruch tätig. Die Gesellschafterin und Geschäftsführerin ist die Frau Maria Bruch, ged. Masson. Die Firma Blendaszabrisate in Köln ist also ein jüdigdes Unternehmen.
In der Ingelheimstraße 3/5 in Mainz besindet sich die Blendazszahnpasta, Vieudeas Kantereme und Biendasschamman her. Die Firma Dr. dittel

Kautereme und Bienda-Shampoo her. Die Firma Dr. Hitel sieht in feinem Zusammenhang mit der Indensirma Blenda-Fabrifate in Koln. Sie ist ein rein dentsche Mittelmeinen.

## Brief aus Frankfurt a. M.

Lieber Stürmer!

In der alten, ehrwürdigen Goethestadt Frankfurt a. M. gibt es heute rund 480 Nerzte. 160 allein gehören der jüdischen Rasse an! Die Zahl der in Frankfurt a. M. anfässigen Juden beträgt rund 30 000. Prozentual gesehen bürsen also in Frankfurt a. M. höchstens 30 jüdische Alerzte wirken. Schon barans geht hervor, wie verindet auch heute noch Frankfurt a. M. ift. Anfschlußreich ist übrigens auch die Feststellung, daß im Winter 1934/35 nicht weniger als 1700 Inden nach Frankfurt a. Mt. zugewandert find.

Die kleinen Städte in der Umgebung Frankfurts haben das Glück, bald judenrein zu sein. Die Hebraer dieser Orte verziehen nämlich fast regelmäßig in die Judenmetropole Frankfurt a. M. Der Main-Tannus-Kreis hat hente 32 Aerzte. Unter ihnen befindet sich nur ein einziger Jude. Auch hier erkennt man, wie das slache Land bereits zu gesunden beginnt. Im Ober-Tammis-Areis find 26 deutsche und 3 jüdische Aerzte tätig. Also auch hier ein entschieden gesänderes Verhältnis als in Frankfurt a. M. Lieber Stürmer! In Frankfurt a. M. ist noch viel Anf-

klärungsarbeit zu leisten. Aber wir werden nicht nachgeben, bis es eines Tages soweit ist, daß man von unserer Beimatstadt nicht mehr fagen tann, sie wäre die Indenstadt des Reiches.

## Er stellt die Judenweiber Esther und Judith über unsere gefallenen Selden

Lieber Stürmer!

Bei und in Beigenfee bei Guffen wirkt der katholische Bfarrer Sebastian Scheitle. Er hat fich noch nie gut mit ben Nationalsozialisten bes Ortes vertragen. Bei jeder Gefegenheit bringt er verstedt seine Ginstellung gegen bas Reue Reich zum Ausbrud. Gine gang besondere Gefchmadlosigkeit leiftete er sich jedoch bei der Bredigt anläglich bes Seldengedenttages am 21. Februar 1937. Pfarrer Scheitie fang bas Loblied ber Inden und verftieg fich fogar zu ber Behanptung, bas jubifche Bolt habe fich zu einer hohen Kulturftuse entwickelt. Weiter fagte er bann wortlich: "Wenn heute nationale Belben gefeiert werden, so hat and die Kirche ihre Helden in Andith und Esther.

Lieber Stürmer! Go alfo bault ber Pfarrer Scheitle von Beifenfee den gefallenen helben bes großen Rrieges und ber nationalen Bewegnng ihren Opsertod. Er bringt es sogar fertig, afiatische huren öffentlich in ber Rirche gu preisen und unseren gefallenen Belben voranguftelten. Das, was Pfarrer Scheitie in seiner Predigt sagte, mag vielleicht Gultigkeit haben für das bolfchewistische Rugland oder Spanien. Wir Nationalsozialisten aber verbieten es uns, daß ein Beiftlicher unfere Befallenen in so schnöber Weise verhöhnt.

Gebt den Stürmer von Hand zu Hand!

## Aleine Nachrichten

Was das Wolk nicht verstehen kann

Der Postbote Otto Leger in Kramste (Rreis Deutsch-Krone) macht Biehgeschäfte mit bem Inden Stein.

Der Richtinde Sebaftian Gobel in Afchaffenburg-Damm arbeitet mit bem Ralberjuben Rothfoild zusammen nud verfucht für ihn Geschäfte gu machen.

Der Paftor Priesad in Eiringhausen (Kreis Altena-Lüben-scheib) läßt für bie in Konzentrationslagern untergebrachten Staatsverbrecher beten.

Der Chefarzt bes Stäbtischen Rrantenhauses in Reu-Ulm, Dr. Stoß, in ber Sindenburgstraße 45, verweigerte einem im Sterben liegendem Mitglied ber Bitlerjugent die arztliche Betreuting mit der Begründung: "Ich bin tein Henzi." Dieser Chesarzt Dr. Stoß ist mit der Jüdin Ballensteiner verheiratet und wird trohalledem von der Stadt Reu-Um als Chesarzt des Städtischen Krankenhauses belassen.

Für die Firma B. F. Schröder, am Alten Steinweg 78-80 gu hamburg 3, ift ber Jude Leo Chrlich als freier Matter tätig.

An dem Begräbnis der Jüdin Kaifer in Sonneberg (Thüringen) nahmen solgende "bentsche" Franen teil: E. Annemüller, Anna Gerber, Emilie Rauch, Lina Fleischhauer, K. Roschlau, Lotte Forfel geb. Roschlau, Helen Roth, Käthe Roth, Lina Höler, Fran Löbel, Erna Bauer, Ella Huth.

Der Nichtjude Kramer in Mosbach vertritt ben Inden Adolf Renberger in Gennfefd.

Der Nichtjude Saus Kerger, wohnhaft in der Hangengaffe 215 zu Stotternheim, bezieht Spenden vom Winterhilfswert. er tauft beim jubifchen Raufhans Römifder Raifer in Erfurt

Der Schneidermeifter hermann Ganter aus Löffingen (Schwarzwalb) macht Weichafte mit Juden.

Biehgeschäfte mit Inden machen die Landwirte Friedrich Reichardt, Bant Stugbach II, Frang Zeiger, Karl Reichardt II und Rarf Fischer in Afferstedt (Unstruttat).

Die Filgfabrit 21.26. Fuida unter Leitung bes Direttors König kauft mit Borliebe bei Juden. So wurden erst im März 1937 Majdinen burch die Juden Sitmann und Sichel aus Fulda an die Filzsabrik geliefert.

Der Mehger und Landwirt Heinrich Rummel in Böchingen (Saarpfalz) macht mit dem Biehinden Richard Mager Beschäfte.

In der Branerei Saffner gu Bad-Rappenau (Baden) vertehren mit Borliebe bie Juden des Kreises Sinsheim. herr Baffner fahrt die Juden sogar mit seinem Anto hernm. Im Gasihaus "Zur Linde" in Bad-Nappenan ist ebenfalls großer Judenbetrieb. Die Wirtin dieses Lokals bezieht die Zigaretten bon einem Inden.

Bahrend der festen Rede des Ministerprafidenten Sermann Göring spielte ber Landwirt und 2. Bürgermeister Pani Hofz-mann von Schnaid (Kreis Bamberg) mit dem Mehgermeister Spieß, Georg von Sahansahrt und dem Juden Heinrich Hell-

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit!

## Das Warenhaus Wertheim

Der Stürmer hat sich schon oft mit den jüdischen Kansund Warenhäusern auseinandergesett. Auch in Brestan besindet sich ein jüdisches Ricsen-Warenhaus. Es handelt sich um das Haus Wertheim in der Schweidniger Straße. Es gibt kaum ein anderes Warenhaus in ganz Deutschsand, das so groß ist, wie der Brestaner Wertheim. Milstonen mag dieses Gebäude gekostet haben. Wuchtig und klotzig steht dieses Mammut-Barenhaus vor uns. In Junderten gehen die Kunden ein und aus. Für scheindar billiges Geld kausen sie dort zumeist wertlose Ausschußewaren. In kurzer Zeit aber ist das Zeug undrauchdar und es muß wieder Ersah nachgeschafst werden. Wenn man so zusehen muß, wie deutsche Frauen und Männer sich um diesen jüdischen Ramsch rausen, dann möchte man sast Mitleid mit ihnen bekommen. Sie lassen sich blenden von der rassinierten Ausmachung, in der ihnen die Gesgenstände angeboten werden. Lassen sich die blenden von dem



Der Judenpalaft Wertheim

Bielerlei an Farben und Arten. Lassen sich blenden von dem "geringen" Preis. Sie ahnen nicht, daß hinter all dem Glanz nur Schund und Ramsch versteckt ist. Sie leben in dem Wahn, der Jude könne ihnen etwas schenken seinen wahn, der Jude dieses Prachtgebände und seine Einrichtung gebunt?", dann schweigen sie und zusen mit den Achseln. Aber gerade diese Frage ist von besonderer Bedeutung. Deutscher Arbeiter, Bauer, Beauter und Werktätiger! Du selbst bist es, der den jüdischen Direktoren Riesengehälter in die Tasche schiebt. Du selbst bist es, der den jüdischen Direktoren Riesengehälter in die Tasche schiebt. Du selbst bist es, der den jüdischen Direktoren Riesengehälter in die Tasche schiebt. Du selbst den Juden mästest, so dist Du anderessist daran schuld, daß sich Hahen süllst. Die Du anderessist daran schuld, daß sich Hunderte und Tausende von kleinen, soliden deutschen Geschäften nur mit Mühe behaupten können. Dem Inden wirfst Du Dein Gelb ins Maul, den

beutschen Kausmann aber, den eigenen Bluts, Rasseund Volksgenossen, den läßt Du im Stich.

#### Sonderbare Junde bei Wertheim

Wenn man es sieht, wie immer noch Taufende mit ber größten Selbstwerständlichfeit die Segnungen bes nationalsvzialistischen Deutschlands für sich in Auspruch nehmen, aber andererseits nichts von ihren Pflichten als Deutsche wissen wollen, dann erkennt man wieder einmal, wie viel noch zu tun ist und wie viel gerade der Stürmer noch an Anfflärungsarbeit zu leiften hat. Ratür= lich verstehen es die Direktoren und Propagandisten der Indenkaushäuser gang meisterhaft, der MIgemeinheit vorgulügen, welch große Sendung doch so ein Warenhaus zu erfüllen habe. Ueber eines aber schweigt man sich ans, nämlich darüber, daß hinter dem Ganzen der ewige Inde stedt, der Jude, der nur ein Streben hat, das Rene Deutschland zu vernichten und auszulöschen. Daß dieser Jude auch im Kaushaus Wertheim der gleiche geblieben ist, wie er es früher war, geht aus folgendem Geschehnis hervor: Die Staatspolizei hatte in Ersahrung gebracht, daß in der Büch er ei des Kaushauses Wertheim noch eine ganze Anzahl verbotener Werke zu finden sei. Gine imvermutete Durchsuchung bestätigte die Richtigfeit der Angaben. Ein ganzer Posten von Büchern mußte beschlagnahmt werden. Unter ihnen besanden sich viele tommunistische Werke, Bücher von staatsfeindlichen Inden, sexuelle Schundlitera = tur u. a. m. Der Jude hatte biefe Bicher ausbewahrt, weil er sich nicht trennen konnte von seinen arteigenen Weistesprodukten.

#### "Wir bleiben bürgerlich"

Nicht minder kennzeichnend für den Geist, der im Jubenkaushaus Wertheim herrscht, ist solgender Vorsall: Zu einer Zeit, in der Noolf Hitler das deutsche Volk zu einer Einheit znsammenschweißte und auch dem einsachsten Arsbeiter die Gleichberechtigung innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft gab, wuste das Kaushaus Wertheim in Brestan nichts besseres zn tun, als dieses klassenverdindende Werk zn verhöhnen. Bei Wertheim gab es Wandteller aus Holz zu kausen. Ihre Inschrift lautete:

"Arbeit adelt! Wir bleiben bürgerlich!"

Echt isibischer Sohn spricht aus diesen Worten. Hohn auf unseren deutschen Arbeiter! Hohn auf die Schöpfungen des Neuen Reiches!

Bolschewismus, Weltkapitalismus und Judenium sind ein und dasselbe. Und barum bilden die jüdischen Konzerne und Riesen-warenhäuser nicht nur eine Gesahr für den bentschen Ransmannsstand, sondern eine Gesahr für das ganze dentsche Bolk.

## Zalmudjuden am Werke

Wo Juben wohnen, wohnt ber Tenfel. Wo aber ber Tenfel weilt, da regiert das Verbrechen. Es gibt wohl kanm eine Stadt im ganzen Reiche, in der die Polizei einen so erbitterten Kampf gegen talmudische Versbrecher zu führen hat, wie Brestan. Und in keinen Gestichten anderer Städte müssen jüdische Rassenschänder und sonstige Verbrecher in einer solchen Jahl abgenrteilt werden, wie dies bei den Brestaner Straffammern der Fall ist. Die Aktenstücke über jüdische Ganner füllen ganze Kanzleien. Wollte der Stürmer all die vorliegenden Fälle der Oessentlichkeit übergeben, so müßte er sich auf Monate hinans unr mit Vreslaner Angelegenheiten beschäftigen.

Wir greisen in solgendem einige thpische Fälle herans, die kennzeichnend sind sür den Juden. Das ganze deutsche Volk soll ersahren, mit welcher Gerissenheit der Jude auch heute noch am Werke ist Richtjüdinnen zu schänden und nichtjüdische Familien um ihr Hab und Entzu bringen.

#### 5000 uneheliche Mischlinge!

In allen Gauen des Reiches hat der Jude seit Jahren barnach gestrebt, das deutsche Volk durch Rassenschande zu vergisten. Ganz besonders schlimm hat er es in Schle-

sien getrieben. Es ist unmöglich, eine Zahl zu nennen, die auch nur annähernd die vorgekommenen Rassenschädnungen ersaßt. Zählbar sind nur jene Fälle, in denen sich Folgen einstellten und Mischlinge geboren wurden. In Schlesien gibt es heute nahezu 5000 Mischelinge, deren Läter nun als Emigranten im Ausland weilen! Man stelle sich vor: 5000 von Inden in die Welt gesetze Vastarde lausen allein in Schlesien hermn! Die jüdischen Bäter aber haben sich ihrer Unterhaltspsticht durch die Flucht entzogen. Die dentschen Gemeinden müssen mit stinder forgen, die seindrassisse Ganner gezeucht haben. Ganner, die heute im Ausland ein Leben der Frende sühren und gegen das Rene Reich in niederträchtigster Weise heben und schüren.

Wenn man von solchen Zahlen hört, kann man unsgesähr ermessen, in welch granenhaster Weise der Jude früher gewätet hat. Danken wir dem Nenen Deutschland, daß es durch die Nürnberger Gesehe dieser jüdischen Bolksvergistung wenigstens zum Teile Einhalt geboten hat. Daß sich die Juden aber auch durch die Beschlüsse des Nürnsberger Neichstages nicht beirren lassen, geht darans hervor, daß auch nach dem Jahre 1935 eine ganze Anzahl von Mischlingen geboren wurde. Der Jude kennt ja nur seine eigenen, im Talmud-Schulchan-arnch niedergelegten



Denkmal friedrichs des Großen in Breslau

In der Systemzeit hatten Bresiauer Nationalsozialisten an dem Denkmal ein Plakat mit foigender Aufschrift angebracht:

> "Ad, aiter frit, steig Du hernieder und regiere uns jett wieder! Laß Brüning einstweilen oben reiten, dann haben wir wieder bessere Zeiten!"

Gesetze. Die Gesetze ber nichtjudischen Bolter haben für ihn keine Bebeutung, benn es steht geschrieben:

"Der Inde darf sich nicht richten nach den Staatsgesehen der Afnm (Richtjuden.) Er hat sich zu richten nach den Gesehen der Inden, denn sonst wären diese ja überflüssig." (Evschen hamischpat 368, 11 Haga.)

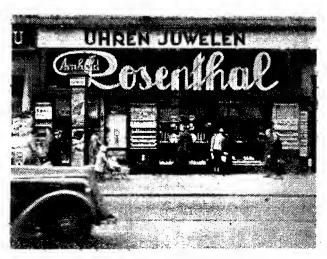

Geschäft des Juwelenjuden Rosenthal



Einer der berüchtigften Judenladen Breslaus

Wir Juden haben die Rasse durch: sett, verschändet, die Krast gebrochen, alles mürbe, faul und morsch gemacht.

> Jude Kurt Münzer: "Der Weg nach Zion", 1910

Ohne Lölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Volkes
Julius streicher

## Nathan Schutz

#### Ein Wucherer und Volksausbeuter

Bei nichtjüdischen Bölkern ist es gewöhnlich so, daß ber Mensch mit steigendem Lebensalter sowohl an Erfahrung und Reise als auch an Charafterstärke immer mehr zunimmt. Wie oft sind doch gerade aus den frechsten und gefürchtetsten Lansbuben von ehebem später die ehrenwertesten und wertvollsten Männer geworden. Beim Juben ist dies jedoch anders. Er ändert sich nie! Genau so wie er als Kind schon der Schrecken der nichtjüdischen Jugend ist, so bleibt er auch als Mann ein Teufel in Menschengestalt und bleibt dieser Teufel selbst im höchsten Greisenalter. Ein Vorsall, der sich vor furzem in Breslan zugetragen hat, beweift dies.

In der Sonnenstraße 21 zu Brestau wohnte der 78jährige Jude Nathan Schup. Er war in den Zeiten der Judenrepublik eine bekannte Berfonlichkeit und konnte sich rühmen, daß ihm einst sogar ein beutscher Minister (Sude Schiffer) einen perfonlichen Besuch abgestattet hat. Die "fetten Sahre" des Judentums sind aber heute in Deutschland längst abgelaufen. Nathan Sont ift wieder zu einem einfachen "Rentier" geworden. Aber ein echter Talmudjude ift er geblieben.

Daß ein Jude im Alter von 78 Jahren nur in feltenen Fällen ein gefährlicher Raffenschander fein taun, ift begreiflich. Im jübischen Geheimgesethuch Talmud-Schulchan-aruch werben bem Juben aber nicht nur Raffenschande, sondern auch andere Berbrechen am Richtinden zur Pflicht gemacht. So fteht zum Beispiel geschrieben:

"Gott hat besohlen, dem Nichtjuden nur dann Geld ju leihen, wenn wir Buchergins von ihm nehmen. Wir helfen ihm dann nicht badurch, fondern wir schaden ihm." (Maimonides: Sepher mizvoth 73, 4.)

"Es ift berboten, dem Gojim Geld zu leihen. Aber auf Bucher ihm zu leihen, ift erlaubt." (Talmud bab: Abodah farah 77, 1.)

Bas der Jude Schut im Alter als Raffenschänder nicht mehr leiften konnte, bas glich er aus als Wucherer und Bolksausbeuter.

#### So brachte er seine Opfer um ihr Lettes

Jud Schut machte seine "Geschäfte" nicht etwa mit gut gestellten Rausleuten. Rein! Un ihnen fonnte er nicht so gut "verdienen", wie bei jenen, die in Schwierigkeiten geraten waren und, um sich zu retten, selbst nach einem Strohhalm greisen. Mit dem der judischen Raffe eigenen | der Brestaner Staatspolizei. Er wurde am 16. November | brechen nachahmen.

"Riecher" hatte Jud Schut gar bald viele Nichtjuden gefunden, benen, wie man fagt, bas Baffer bis gunt Salfe ftand. Diesen bedrängten Richtjuden bot er seine "Silfe" an. Ahnungstos gingen feine Opfer in die Falle. Dann aber drehte er ihnen unbarmherzig den Hals um.

Seine Lieblingstätigkeit war die Finangierung von Bedfeln. Er forderte bafür 10% Binfen, gang gleich, ob bie Bechsel eine Boche oder 3 Monate liefen. War das Bierteljahr überschritten, fo forderte er ernent 10%. So fam es, daß oft ein Zinsfat von 120% erreicht wurde. Rebenbei vermittelte er auch Rredite. Natürlich nur gegen höchste Provision! Für die Hinter-legung einer Hypothet von KM. 5000.— sorderte und befam er KM. 1200.— Vergütung. Für ein anderes Darlehen, ebensalls in Höhe von KM. 5000.—, mußte ber nichtjübische Schuldner innerhalb 11/2 Jahren fogar RM. 3551.50 an "Gebühren" an den Inden absühren!

Gine weitere Erwerbsquelle fand Jud Schut in ber Unnahme von Goldsachen und Inwelen für gegebene Darleben. Durch die gesorderten Bucherzinsen konnten die Schuldner eines Tages ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Sub Schut aber hielt sich schadlos und erwarb die hinterlegten Wertgegenstände zu einem Spottpreis. Wie unersättlich dieser Jude war, geht weiter daraus hervor, daß er die ergaunerten Wertsachen nicht etwa daheim im Kassenschrank verwahrte. Nein! Dort hätten sie ihm ja keine Zinsen gebracht. Und barum setzte er sie erneut in Umlauf, indem er sie Darlehenssuchern zwecks Beleihung an den Pfandhäusern zur Berfügung stellte. Die Opfer mußten nicht nur famtliche Untoften tragen, sondern dem Inden das vierfache ber gewöhnlichen Leihamtsgebühren entrichten.

Daß Rud Sout auch als Steuerhinterzieher eine üble Rolle spielte, darf nicht wundernehmen. Bis zum Sahre 1934 zahlte er überhaupt feine Steuern. Später bequemte er sich dazu jährlich MM. 148.— abzuführen. Nach seiner Bermögenslage wäre er aber verpflichtet gewesen, ein vielfaches bavon an die Reichskasse gu entrichten. Auch die Stempelgebühren für Wechfel unterschlug er. Die Buchführung war schlampig, undurchsichtig und gesälscht.

#### Seine Aerbrechen blieben ungefühnt

Schließlich kamen die Gannereien des Inden zu Ohren



Dolksausbeuter Schut Aus felner Teufelsfrate fpricht die Niedertracht feiner Haffe

1936 verhaftet. Anläglich seiner Festnahme leistete ber alte Jude hartnäckigen Widerstand und brohte mit Beröffentlichung von Grenelmärchen durch feinen Sohn im Ansland. Bei seinen Vernehmungen wollte er naturlich nichts wissen von seinen Wuchereien. "Ich habe nicht verlangt diesen Bins, man hat ihn mir geboten!" Mit solchen Ausreden versuchte er sich zu entschuldigen. Die weiteren Untersuchungen bestätigten, daß seine Opfer ausschließlich Richtjuben (!) gewesen waren. Unch ein Regierungsbammeister war barunter.

Nach Durchsührung der notwendigen Untersuchungen wurde Jud Schut wieder entlassen. Das gerichtliche Berfahren gegen ihn tonnte jedoch nicht mehr durchgeführt werden, da es ber Inde wenige Wochen fpater borzog, sich dorthin zu begeben, wo sich die klassischen Erzganner bes Judentums seit Jahrtausenden nach ihrem Tode treffen, um ihrem Teufelsgott Jahwe zu huldigen.

Jub Soni ift tot. Taufende anderer Juden aber haben fein Bermachtnis übernommen. Gie "ehren" ben Toten, indem fie fein Leben nachleben und feine Ber-





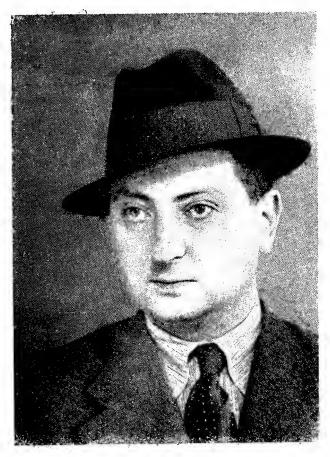

Mitglieder der Breslauer "kamprusche"

Jud Israel, die Jüdin Wartenberg und der Jude Lewy

Reise und Erholung

Ostseebad **Bez. Stettin** 

bel Treptow/R.

liegt herrlich, große fisk. Wälder, stelnfrei, breiter Strand, Regamündung. Gelegenheit für Segel-, Ruder-, Jagd- und Angelsport Prospekte durch die Badeverwaltung

Prospekle kostenios durch die Weibezentrale Deutschland, Berlin W 9. Potsdamer Plat 1, durch alle Reisebüros und durch die Kurverwaltung Ahlbeck Seebad

## **Ostseebad** KOLBERG

See-. Sol- und Moorbad das richtige Ferienziel!





USEDOM jedes Jahr mehr Gäsle



Die Grenzstadt bietet viel Interessantes.

Der Deutsche

liest den

"Stürmer"

Hamm

Bad

Hamm

(Westf)

für Rheuma

und Frauenleiden

Schon die Reise dorthin über die Kurische Nehrung, das Haff und in Ostpreußen. das Elchgebiet ist ein Erlebnis.





Schwarzwald

Wildbad

Altberühmte Heilquellen (33-37%) im Schwarzwald Bellehter Kurozt 430-750 m. Perchahn Rheuma, Gicht, Ischias, Nerven

## RUDOLPH HERTZO

Das Deutsche Fachgeschäft für Textilwaren seit Gründung 1839 BERLIN C. 2 Breite Str. 12-19

## Fertige Damen-, Herren- und Kinderkleidung

modisch und preiswert · Spezialität: Große Weiten

Lieferant von Adefa-Kleidung

Bestellungen bitte zu richten an: Rudolph Hertzog, Versand 234, Berlin C 2, Breite Straße



Größte landwirtschaftliche Ausstellung Europas • Lehrschauen · Leistungswettbewerb der besten deutschen Zuchttiere · 7000 Landmaschinen u. Geräte · Vorführung preisgekrönter Pferde und Rinder · Reit- und Fahrturnier Sonntagsrückfahrkarten in 300 km Umkreis um München



Ein hübscher Lockenkopf

versmönt Jede Fraul Auch Sie wohen stets hübsch aussehen. Benützen Sie unsere Kräu setessenz. Schöne, dauechafte Locken in dul-liger Fülle und alleihebste Welten werden entzücken. Unschädliches, seit Jahren at Flasche zu RM, 150, erprobles Fabrikat Flusche zu RM, 150, Doppelflasche zu RM, 2.50 md Porto, monatelang ausrenchend,

Fisther & Sthmidt, Abt. 14, Dresden-A 1, Marsthallstr. 27

des Fußes



strumente in Orlginalfarben LINDBERG

HOHNER

Kopfschmerzen

verschwinden schneller

wenn man diese might me veräudt, sondern deren Urlache betümps. Dazu eignei sich Meladon, das die erregten Verven deruhigt med augleich frästigt, die Gesäkrämpse lösst und die Unscheidung aun Krantseits- und Ermüdungsstossen sondert. Wegen seiner Unschädblichseit einpsehen es Arzte desonders auch empsindlichen Katuren. Die Meladonsslossen die mageprest in einer Oblate, wodurch die leichte Ansturen. Die Meladonsslossen ungenetit in einer Oblate, wodurch die leichte Ansturen. Die Meladonsslossen anat und damit die überroschend spiecke Anstall und damit die überroschend spiecke Schmerzsbeseitigung erzielt wird. Versuchen Sie es selbst. Tadungen zu 93 Pfg. unden Sie aus für Arbeiten.

An Dr. Rentigler & Co., Lauphelm (Wirth.) Schiden Sie mir bitte durch eine Apothefe eine kostenlose Versuchsprobe Wesabon. 13

Outschein



Schwäche, rozzeitg d Manner, heibar 25 jahr. Berfahrung, Aufklar Schriftu. Probe verschlossen geg. 24 Pig. Unverbindlich. Chemiker Kaesbarh, Berlin-Wilmersdorl 125 Postiach 2.

Tälowierung entlernt garantiert K. Cubler, 211, Berlin, Köpenisker Str. 121 a





dem Schützen die Ruhe zu böchsten Schußleistungen. Die Funktion des Abzuges kann also noch so rubig ausgezielte Schüsse zerreißen . . oder zu Rekordeleistungen führen. Dann muß er allerdings so präzis, so weich wie im WA I. Till ER - Abzug brechen. Frag doch einmal den Melsterschültzener hat bestimmt eine WA L. Till ER - KKS-Büchse, von der er Immer wieder freudig und stolz sogt: Nur einmal WALTII ER probleren — und dans uur noch WALTII E II schießen i



An die Waffenfabrik WALTHER lehlis, Ibur, = 20 -80disen Interess briften S.51,



ahoi! Neusladi a. d. Aisch das idyllische Frankenstädichen

Deutsches Nordsechad

Kauft nur bei Deutschen

PASSAU, die schöne Dreillüssesladi

mit ihrer 2000 jährigen Geschichte und ihren Bau-denkmälern erwartet Siel Veste Obernaus mit Ostmarkmuseum. Barock-Dom mit größter Kirchen-orgel der Welf, Nibelungenhalle usw.



Besucht deutsche Bäderl

NORD SEEBAD Wangerooge

eln deutsches familienbad

Refrewege über BREMERHAVEN oder CAROLINENSIEL oder WILHELMSHAVEN oder Helsoland . Flugverbindungen REISE- U. VERKEHRSBURGS UND DIE BADEVERWALTUNG

ichtelberg-Neubau

750 m üb. d. M. Höchsigelegener **Luftkurort**,

Nordseebod Nordseebod

Dreussisches Staalsbad

eroffnet 1800

Drospekt durch Kurverwaltung,

alleReisebüros u.sonst. Auskunftsstellen.

500 m lange Molen Auskunft: Badeverwaltung

Strandhaus Valerland Gastslätte 11, Fremdenheim Richerkalhen ab, Greifenberg i. Pomm. Rander Ostere Hauspragenheim Stranddure an der Ostsee. Hausprospekit M. Frankel

Herzieiden

wie herzilopfen, Atemnat, Schwindelanfälle, Arterienvertalt., Wasseriucht, Angligesühl fellt der Arzt seit Gebon wielen hat der berwährte Taledal-Herzigst die gewünschle Bestracht. Warum gusten Sie ind noch damit? Pach. 2021. Mr. im Apath. Berlangen Sie josart fostenlote Auftsärnigshörlit von Dr. Rentschler Auftsärungsschrift von Dr. Rentschler & Ca., Lauphelm Wos Whg.

## Kleinanzeigen aus dem Reich

tions of Nichtraucher

10 Ifg.

Echt bayr., zwiaganāht mit Durchzugbeschlag Atle Berg-, Spori-, Nagel schuhe, Ski-, Marschsileiel Prachtkatalog umsonst Versand nach auswärts Ludwig Röger Umiauschod, Geld zrck. Hans W. Miiller Ohligs 161 NÜRNBERG-A GUMMI-MEDICI Trödelmarki nur 10 Nürnberg A 27

Rauchnicht

Preis RM. 1.90 franko,

Nachn. — 35 mehr. Bel Nichterf. Geld zurück.

Postel, Nürnberg W 4 Schrayerstraße 21

16.50

gutes Fahrrad KATL-FREI-TEILZ Niebuhr Fahrrad Bielefelo – bau Windelableiche 8



**Fingutes Rad** Spez.-Rad M. 30.— m.elek, Lampe 36.— Katalog gratis.—

C. Buschkamp Fahrradbau Taikwede-Bieleield Nr. 254



Ein Wertstück fürs ganze Leben!

Beschreibg, unenigelilich Herm. Hummel München 2 M Neuhauser Sfraße 2



Stottern u.a.nery. Hemmungen nur Angel. Auek. frei. Hausdörfer, Kreslau 16K

Nicht-Raucher

durchUltratuma-Gold Geringa Kosten. Pro-spekt frei. E. Conert, Hamburg 21 N.

Graue ethaiten Jugendfarbe d. einf. Mittel. Garantiel VieleDank-

Fr. A. Müller, München G 260



Globus

Hüle / Mülzen / Schirme / Herrenarlikel Vertrieb sämtlicher Artiket der Formationen der N. S. D. A. P. Verkaufshäuser: Nürnberg, Ludwigstraße 29, Karolinen-straße 3, Tafelfaldstraße 40, Amberg, Georgenstraßa 9, Bamberg, Grüner Markt 24, Coburg, Markt 11

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Bochenblatt

Det Stürmer Bezugspreis monatlich 90 Pfennig einschließlich Postbestengelb

Wohnort: \_\_



15.50

Schüner, Münchea

Lindwurmsir, 129

für aile Berufe absolut wasserdicht Ia Gummi in grau

[Mwi Referine

Henko

Sentel's

Maldy und

Joh Kenne

und bleibe dabei!

jum finme fern ber Dafche

şum Deidmiden des Differs

fue futz-und Scheuergmedt.

36 - Gr

2.95

3.90

4.90

Nactinalime - Versand

Katalog koetenfrei SCHUH-VERSAND Töhlmann

Nürnberg-A 50

Kataloge tren

Emil Hartungia Erlbach

Vertretungen

Dauerverdienst

4250 Wöchentlich Angebot gratte! DROGAHL Göttinger 220

Groblemen Ul Ullicinon die große Mode

Nr. 2015

(e)

Herftallar Geerg Bamarkung: na

Sind Magen, Oarm und Leber in Ordnung?

Uniforf

erholten Sie das

Noffmüflarbürf

für sparsame Hausfrauen mit

vielen bildschönen Kleider stoffen zum

Selbstschneider

Katalog mit vieler

erstaunlich billigen

Angeboten

Schreiben auch Sie an das Versandhaus

1

LAMBRECHT Pfaiz Nr 80

Uberhemd<sub>'</sub> Krager

Mako Popelin

mobern gemuftert, gu

movern gemuneer, guste Berarbeitung und Bafform, Bevor Ste bestellen, ver- GTALIS Dual. Prob. u. Katalog über 300 Artiset von der

Wäschefabrik FIX & CO.

Farth I. B. Nr. 7

Juche

Aachen

dung partofrei. Vers.
eig. v. fremd. Fabrik.
Tuchtabrik
Waldthausen
Aachen68
Gegründe: 1830

RADIO

Moderne Geräte, geb. ab RM. 15.—. bequem. Tellzahl.Alle Einzaltelle

ehr billig. Liste grafis

Radio-Panisch

Berlin 57 S.

Erstkt, dauerhaltar HANDWAGEN

Es gibt ein billiges, ein faches und natürliches Mittel (kein Tee, keina Medizin), das schon viela Menschen bald wladar schaffansfroh machte. Viela Anerlaberalorium Lords, lord t5, Wartf.

"Das Dach" kostenfrei

Illustriartar Berater für schwierige Dachrepaatur zu jeder Jahres zelt mit Dachwunder Wasserdicht Johannes Lotin Chemische Fabrik Hamburg-Bilibreck N

Kinderbett komplett für nur also einschl. pa. Polsterauflege: matratze, in ersikt.

Drahtgeflechi 50m aus feu-erverz. Draht 75 mm weit Drohenscht abericht



FLUR-GARDEROBEN echt Eiche od. Schleit lack, auf Teilzahlung, monatlich RM 5.— oder gegen Kasse. Herrliche Modelle von RM 25.- bis RM 95.-Franko. Verlangen Sie gleich farbig illustr. Katalog

Jos.Koch, Fürth I.B. 15 tägilch bis 6 RM. 8. Reichelt, Breelau 5 Schliefsfach 36

gratis.

IB deutschen Honig Garantiert naturrein Postdose: 1/2 Kilo RM. 6.85

iranko. Wasdmittel, Selfen ab Fabriki Mahrfach-vard.f.Sel Vorzugslich grafisi Selfen-Indusirie. Fürlh b Nürnberg A

Elche, Esche und Buche, 100 cm lg., 5 Ztr. Tragkr., Mk. 18.- fr., Kastenwag m. Spannk. Mk. 2,-meh Liste freif Nichfgefall. Zurücknahma. Alf. hias. Waganbau Alele Abel Borsch-Gelsa (Thür.) 42



ohne Brennschere er-zielen Damen, Herren . Rinber fatort burch mein un ichābliches Cockenwasser Beques en Anwendung Haltbar, auch det Keuchtigheit! Schont das Haar Bei lichtersaches Lurück. Flasser RM. 2.20 portoiret. O. BLOCHERER, Augsburg II/47. mein un fcabliches



Billige Ferkell
Ferksi 50—60 Pfg. pro
Pfund, läuferschweine rergifiel d. Körper, Werde: ilditander ohne Gur-jein. Näh. fret Ch Schwarz von RM.3.50 bis RM. 5.— labend Gewicht ab hier Osnabruck, Posit. 274

Händler! Neuen Arlikel! Gutem

M. Ziegenhorn Bad Frankenhausen (Kyffh.) Kauft bei Deutschen

Erhalung - Entspannung.

Krokodil / Slechen-Bler Preisw, Küche

Kaiserstr. 77 · Am Hauptbahnhof

Verteleb Bürk

uhcen. Gonsi. Telizahig Schwarzwalduhcen-

Frankfurt a.M.

Besuchen Sie frankfurt a. M.

Dann geben Sie gur vornehmen Rleinkunfi-

bfihne im

Zigeunerkeller

mit ber iconen Cangftatte und Bar

4 Minuten vom hauptbahnhof

GRAU

Spezial-Baordi besatt grave Baale od. Gold zu-fück. Däh. f. al. Ch Schwa 2 Darm. ladl B72 Berdw. 91 s Eintagsküken Verdiens Junghennen

Preisliste gratls. Geflügelhof W. Nlewöhner Wiedenbrück 23 i. W.

Raiferfiraße 56

unseren

Inferenten

Oft verboten - ftets freigegeben !

Coroin Plastenspiegel
Ungekürzte Orig. - Ousg., geb. 2.85 Mk.
Die Gelßler Orig. - Ausg., geb. 2.85 Mk.
herenprozesse illustriert geb. 6.— Mk.
Alle 3 Werke in Rassett 11.70 Mk.
Gegen Menterstere and our Gegen

gegen Monotsroten aan nur gegen Monotsroten aan nur gerinflungsort: Halle/S, 2. Ms. Werder überall gesucht. Linke & Co., Budhandlung, fibt. 250 folle [5], Königstraße 84

Deine Anzeige gehört in den Stürmer

Einmauerschränke Stahlkassetten

Georg Högner, Nürnberg-U Marienstr. 8

e leichtes Erlernen h Selbsterlern-Schule. Gunstige RM. 32.50 Versand nur an Private Meinel & Herold, Klingenthal i.Sa.No.330 Musikinstrumente, Sprechapparate u. Harmonikafabrik

Kaufe preiswert von unserer Fabrik bezw.vom grössten Versandgeschäft der Branche

> Motorfahrrad im 148.-Frontantrieb Außenlätung Beleuchtung Stricker-Herrenrad galötet . . RM 36.-Drei-Sparrenrad mit Fr. R. RM 29.-Katalag kostenias

Rasseküken Liefare aus gufan Zuchterfeste Tiere von Laghorn, rebhf. Italianer, Barnevelder, Rhodeländer u. w. schw. Legemastenten 1 Tag alt 50 Pfg., 10 Tag 65, 20 Tag 75, 4 Wochan alt 90 Pfg. Junghennen 6 W. alt Mk. 2.60, 6 W. alt RM. 3.—, 10 W. alt 3.40, 12—14 W. alt RM. 3.60, Hähnchen zur Weitermast 4 Woch. alt 25, 6 W. alt 40, 6 W. alt 70 Pfg., Bruteiar 90, Befruchtung gerant. 20 Pfg., Encheküken 15 Pfg. mahr. Für lebande u. gesunde Ankunft übernehme volle Garanfle. Illustrierte Preist, Irel. Bestchtligung melner Farm gern gestattet. Nutzgellügelfarm Schmathoret, Westerwiehe 17 1/W.

E. & P. Stricker, Fahrradfebrik

Brackwede-Bielefeld 99

## Ohne mechanisches Wörterbüffeln von deutschem Erfindergeist für zeitknappe Leute, neben dem Berut

Und wie wird bas gemacht? Durch bie neuartigen Riane ber Wortbermanbifaft und Wechfelwirtung, Die Sie bom erften Augen-blid an in Die frembe Sprache bes tagliden Gebranches hineinstellen. Dann burch eine gang einfache Schliffeltechnit, Die Sie mubelos befähigt, bon Anfang an unferen Sprachfoff in Englisch — Französisch — Italienisch — Spanisch oder Tschechisch

su lefen, zu sprechen und gu foreiben. Dechanisches Worterbuffeln brauchen Sie nicht, benn eine planvolle Wieberholung verantert ben Sprachfoff felbsträtig. Gleich einer intereffanten Lefture, bie unterhalt, anregt und erfreut, geht ber Spracherioerb kurzweilig vor fich. Sie find weber an Beruf, noch Bohnort, noch Lehrstunde gebunden, sondern Sie nehmen in beliebigen Abichilten

Ohne Vorkenninisse, ohne Sonderbegabung, bequem zu Hause bie Deiginalmittel burch, bie wir Ihnen nach Ihrer Anforderung vollftändig, als nicht nur in Form bon Probedundsachen, und portostel gusenben. Boliviaubildung genigs in biefer Aurchnahme, denn sie geht gemäß unserer Anweisung is leicht und unterhaltsiam bor sich, daß eine Unstange in biefer im übrigen überwachen Sie Ihre Fortsgritte burch bie sotiaufende einschaben bei bestehn bleibi; im übrigen überwachen Sie Ihre Fortsgritte burch bie sortsausend eine Richt und bie sortsausend einschaben blentichtet unserer Originalmitiet (Standarbweite oder sur Englisch, Französisch, Stalleutich Dr. heits Reusbstem-Schneuturse) selbst übergengen, denn wir geben sie ernsthaften Interessenten

Tage zur Ansicht und Probe

ohne febe Mietgebühr. Ueber bie weltere Benützungsmöglichfeit unlerrichtet bie linkaftebenbe Aufflarung

Aulklärung

NachAblaul der Stägig. Probezeit send. Sie das Ihn. zugesandte Mate-iat frankiert zurück u. sind damli jeder welteren Verpflichlung enthoben. Haben Sle Lust bekommen, das

> Sludium lorizuseizen.

so könn. Sle dies ohne sücksendung durch an-schließende Miete der schileßende Miete der Originalmittel aul 4 Wochen für nur RM 1,90 bei einer Sprache und nur kM. 2,90, wenn Sie zwei Sprachen zu-gleich wünschen.

Diese 4 Wochen

sind die Norm für den Anseiz der Mietgebühr. Wer die Originalmittel zur Ver lie iun gwelter gebrauchen will, der kann ihre Benutyung iewells auf weitere 4 Wochen zu den gleich. Miet - Vereinbarungen verlängern. Diese oben genannte Gebühr, die sowohl d. Gebrauch der Originalmittel wie auch die wissenschaftlich. Beratung durch den Spezialisten

senschaftlich.Beratung durch den Spezialisten Dr. Heil umschließi, zahlenSienichlim voraus, sondern erst nech Ablauf der jeweiligen 4 Wochen und senden nach beendigtem Gebreuch die Originalmittet zurück an die

Fremdsprachen-Gesellschaff m.b. H. München 2 SW/39

## Die Sprache fließt förmlich zu! Das Vokabellernen fällt weg

um ein Urteil über Ihr Eprachembert abangebengenigen ja fdon 4 Worte: "Es gibt uichts Bessere, aberich will Ihnen kurz meine Ersahrung. schilbern. Bor 15 Jahren lernte ich die englisse Sprache ein Vahr tang det einer Engländerin und hatte in diesem Aahre nicht den zehnlen Tell geternt von den, was ich in einem Biertestjahr ans Ihrem Neusistem geternt habe. Weite englische Keptväliger babe ich unter den Fingern gehabt, aber so etwas Guits wie Ihr Neusistem noch nicht. Meiner Weitnung nach sann es seine bestere Edrumethode geben als Ihre, wo einem die Sprache förmlich "Mochmals besten Kant.

Rostock. Doberaner Str. 17, 8, März 1937.

Roftod, Doberaner Str. 17, 8. Marg 1937.

Frit hartung, Sotelong.

Erfolgreich als Dolmetscher

Schon nach ben ersten Abschnitten hat man bas midelingte Sicherheitsgesitht, daß man fein Ziel erreicht. Ich hade mir in unverhättnikmäßig turger Zeit kenntnisse in mehreren Evrachen angeeignet und sonnte bernöge dieser der Olympiade in Berlin als Volmelicher beimohren. Die dort gestelten Ansorderungen machten wirstlich ein außerordentliches können ersorderlich, und meinen bort erzielten Erstala perhanke im Aven Merch Mal kam solg verbanke ich Ihren Werken. Micht ein Wal kam lam tock verfageneit, um meinen Ausfändern die Kortschritte sind glängend. Die Methode und Gesenwinsighe Auskunft zu geden. Bon diesen kan die die Helbern wollte mir keiner glauben, daß ich die Sprachelber noch einem Selbssunertricktswertzelern haben soll, vor allem der Aushrache wegen, die wie sie mir bestäutzt mich, vor allem der Aushrache wegen, die wie sie mir bestäutzt mich, das die die Kristen von die ihres Landes wäre. Index und Index und Index geden micht im praktischen Leben nutzigende Berwenzung aushrechen die wortschrifte sind glängend, und wie dehächtels ein und index gena mechanisch dem Gedächtels ein und findet im praktischen Leben mitgen und Index und I

Brestau, 16. Sept. 1986 Ohlau-Ufer 28 Bus Girbig

So tann mich wirtlich ben anberen, welche über Ihr Eprachenneninftem bas Brabitat "vorziiglich" fcon abgegeben haben, nur anichließen. Diefe Borgüge find barin gn feben, bag bas Botabellernen gang in Wegfall tommt und bag es nur eines bebarf. nämlich bie Wortabwandlung. Tiefe wieber ift in Ihrem Meufystem in so teldier Form einwandstel sestigelegt, baß es auch ein Untundiger einsach be-creifen nuß. Weiter ist von sehr großem Wert, baß man den der ersten Lettion an gleich mitten im Geschehen, set es Wort oder Schrift, sieht. Ich Tann Ihre Dilginolmittel jeben, gang gleich, ob er Arbeiter ber Etirn ober Fanft ift, fehr empfehlen und ich werbe mich and felbft bafür einfegen.

Burtharbisb orf. Martt 14, 21. Jan. 1987. Johannes Gorner toufm. Angeft.

Erstaunlicher Erfolg trok inapper zeit

3d hobe Shre Originalmittet für Engilich jest Monote im Bebrauch und muß icon fage

Osnabrud, 28. Jan. 1937. Batter Schilling Majditt, 22

Mehr als 3/4 Million Menschen bedienten sich unserer Standardsusteme

unmelbeschein m Nur vollständig ausgefüllte Anmelbescheine können ausgeführl werben!

An bie Frembsprachen-Gesellichall m. b. 5., München 2 SW/89. (In offenem Briefumichtag nut 8 Pfg. frantieren!) Senben Gie mir portofrei aus & Tage gur Unfict ohne Mietgebuhr die vollftanbigen Originalmittel für (Nichtgewünsches burchfreichen) Englisch-Französisch-Ftalienisch-Spanisch-Tichechilch

Tilgilian - gruif onle ich bos vollkändige Material frantiert an Sie jurid und bin damit jede Berpflichung los. Sende ich es nicht gurld, dann miete ich es dadurch and onlotließend Wochen gegen eine Kutzgedift von RM. 1.90 (bei zwei Sprachen RM. 2.90). Nach Ablauf diefer 4 Wochen werde lie Gebirf iberweifen und die Originalmittet an Sie frankfert gurldfeinden, Erigin ein eine die Gebirf iberweifen und die Originalmittet an Sie frankfert gurldfeinden, Erigin miet Kildfeindung auch dann nicht, fo allt die Wiete als zu den gielchen Wietbereindarungen verlängert. Weresienaberungen gede ich Ihnen an. Erfüllungsort Minchen, (Falls nicht bellfährig, auch Unterschrift von Bater, Mutter od. Bormund

eimerbetätig:.....

Schriftleitung: Nurnberg A, Plannenschmiedsgasse 19. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Schriftleitung. Kart Holz in Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19 — Berlagsleitung und verantwortlich für den Anzeigenteil: Max Fint, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Brud: Fr Monninger (Juh. S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 486 000 l. Vj. — Bur Zeit ist Preississe Ar. 6 gilltig Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 192

# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer 25

Erscheint wöchentl. Einzel-Nr. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite. 1 mm hobe Raum-Beile im Anzeigenteil —,75 RM.

Nürnberg, im Juni 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Mürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Max Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Bossichsonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schristleitungsschus. Freilag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

15. Jahr 1937

## Rechtswahrer als Judengenossen

Warum gewisse Anwälte Juden verteidigen / Nachspiel zum Prozeß gegen den jüdischen Volksvergister Obermaner / Der Rechtsanwalt Weißner in Dresden

Der Beruf des Rechtsanwaltes hatte in den Zeiten der November-Republik den größten Teil seines Unfehens verloren. Schuld daran waren die Juden. Ueberall, in allen Gauen des Reiches, wimmelte es geradezu von jüdischen Anwälten. Gemäß den Lehren ihres Geheimgesethuches Talmud=Schulchau-aruch faben fie in ihrem Berufe nur die willkommene Gelegenheit, das deutsche Bolk auszuplündern und alle jene aufrechten Männer, die den Mut hatten, sich dem Juden jum Rampfe zu ftellen, hinterruds zu erledigen. Wir danken es dem Neuen Deutschland, daß es die Macht jener jüdischen Rechtsbrecher gebrochen hat. Heute ist der Beruf des deutschen Rechtswahrers im deutschen Bolke wieder zu hohem Unsehen gekommen. Tau= fende und aber Taufende von nationals fozialistisch denkenden Rechtswahrern opfern sich auf in ihrem Bemühen, eine Rechtssprechung zu schaffen, die eines deutichen Boltes mürdig ift.

Wie es in jedem Beruse Außenseiter gibt, so weist auch der Berus der Rechtsanwälte Leute auf, die nicht würdig sind, den Chrentitel "Rechtswahrer" zu tragen. Ein Rechtswahrer des nationalsvialistischen Deutschsands nuß in seiner gesamten Amtsführung so handeln, wie es eines Nationalsvälalisten würdig ist. Tut er das nicht, dann hat er keine Berechtigung, seinen Berus weiter auszuüben. Dann gehört er rücksichtslos entsernt.

#### Aus dem Inhalt

Verliner Brief
Vorbeugen ift besser als heilen
Letzte Zuckungen einer Alten HerrenRomantik
Wie ich Judengegner wurde
Schlesien meldet
Was Auslandszeitungen verschweigen
Das Vegräbnis des armen Sepp

### Hudenverteidiger

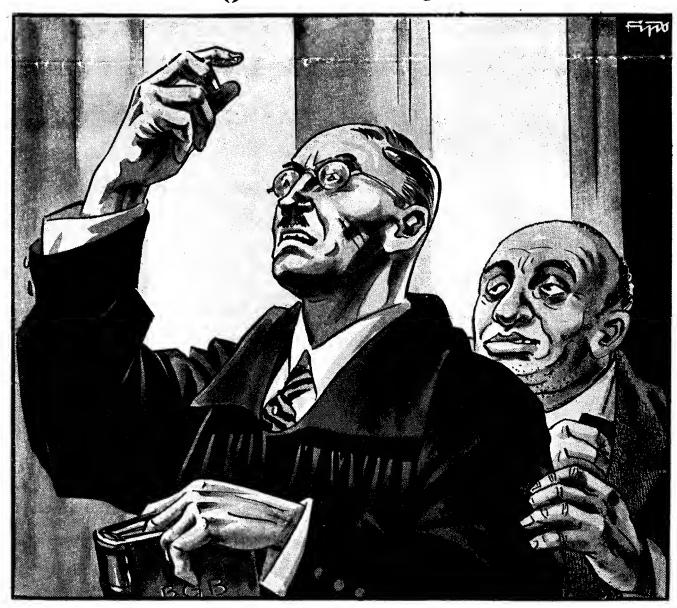

Es läßt noch manchen Rechtsanwalt, Das Ringen um die Zukunft kalt,

Daß schamlos er für Hudasgeld. Sich vor des Volkes Feinde stellt

### Die Juden sind unser Unglück!

### Deutschland und das Judentum

Das Neue Deutschland murde von der NSDAB. geschaffen. Partei und Staat sind eines. In ihrem Programmpunkt 4 hat die Partei ihre Stellungnahme gegenüber dem Judentum klargelegt. Er lautet:

"Staatsbürger fann nur fein, wer Boltsgenoffe ift. Boltsgenoffe tann nur fein, wer deutschen Blutes ift, ohne Rudfichtnahme auf Konfession. Kein Inde kann daber Bolfsgenoffe fein."

Weiter hat das Neue Deutschland in den Gesetzen des denkwürdigen Nürnberger Reichstages vom 15. September 1935 einen Trennungsftrich zwischen dem deutschen Bolle und der jüdischen Rasse gezogen. Der Jude ift nicht mehr Staatsbürger, sondern nur Gaft unferes Bolkes.

Es ist dem ganzen deutschen Bolle bekannt, wie das Weltjudentum die Indengesetzgebung des Neuen Reiches beantwortet. In aller Welt hett der Jude gegen uns. Die Hakenkreuzfahne wird bespudt. Schauerliche Grenelmärchen werden erdichtet und in Judenzeitungen mil= lionensach gedruckt. Der deutsche Kausmann wird bonkot= tiert. Wer deutsche Waren sührt, wird zugrunde gerichtet. Die Ehre und das Ansehen Deutschlands werden in geradezu schändlicher Beise in den Schmut gezogen.

Diesem Vorgehen des Weltjudentums gegenüber bleibt uns nur das Recht der Notwehr. Wir müffen uns des Juden entledigen. Tun wir das nicht, dann wird uns der Jude vernichten. Es ift daher die Pflicht eines jeden Deutschen, dem vom Juden bohkottierten deutschen Raufmann beizustehen. Wer beim Juden tauft, ftellt dem Weltjudentum neue Mittel gur Berfügung für seinen Rampf gegen das Deutschtum. Es ift unfere Pflicht, nur zu beutichen Mergten ju geben. Wer die Silfe von Judenarzten in Unfpruch nimmt, fturgt fich felbft ins Berderben. Es ift unfere Bflicht, nur den Rat von deutschen Rechtswah= rern zu hören. Wer einen jüdischen Rechtsanwalt mit der Wahrung seiner Interessen beauftragt, ift nicht wert, Deutscher zu heißen.

All das ist klar und eindeutig. Das Bolk hat dies auch schon längst erkannt. Nur in gewissen Rreisen ber "Intelligenz" ist man noch nicht ganz so weit. In den Gehirnen mancher sog. "Intellektueller" hat sich im Laufe von Jahren und Jahrzehnten eine so dide Schicht Raltes gebildet, daß felbst die flarsten Gedankengange nicht verstanden werden können. Einige Beispiele mögen dies beweisen.

### Sie verteidigen Juden

Der Stürmer erhält von Dienststellen der Bewegung, von SA.= und SS.-Führern, von Dienststellen des Staates und von Dugenden seiner Leser immer wieder Rachrichten, daß sich dentsche Rechtswahrer dazu hergeben, jüdische Interessen vor Gericht zu vertreten. Diese Meldungen sind oft so trag, daß man sie nicht für mahr halten möchte. Die vom Stürmer eingeleiteten Riidfragen bestätigen aber in fast allen Fällen die Richtigkeit der Angaben. Es ift Tatfache, daß hente noch ge= wisse deutsche Rechtswahrer Juden vor Ge= richt vertreten! Es ist Tatsache, daß ge= wisse deutsche Rechtswahrer in jüdischem Auftrag Zahlungsbesehle gegen beutsche Frauen und Männer, ja fogar gegen Bar= teigenoffen ermirten! Es ift Tatfache, daß gewisse deutsche Rechtswahrer selbst die übelften jüdischen Grogverbrecher vor deutschen Gerichten angesichts des Sitler= bildes und des hoheitszeichens, das die Richter tragen, freiwillig verteidigen!

#### Geschäftstüchtige Rechtswahrer

Bas das deutsche Volk von diesen judenfreundlichen Rechtswahrern hält, geht aus den vielen Briefen hervor, die täglich beim Stürmer einlaufen. Gin Rechtswahrer, der selbst im Reuen Deutschland freiwillig Inden verteidigt, kann kein Nationalsozialist und damit auch fein guter Deutscher sein. Warum verteidigt er einen Juden? Er tut es deswegen, weil die Sache für ihn ein gutes Weichäft ift. Er ift in feinem gangen Denken und Trachten ein "Geschäftsmann", und sieht in seinem Beruf nur ein Mittel zum Geldverdienen. Db dieses Geld nun vom Inden kommt oder nicht, das ist ihm gleichgültig. Sein Denken ift fo verindet, daß ihm die Betreuung eines fremdrassigen Gauners nicht die geringften Gewiffensbiffe macht. "Gefchäft ift Weichäft", sø sagt er und streicht schmunzelnd die Silberlinge ein, die ihm der Jude für seinen Verrat bezahlt.

#### Reinde des Neuen Reiches

Es gibt aber auch Rechtswahrer, die aus einem anderen Grunde heute noch Juden vertreten. Sie wissen genau, wie sich das ganze deutsche Bolt darüber emport, wenn deutsche Anwälte zu fremdraffigen Gannern halten. Aber gerade deshalb tun fie es! Es macht ihnen Freude, der Partei immer wieder zu verstehen zu geben: "Ich laffe mir von ench feine Borichrif-

ten machen." Es macht ihnen Freude, die Aufflärungsarbeit der Bewegung bewußt zu sabotieren. Es macht ihnen Freude, dem Todfeind des Dritten Reiches, dem Juden, gu helfen.

Die meisten dieser Herren haben eine bewegte poli= tische Bergangenheit hinter sich. Sie waren Frei= maurer, die einst mit Juden an einem Tisch sagen und ihr Baterland verrieten. Sie waren Bentrums = bongen, die zwar bei den Prozessionen die diciften Rerzen trugen, in Wirklichkeit aber zu den berüchtigtften Lebemännern zählten. Sie waren sanatische Nazi= haffer. Heute wollen sie ihre But auf die Bewegung durch solchen Verrat fühlen. Sie warten nur auf den Augenblid, wo der Nationalsozialismus abgewirtschaftet hätte. Dann würden fie sich offen als Knechte der Suden bekennen und das ihre tun, daß ihre nationalsozialistisch denkenden Berufsgenossen vernichtet werden. Daß sie allerdings zehntausend Jahre alt werden müßten, um fo etwas zu erleben, daran denten fie nicht.

#### "Also steht denn das geschrieben?"

Mehrfach hört man von solchen Rechtswahrern den Einwand, daß vorläusig noch feine gesetlichen Bestimmungen bestünden, die allen deutschen Unwälten die Bertretung von Juden rundweg verbieten. Diese Herren scheinen aber nicht zu wissen, daß es auch ein unge= idriebenes Gefet gibt, das lautet: "Sandle in allen Lebenslagen fo, wie Du es als Deutscher, wie Du es als Nationaliozialist berantworten fannst." Ein Anwalt, der aus freien Studen Juden verteidigt, (für Pflichtverteidiger gilt dies felbstverständlich nicht!) ist kein Nationalsozialist und damit tein Deutscher. Er ift ein Judengenoffe. Er ift nicht würdig, in den Reihen jener Behntaufenden von Rechtswahrern zu stehen, de= ren einziges Denken und Trachten darnach gerichtet ift, die deutsche Rechtssprechung sauber zu halten.

#### Audaslohn

Andere Rechtswahrer wieder kommen mit folgen= dem Einwand: "Wenn wir die Vertretung von Juden übernehmen, dann machen ja wir das Wefchäft und der jüdische Anwalt wird fern gehalten!" Ber fo daher redet, der beweist damit, daß er von der Judenfrage noch keine Ahnung hat. Es geht ja nicht ums Geschäft! Es geht um viel mehr! Es geht um unser Bolt! Die deutschen Rechtswahrer sind für das deutsche Bolt da. Der Jude mag feine Angelegen=

#### Wenn das deutsche Wolf es gewußt hätte

was es heute weiß, dann hätte der Jude nach dem Kriege nicht das Ungluck in die deutschen Lande bringen können, an deffen Nachwirkungen wir heute noch zu leiden haben. Seute weiß das deulsche Wolk, daß

#### der Aude

es ist, der durch eine von ihm herbeigeführte Weltrevolution

sich die Weltherrschaft verschaffen will. Die Weltherrschaft kann der Aude aber nur erringen, wenn er in den nichtjüdischen Wölkern

#### verführte Massen

findet, die ihm als bolichewistische Sturmtruppen und Internationale Brigaden

den Weg bahnen helfen zur

Verstlavung der Menschheit.

Wer mit dem Stürmer aufflären hilft, hilft mit, daß die Soffnung des Weltsuden sich nicht erfüllt.

Gebt den Stürmer von Hand zu Hand!

heiten durch seine Rassegenossen regeln lassen. Es könnte ja sonst mit dem gleichen Rechte ein deutscher Bfarrer im Sahme-Gottesdienst predigen und ein deutscher Organist in der Synagoge die Mufik spielen wollen. Den deutschen Rechtswahrern kann es vollkommen gleichgültig sein, was Juden auszumachen haben.



Der neue Chef-Rabbiner von Palaftina Dr Isaac herzog, früherer Chef Rabbiner von Irland. Rabbiner find Kenner und Prediger der Verbrechergefete des Talmuds

#### Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Dolkes Julius Streicher

### Noch 2273 Judenanwälte in Deutschland!!

Nun gibt es aber noch ganz besonders "schlaue" Rechtswahrer. Sie sagen: "Wir müssen ja die Vertre= tung von Juden übernehmen, da es nicht mehr genügend Indenanwälte gibt." Dazu ift folgendes zu fagen: Niemand wurde fich mehr freuen, als der Sturmer, wenn dies wirklich Tatsache wäre. Aber das gerade Gegenteil ift der Fall! Obwohl schon viele Judenamwälte ausgewandert sind und durch Berordnungen Einschränkungen erfolgten, sind noch viel zu viel Judenanwälte im Reiche tätig. Einige Beispiele! Die Rechtsamvaltskammer Berlin umfaßte am 1. Ja= nuar 1937 2858 Mitglieder. Davon find 934 3uden! Das ift ein Prozentsat von faft 33 Prozent! Gine Bahl, die ein vielfaches dessen darftellt, mas der Einwohnerzahl Berlins nach entsprechend ift. Der Bezirk Frankfurt a. M. zählt unter 451 Amwälten 115 Juden. Das sind über 25 Prozent. Breslau hat 1002 An= wälte. Darunter sind 213 Inden, d. f. 21 Prozent.

Damit sich die Allgemeinheit ein Bild darüber maschen kann, wieviele jüdische Rechtsamwälte heute noch im Reiche tätig sind, bringen wir nach amtlichem Material eine Liste:

| Nechtsanwalts-<br>kammer: | Zahl ber<br>Unwälte: | darunter<br>Auden: | Prozent-<br>fat: |
|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Augsburg                  | 210                  | 9                  | 4,3 %            |
| Bamberg                   | 310                  | 25                 | 8 %              |
| Berlin                    | 2858                 | 934                | 32,7 %           |
| Braunschweig              | 157                  | 4                  | 2,6 %            |
| Breslau                   | 1002                 | 213                | 21 %             |
| Celle                     | 831                  | 43                 | 5,1%             |
| Danzig                    | 78                   | 28                 | 36 %             |
| Darmstadt                 | 291                  | 40                 | 13,7 %           |
| Dresden                   | 1678                 | 56                 | 3,3 %            |
| Düffeldorf                | 879                  | 60                 | 6,8%             |
| Frantfurt a. M.           | 451                  | 115                | 25,5%            |
| Hamburg                   | 885                  | 112                | 12,6 %           |
| <b>Samm</b>               | 1295                 | 73                 | 5,6 %            |
| Zena                      | 311                  | 8                  | 2,5%             |
| Rarleruhe                 | 556                  | 90                 | 16 %             |
| Raffel                    | 219                  | 19                 | 8,6 %            |
| Riel                      | 453                  | 13                 | 2,8%             |
| Köln mit Gaarland         | 1076                 | 54                 | 5 %              |
| Königeberg                | 383                  | 34                 | 9 %              |
| Leipzig (RG)              | 25                   | 2                  | 8 %              |
| Marienwerder              | 100                  | 3                  | 3 %              |
| München                   | 908                  | 105                | 11,5%            |
| Naumburg                  | 763                  | 39                 | 5,1 %            |
| Nürnberg                  | 423                  | 64                 | 15 %             |
| Oldenburg                 | 75                   | 2                  | 2,6 %            |
| Potsdam                   | 409                  | 24                 | 5,8 %            |
| Rostod                    | 227                  | 6                  | 2,6 %            |
| Gtettin                   | 360                  | 23                 | 6,4 %            |
| <b>Stuttgart</b>          | 584                  | 57                 | 9,8 %            |
| 3weibrüden                | 207                  | 18                 | 9 %              |

#### Der Prozeß Obermaner

In fast jeder seiner Ausgabe muß der Stürmer die Feststellung machen, daß sich immer noch deutsche Rechts= wahrer bereit finden, freiwillig die Berteidigung von Juden zu übernehmen. Ein besonders kennzeichnen= der Fall hat sich vor einigen Monaten zugetragen. In Würzburg hatte sich der Jude Dr. Leopold Faak Ober= maher wegen einer Unzahl von Verbrechen gegen den § 175 zu verantworten. Der Jude hatte im Laufe der Zeit annähernd 2000 dentsche Anaben und junge Männer verdorben. Obermaner ift der übelste und schmutigste Sittlichkeitsverbrecher der letten Jahre und Jahrzehnte. Was sich bei der Berhandlung vor der Würzburger Straffammer abspielte, war so grauenhaft, daß darüber nur andeutungsweise geschrieben werden konnte. Der Jude wurde zu 10 Jahren Zuchthaus und Sicherungs= verwahrung verurteilt. Der Stürmer hat sich in seiner Nummer 52 des Vorjahres mit dem Fall Obermaber, soweit dies möglich war, auseinandergesett. Er schilderte, wie der Jude seine Opfer fuchte und warnte die deutsche Jugend vor jüdischen Volksverderbern. Weiter ging er darauf ein, mit welch skrupelloser Unverschämtheit sich Dbermaher vor Gericht verteidigte. Bum Schluß stellte der Stürmer mit Genugtuung fest, daß das Würzburger Gericht durch einen vorbildlichen Urteilsspruch dem übelsten Jusgendverderber der Gegenwart für immer sein talmus disches Handwert gelegt hat.

#### Rechtsanwalt Meißner aus Dresben

Wie nicht anders zu erwarten war, legte der Jude gegen das Urteil Revision ein. Und nun geschah etwas saft unglaubliches. Ein deutscher Amvalt erklärte sich bereit, die Bertretung dieses Juden vor dem Reichssgericht zu übernehmen. Es handelt sich um die Rechtssanwaltskanzlei Dr. Gerhard und Frideburg Meißner in Dresden-A., König-Johann-Straße 12. Der deutsche Rechtsanwalt Meißner übernahm also freiwillig die Bertretung eines Fremdrassigigen! Er übernahm freis

willig die Betreuung des niederträchtigsten und schmußigsten jüdischen Sexualverbreschers der Gegenwart! Er übernahm freiwilslig die Berteidigung eines jüdischen Bolksversderbers, der sich Jahre hindurch in grauenhafter Beise an der deutschen Jugend vergangen hatte!

In seiner Nummer 7 des Jahres 1937 schrieb der Stürmer darüber nun folgendes:

maher die Kanzlei Dr. Gerhard Meißner und Dr. Frideburg Meißner in Dresden-A., König-Johanns Straße 12, übernommen. Wie wir erfahren, handelt es sich hier um deut sche Rechtsanwälte evangelischt Intherischen Bekenntnisses. Es dürfte die Tresdner Deffentlichkeit interessieren, daß sich die Rechtsanwaltstanzlei Meißner bereit gesunden hat, jüdischer Silsberlinge wegen einen Boltsverderber übelster Sorte vor dem Reichsgericht zu verteidigen. Rechtsanwälte mit einer solchen Gesinnung fallen der Berachtung des ganzen deutschen Boltes anheim."

### Was sagt das Volk dazu?

Millionen von deutschen Männern und Frauen lasen diese Notiz im Stürmer. Sie waren empört darüber, daß sich ein deutscher Amwalt freiwillig zum Fürsprecher eines jüdischen Großverbrechers gesmacht hatte. Das Bolt hat eine klare und eindeutige Ansdruckiveise. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die Protestbitese, die Herrn Dr. Meisner aus dem Bolte zugingen, an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. So schrieben drei Männer der EN.:

Frau Lucie R. aus Schmalfalden schrieb an die Kanzlei Meigner in Dresden folgenden Brief:

"Schmach und Schande, wenn man heut lesen muß, daß sich beutsche Anwälte sinden, die einen solchen Großverbrecher, wie dieser Obermayer ist, vor dem Reichsgericht vertreten wollen!! — Ja — meine Herren Anwälte, besigen Sie denn gar keinen Rassenstellung mehr, daß gerade Sie eine soiche Bertretung übernehmen wollen, die sogar ein Judenanwalt abgelehnt hat? Kenzuehmen wollen, die Judenfrage? Oder haben Sie schon einem eit überhaupt die Judenfrage? Oder haben Sie schon einem letwas von einem jüdischen Gesehbuch Talmud-Schulchansaruch gehört? Ich din gern bereit, Ihnen dieses leihweise zu überlassen. Bissen Sie, daß es gerade die Juden waren, welche Sie schon im Mutterleibe beschinnst haben? Denn nach dem Talmud ist eine schwangere Frau einem trächtigen Stüd Biehgleichzustellen!! — Wollen Sie auch nun noch die Bertretung auf gleichzustellen!! — Wollen Sie auch nun noch die Bertretung aus gleichzustellen!! Dann aber raus aus der Anwaltstammer! Sind Sie sich denn gar nicht bewußt, was es heißt, heute im Oritten Reich Anwalt sein zu dürsen?

heil hitler! Frau Lucie R.

Schon aus diesen beiden Beispielen geht hervor, wie das Bolk die Handlungsweise des Herrn Meihner beurteilt. Ein deutscher Auwalt, der freiswillig die Bertretung eines Juden übersnimmt, fällt der Berachtung des Bolkes anheim.

#### Meißner fliegt hinaus

Herr Dr. Meißner erlebte aber noch andere llebers raschungen. Mit einem Schreiben vom 15. Februar 1937 erklärte der Dresduer-SportsClub den Außs schluß seines Mitgliedes Meißner. Das Schreiben lautet:

"... Wir teilen Ihnen mit, daß Sie durch einstimmigen Beschluß des Aeltestenrates vom 15. Februar aufgrund des § 7 Abs. b der Bereinssatzungen (Schwere Schädigung des Ausehens des Bereins) mit sosortiger Wirkung aus dem Dresdner Sportsclub ausgeschlossen worden sind.

Dem Befchluffe zugrunde liegt die Beröffentlichung in Rr. 7 (1937) bes Sturmers. . . . "

Kurze Zeit später verfügte der Beauftragte des Reichssportführers für den Gau Sachsen den Ausschluß Meißners aus dem Neichsbund für Leibesübungen. In dem Brief heißt es u. a.: wörtlich:

"... In Anbetracht Ihres Berhaltens, Berftoß gegen bas Empfinden ber Boltsgemeinschaft, sowie gegen bas Raffe-Gefes

verfüge ich zufäglich Ihren Ausschluß aus bem beutschen Reichsbund für Leibesübungen . . . . "

Am 3. März 1937 wurde Meißner auch aus dem Akademischen Sportverein hinausgeworfen. Selbst dem Dresdner Fechtslub blieb nichts anderes übrig, als "Konsequenzen zu ziehen." Im Gegensat zum DCC., DRL. und ASD. aber sah man hier dem Herrn Meißner nur ungern scheiden. Das geht aus einem Brief des Clubführers Uhlich hervor, der am 11. März 1937 an Meißner u. a. folgendes schrieb:

".... möchte ich Ihnen hiervon vorher Kenntnis geben und zweds weiterer Steilungnahme bis 15. 3. um eine Mitteilung bitten, ob Sie sich bei bem Ausschliegungsbeschluß beruhigt ober Beschwerde eingelegt haben . . . . "

(Fortsetzung nächfte Seite)

#### Ein echter Talmudjude



Sinrmer-Ardin

Das Bild zeigt den Juden Gustav Eisenstädt aus Dirschau in Polen. Er hat sich seit 1925 ohne Arbeit und ohne feste Wohnung als Schnorrer im ganzen Neiche herumgetrieben. Erst am 2. Februar 1937 konnte er durch einen Kriminalbeamten von Bruch sal sestigenommen werden. Ans dem Gesicht des Eisenstädt spricht die Riedertracht seiner Nasse.

### Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit



Stürmer-Archip

#### Insassen zuchthauses

Det Teufel spricht aus den Augen der Talmudjuden

### Meißner und die deutsche Presse

Der Stürmer unterläßt es, sich auch darüber zu äußern, in welch unkollegialer und unseiner Weise Herr Dr. Meißner sich in seiner Revisionsbegründung gegensüber feinen richterlichen Berufsgenossen benommen hat. Darüber mögen die Fachleute urteilen! Interessant ist ein Brief, den Dr. Meißner am 25. Februar 1937 an Direktor Siegert in Tresden schrieb. Hier heißt es:

".... Mir wurde auch gesagt, daß es sich um einen Dr. Obermager und um ein Delitt aus § 175 StoB. handele. Ich hatte nie darüber auch nur das Geringste in irgend einer Zeitung gelesen, da ich den Stürmer noch nie gelesen habe und grunds fählich in Tageszeitungen Berichte aus den Gerichtsfälen mit Rücksicht auf die regelmäßig höchst laienhafte Art der Berichterstattung nicht lese..."

Daß Herr Meigner nie den Stürmer gelesen hat, wundert uns bei seiner Einstellung nicht. Sein Urteil über die Gerichtsberichterstatter der gesamten deutsichen Tagespresse aber ist eine Unverschämtsheit!

#### Er entschuldigt die Berbrechen des Obermaner

Der Brief, den Dr. Meißner an Direktor Siegert schrieb, ist aber auch nach einer anderen Richtung hin interessant. Er schrieb:

".... Die ihm (Obermayer) zur Last geiegten Delitte siegen zu einem ganz geringen Teil im Jahre 1934, in der Hauptsache früher. Es hat sich dabei in der Hauptsache um gegenseitige O. mit auch sonst schon homosexueli tätig gewesenen Homosexuelien gehandelt. Gine solche Betätigung war nach der ständigen Rechtssprechung des Reichsgerichts zwar verwerslich aber strassos..."

"... Nach dieser Entscheidung (des Reichsgerichts) werden in Deutschland vieie homosexueile nachträglich wegen früher begangener gegenseitiger D. versolgt, die sie in der Meinung begangen haben, nichts Strasbares zu tun. Mich hat vorwiegend die sorm ale Seite der Angelegenheit beschäftigt. Ich erwähne das Borstehende jedoch, weit es eine tendenziöse Einsteinung ist, wenn man mir vorwirst, einen "Bollsverderber", einen hundert fachen Rnabenverführer und dergl. verteidigt zu haben..."

Dr. Meißner macht also den Versuch, die Verbreschen des Juden zu entschuldigen. Er bestreitet sogar, daß ein Kerl, wie Obermaher, ein Volksver-

der ber ist!! Wenn man das liest, dann brancht man sich über nichts mehr zu wundern. Unwillfürlich denkt man an den Sat, den die 3 SN.=Männer an Dr. Meiß= ner schrieben: "... und das gleiche Schwein sind, wie Ihr Klient..."

#### Wer ift Berr Meißner?

Was für eine Persönlichkeit Herr Dr. Meißner aus Dresden ist, dürfte aus den eben angeführten Beispielen klar hervorgehen. Es ist aber aufschlußreich, zu ersahren, welches Urteit eine Dienststelle über ihn abgibt:

"Sinsichtlich ber politischen Einsteilung des Chepaares Gerhard und Frideburg Meißner vor der Machtübernahme ist seste
gesteilt worden, daß beide gegen den Rationalsozias
lismus eingestellt waren und auch heute noch
dieseibe Gesinnung haben. Wenn auch keine Tats
sachen dasur befannt sind, daß sie politisch aktiv in einer
Gegnerpartei den Nationalsozialismus besämpst haben oder in
einer derselben organisiert waren, so steht doch zweiselss
ohne sest, daß beide den Nationalsozialismus besämpst haben oder in
einer derselben organisiert waren, so steht doch zweiselss
ohne sest, daß beide den Nationalsozialismus abs
lehnen. Das Ehepaar M. gehört keiner Giederung der
Partei als Mitglied an. Opfers und Einsabereits
schaft kennen sie nicht. Die Hakenkreuzsahne
ist von ihnen niemals gehißt worden. Berans
staltungen der RSDNB, besuchen sie grundsäslich nicht. Ihre poiitische Gesinnung haben sie erst kürziich
wieder unter Beweis gestellt, indem sie den jüdischen Rasses
schänder Obermayer in der Medisionsklage vor dem Reichs
gericht vertreten! Das Chepaar Weißner ist nicht nur poiis
tisch unzuverlässig, sondern sogar staatsgesährlich.
Während ihres Ausenthaltes aus der Strucktraße 29 haben sie
sich weder bei den Parteis noch Bolksgenossen Sympathien ers
ringen tönnen. Ihr Austreten ist in jeder Beziehung
nicht vollsgemeinschaftlich."

Eine andere Stelle urteilt über Dr. Meigner und

"Miem Anschein nach sind beide politisch voiltommen uns interessiert. Dies tommt auch dadurch zum Ausdruck, daß sie sür den Rationalsozialistischen Rechtswahrerbund, seine Beranstaitungen und seine Bestrebungen teinerlei attives Interesse an den Tag legen. Frau Dr. M. ist 1934 bereits wieder aus dem Rechtswahrerbund ausgeschieden und zwar auf eigenen Antrag, während Dr. Gerhard Meißner dem Bund seit Februar 1934 ausgehärt.

1934 angehört. . . ."
... Dr. Gerhard Meigner erfreut fich im beruflichen Bertehr mit Berufsgenoffen teiner Beliebtheit. Sein

Auftreten gegenüber Berussgenossen und auch gegenüber Richtern wird als anmaßend, übertrieben selbstbewußt und vielsach beseidigend empfunden...."

".... Gegen Dr. Meißner ist im Jahre 1925 ein Cherengericht der Sächsie figen Anwaltstammer durchgeführt worden, in bessen Berlauf er zur Strase einer Berwarn ung verurteit worden ist. Diese Bestrasung erfolgte, weil er sich eines Bertrauensbruches schuldig gemacht und damit mindestens den Gindrud erwedt hatte, als ob er Parteiverrat begangen hätte. . . ."

#### Nationalsozialistische Rechtspflege im nationalsozialistischen Deutschland

Es ließe sich noch manches über diesen fonderbaren Anwalt aus Dresden fagen. Der Stürmer wird dazu anderswo Gelegenheit nehmen. Wir haben auch nicht den "Fall Meigner" deswegen ausführlich dargestellt, weil uns die Berfon des Meigner intereffiert. Rein! Wir haben dies aus grundfählichen Erwä= gungen heraus getan. Seit nahezu 15 Jahren tampft der Stürmer für die deutsche Rechtspflege. Er hat sich für den deutschen Rechtswahrer schon zu einer Zeit eingesett, als der Jude noch die Rechtspflege beherrschte. Jahrelang hat er diesen Kampf allein und aus eigener Rraft geführt. Mehrfach mußten deswegen der Herausgeber des Stürmers und der verant= wortliche Schriftleiter ins Gefängnis gehen. Aber sie gaben den Kampf nicht auf, sondern stritten nachher umfo erbitterter für ein neues Deutschland, für eine judenfreie und sanbere deutsche Rechtspflege. Es gibt wenig Berufe, die eine so große Sendung zu erfüllen haben, wie der des deutschen Rechtswahrers. Für ihn fämpft der Stürmer nach wie vor mit verbiffener Leidenschaft. Wer nicht Nationalsozialist ist und dies nicht durch die Tat beweist, hat in den Reihen der Rechtswahrer nichts zu suchen. Nationalsozialistische Rechtswahe rer sind die Garanten für eine nationals sozialistische Rechtsfprechung. Dhne na= tionalsozialistische Rechtssprechung aber gibt es fein nationalsozialistisches Deutschland. Ernft Siemer.

#### Des Auden Gott ist das Geld



Aus ber in Neugork erscheinenden Zeitung "Neugork American" vom 9. 12. 36.

Der Text unter dem Bilbe lautet:

Tobias Bildstein, 110 Jahre alt, stellte bei der Feier seines 110. Geburtstages seine Braut Resbecea Leffer, 75 Jahre alt, den Gratulanten vor. Die Hochzeit wird erst stattsinden, wenn sie sich über die Mitgist der Braut einig sind. Tobias verlangte ursprünglich 1500 Tollar und Rebecea bot 200 Dollar. Später ging er auf 1000.— herunter und sie erweiterte ihr Angebot auf 500 Dollar.

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streiche

### Berliner Brief

#### Rochmals der Jude Kutschera vom Case Wien! / Jud Miener bei der Schufa / Ein Jude besucht den Stürmer

Lieber Stürmer!

Ich habe mich schon mehrsach mit dem Juden Antschera vom "Case Wien" und "Zigennerkeller" am Anrfürsten-damm auseinandergesett. Erst vor wenigen Wochen schrieb ich im "Berliner Brief" der Stürmernnumer 16 darüber, daß die nichtjüdischen Angestellten des "Enfe Wien" ihre Bäfche auf dem gleichen Serd tochen müffen, auf dem fonft die Speifen für die Bafte gnbereitet werben. Die Berliner Polizei griff ein. Der Jube Rutichera hat nun eine Waschgelegenheit für seine Angestellten geschaffen. Natürlich wälzt er jett jede Schuld von sich und schiebt die Berantwortung auf andere. Seine Wirtschafterin Frieda Tiedemann umg nun bugen,



Das jüdische Damen- und Kinderkonfektionsgeschäft Arnold Müller in Berlin

was er, der Jude Kutschera, auf dem Gewissen hat. Dbwohl die Tiedemann schon 20 Jahre in diesem Betrieb beschäftigt ift, hat er sie nun Knall und Fall entlaffen. Ift das nicht echt jüdisch, lieber Stürmer?

Der Herr Kutfchera wird sich täuschen, wenn er unn glaubt, sidjer gu fein. Wir Berliner Rationalsozialisten halten die Angen offen. Jeder Berliner muß wissen, daß ber "Zigennerfeller" und das "Cafe Wien" am Antsür-stendamm rein jüdische Betriebe sind. Wertropbem noch fein Geld zum Inden trägt, ist nicht wert, Deutscher zu heißen.

#### Aud Mener und sein Abschied bei der Schufa

Und nun zu einem anderen Thema! In der Zimmerstraße 3/4 befindet sich die "Schnfa" (Schukgemeinschaft für allgemeine Kreditversicherung). In diesem Justitut war bis zum 1. 4. 1937 der Jude Kurt Meher als Geschäftsführer tätig. Er konnte Einblick in alse Bücher nehmen und auf diese Weise ersahren, wer bereits den Offenbarungseid geleistet hat. Es war also praktisch so, daß ein Jude darüber entscheiden konnte, ob der nicht jüdische Antragsteller Aredit bekam oder nicht.

Beute besindet sich Mener nicht mehr bei der "Schufu".

Aber manche Angehörige des Instituts sahen ben Juden nur ungern icheiben. Das Berfonal überreichte bem Meger bei feinem Abschied einen Blumenftrang!! Es ift wirklich an ber Beit, daß die Berantwortlichen dieses Saufes nach dem Rechten seben und dasür Sorge tragen, daß nicht wieder ein Jude Ginstuß aus die "Schufa" bekommt. Sonst müßte man sie in "In—fa" umtausen.

#### Ein Jude besucht den Stürmer

Und nun zum Schluß etwas Luftiges, bas mir bon Deiner Bweigstelle in Berlin mitgeteilt wurde. Am Sonnabend, den 8. Mai, tam ein Krawattenverkäuser in die Berliner Zweigstelle in der Saarlandstraße. Er bot den dort beschäftigten Stürmer-Mitarbeitern seine Waren an. Die Lente faben dem Mann ins Gesicht. Sie wollten ihren Angen nicht trauen. Gin Pfunds. ju de war's! Ein Pfundsjude wollte fogar beim Stür-mer "ä Geschäftche" machen. Ratürlich forderten die Stürmer-Leute sosort den Ausweis des Hansierers. Und siehe: es handelte sich um den Inden Alfred Abraham, wohnhaft in der Mendelsvhnstraße 9 zu Berlin. Daß der Kerl sogleich hochhantig hinausstog, ift selbstverständlich. Aber man fieht barans wieder einmal, wie frech die Berliner Inden wieder geworden sind. Sie



Das judische herrenartikelgeschäft Record in Berlin mit feinem Lieferwagen

sind so frech geworden, daß sie sich sogar in die "Söhle des Löwen" wagen. Aber es dürfte nicht empfehlenswert sein, wenn der Inde sich eine solch heransfordernde Frechheit ein zweites Mal erlanben wollte.

#### Aluf Wiederhören!

Lieber Stürmer! Bur beute foll es genugen. Gin andermal wirst Du mehr von mir hören.

Deine Adelheid Schöller.

#### Küdin Schlochauer Eine Berliner Nähmaschinenvertreterin

Als außerordentlich tüchtig galt die 38 Jahre alte Judin Elli Schlochaner in Berlin. Bas nichtjudifche Bertreter nicht fertig brachten, das gelang ihr mit Leichtigkeit. Sie verkaufte pro Woche mindestens zwei Rähmaschinen. Das will schon allerhand heißen, denn eine Nähmaschine kauft man nicht täglich und der Unschaffungspreis ift ziemlich hoch.

Mit der Tüchtigkeit der jüdischen Reisedame hatte es unn aber eine besondere Bewandtnis. Gie befaß eine besondere Fähigkeit, welche ihren nichtjüdischen Kotleginnen abging, nämlid) die des Betrugs.

Im Talmud, dem jüdischen Geheimgesethuch, steht geschrieben:

"Es ist dem Gerechten (gemeint ist der Inde!) er= tanbt, zu betrügen, weil es Jafob auch tat." (jatt. rubeni.)

Diese Weisung war aber dem nicht übischen Weschäftsinhaber nicht bekannt. Auch in der Judenfrage scheint er noch nicht recht Bescheid zu wissen, sonst hätte er eine

Indin von vornherein nicht eingestettt. Daburch wäre ihm ein immerhin fehr bedentender Schaden erspart geblieben, wie der nachsvigende Tatbestand zeigt.

Eines Tages wurden die Auftragsscheine anläßlich einer Revision genan kontrolliert und da stellte fich berans, baß die "tüchtige judische Berfänserin" in Birktichkeit eine ganz raffinierte Talmudschieffe ist! Richt weni= ger als 60 Formulare hatte sie gefälscht und ebensvoiele Rähmaschinen verschoben! Mis ihr die Polizei einen Besuch abzustatten beabsichtigte, war sie verschwunden. Ihre Spur wies nach der Tschechoflowakei. Scheinbar wurde sie dort für judische Zwede nicht brandbar gefinden und fand beshalb keine passende Austellung. Bald war ihre Privatkasse ebenso leer, wie die von Prager Oberinden verwaltete Emigrantenkaffe. Sie stand vor dem Richts und beschloß Deutschland wieder mit ihrer Anwesenheit zu beglücken. Zunächst fuhr sie nach Königszelt in Schlesien, mietete sich dort einen Kraftwagen und ließ sich nach Berlin bringen.

Um ganze Talmudarbeit zu leisten, veraulaßte sie den Chanffeur, sie noch tagelang umfonst herumzusahren. Nachdem er wiederholt vergeblich auf Zahlung drängte, ließ er die jüdische Baunerin festuehmen.

Werte von Mf. 18000.— burch singierte Aufträge erschwindelt hatte. Ihre Talmudercien konnte sie in rassinierter Weise verdecken, weil sie nicht nur die Anzahlung, sondern auch die ersten Raten der angeblichen Runden leistete. Die ergannerten Maschinen wurden dann zu Schlenderpreisen abgesetzt. Die Runden fand sie durch Zeitungeinserate, in denen von "nie wiederkehrenden Gelegenheiten" die Rede war. Rund Mt. 10 000 .- fielen der judifchen Betrügerin

Bei der Verhandlung wurde sestgestellt, daß die "Ver-

fausstauone Elli" insgesamt 60 Nähmaschinen im

in die Hände, die sie restlos für ihren luguribsen Lebenswandel verwandte. Um die "nie wiederkehrenden Gelegenheiten" vorerst abzustoppen, schickte bas Gericht die Nähmuschinenjudin auf 1 Sahr und sieben Monate ins Gefängnis.

"Bas die Jüdin Schlochaner tat, entspricht gang ber Gewiffensweite Alliudas. Sie hat nur einen "Gvi" ausgeschmiert und damit das getan, was ihr ihr Relisigionsbuch vorschreibt:

"Es ist einem Känfer verboten, seinen Bolksgenoffen zu betrügen", (jod chafoto) "aber ben "Goi" darf er betrügen!"

Ebensv besteht auch keine Hossung, daß vielleicht die "nächstenliebende" Indengemeinde für ihre Raffegenoffin einspringt und dem betrogenen "Afum" feinen Schaden erfett. Weil es im Talmud ferner heißt:

"Wer seinen Bolfsgenoffen (foll heißen: "Naffegenoffen") betrogen hat, foll es ihm wiedergeben, einem "Goi" aber darf er es nicht wiedergeben."

Der Fall Schlochnuer follte für alle nichtjübischen Gefchäste eine ernfte Warnung sein, judische Reisende zu beschäftigen. Wer sich für einen Pfannknehen halt, läuft Gefahr gefreffen zu werden. Und wer mit Juben Gefchäfte macht, darf sich nicht wundern, wenn er dabei zu Schaden fommt.

#### Wieder ein vorbildliches Urteil Rassenschänder Spitz wandert ins Zuchthaus

Mit Frende und Genugtnung tann der Stürmer feftstellen, daß auch die deutschen Richter der Indenfrage immer mehr die nötige Anfmerksamkeit widmen und dies in ihren Urteilen gegen fremdraffige Sauner zum Ansdrud bringen. Go wird uns ans Berlin folgendes ge-

Bor der 8. Straffammer des Landgerichtes hatte sich der 58 juhrige Jude Max Spit wegen Beleidigung und versindter Anffenichande zu verantworten. Der Angeflagte betrieb eine Schneiderei und beschäftigte dort mehrere junge dentsche Mädchen. And nach Intrafttreten der Rürnberger Gesetze näherte er sich seinen Angestellten in echt jüdischer Beise. Gein Berhalten hatte zum Ziel, die von ihm abhängigen Mädchen für seine asintischen Triebe gefügig zu machen. Obwohl es nicht zu vollendeter Rafsenschande fam, verurteilte das Berliner Gericht den Inden zu 2 Jahren Buchthans und 5 Sahren Chrverinft.

Wenn alle deutschen Richter sich den Urteilsspruch der 8. Straffammer des Landgerichts Berlin zum Borbild nehmen, dann werden die Inden fich in Bufnnft huten, mit den Strafgefeben in Ronflift zu fommen.

#### Polnische Juden wollten für nichtsüdische Rundschaft 260 000 Kilogramm verfaulte Seringe faufen

In Gbingen tam ein norwegischer Dampfer mit einer großen Heringsladung au, die größtenteils verdorben war. Es stellte sich heraus, daß die meisten Fische verfault und nur für Fischmehl zu verwenden waren. Troßdem die Ladung die ganze Lust verpestete, hemühte sich eine Anzahl "jüdlischer Kausseute" Darum, die 260 1109 Kilogramm zu erwerben. Sie sanden sie "schrengen gut", (allerdings nur für die "Gosim"), doch wurde der Aufauf verboten.

Lachender Miene bewerktelligt der Inde den Tod einer Augahl "Gosim"; Handsche ift, daß er einen saftigen Rebbach fort!



Die Angestellten des Städtifchen fürforgeamtes in Deffau lefen eifrig den Stürmer

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit!

### Vorbeugen ist besser als heilen

#### Die Polizei des Dritten Reiches räumt mit den Berufsverbrechern auf / Zalmudjude Schiftan in Schlesien

Der Jude erkennt die Gesetze der gastgebenden Botter nicht au. Er hat seine eigenen Besetze. Sie find im Lalmud-Schulchan-aruch niedergelegt. Es steht geschrieben:

"Ter Bude darf fich nicht richten nach ben Staate: gesetten der Alfum (Richtsuden). Er hat fich zu richten nach ben Besetzen ber Buden, denn fonft maren biefe ja überflüffig." (Evichen hamischpat 368,11 Haga.)

Im Talund ift bem Anden ber Betrug am Richtinden gestattet. Das Gesetz lantet:

"Es ift dem Juden verboten, seinen Bruder gn betrügen. Jedoch den Alfum (Richtjuden) zu betrügen, ift erlaubt." (Coschen hamischhat 227, 1 und 26.)

Wenn der Inde atso einen Richtjuden betrügt, wenn er ihm sein Weld abnimmt, wenn er ihn anssangt und um alles bringt, bann begeht er im Sinne seiner Blaubenslehre kein Berbrechen, sondern eine gute Tat. Im **Lalumd** heißt es ja ausdrücklich:

"Das Hab und Gut der Alfum (Richtjuden) ist herrentos. Wer es zuerft au fich reißt, dem gehürt es." (Coschen hamischpat 156, 5.)

#### Mas sind Berufsverbrecher?

Wenn man diese Wesetze kennt, dann versteht man, warum in den Reihen der Berufsverbrecher fo viele Juden an finden find. Was versteht man unter Berussverbrechern? Bernfsverbrecher sind Untermeuschen, die einzig und allein vom Berbrechen leben. Untermenschen, denen Lug und Trug, Diebstaht und Ranb zur Gewohnheit geworden sind. Untermenschen, die nie und nimmer won diesen Berbrechen lassen fonnen. Untermenschen, die felbst durch harteste Strafen nicht zu beffern

#### Verufsverbrecher Schiftan

In Carlaruhe (bei Oppeln in Schlesien) wohnte der 33 jährige Inde Max Schiftan. Schon im Alter von 19 Jahren mußte er vor Gericht und befam wegen Ge= werbevergehens eine Getostrafe von 2000 Papier-



Stürmer-Archlo

#### So schaut er aus Die Satansfrate des jüdischen Berufsverbrechers Schiftan

mark. Rinn begann er das Leben eines echten Talmudjuden. Berbrechen reihte sich an Berbrechen, Strafe an Strafe. Sein Strafregister santet:

- 2. 21m 19. 4. 1923 vom Umtsgericht Ohlan wegen Glüd: fpieles zu einer Gelbstrafe von 15000 Papiermart ver-
- 3. 21m 4. 9. 1923 vom Amtsgericht Ohlan wegen verfchies dener Bergehen zu einer Geldftrafe von 1 Million Bapiermart.

- 4. Am 18. 9. 1923 vom Amtsgericht Dh lan wegen bers fchiedener Bergeben gn einer Gelbftrafe bon 5 Millionen Babiermark.
- 5. 9m 8. 6. 1925 vom Amtegericht Ohlan wegen Bergebens gegen die Beftenerung gn einer Gelbftrafe von 150 RM. 6. Mm 1. 4. 1926 vom Amtegericht Gagan wegen Betru=
- ges gu einer Gelbftrafe von 40 RM. 7. 21m 30. 12. 1927 vom Amtsgericht Ohlan wegen Bestruges gn einer Gelbstrafe von 50 MM.
- 8. Am 14. 6. 1928 vom Amtsgericht Sameln wegen Dieb= ft a h les zu einer Gelbftrafe von 25 99.
- Mm 10. 10. 1928 vom Amtsgericht Lemgo wegen Ber= gehens gegen das Bandergewerbegefet gu einer Gelbitrafe von 100 MM.
- 10. 2m 13. 11. 1928 vom Amtsgericht Sameln wegen
- Betruges zu einer Gelbstrase von 30 MM.

  11. Am 27. 12. 1928 vom Autsgericht Hameln wegen Unterschlagung zu einer Gelbstrase von 50 MM.

  12. Am 6. 4. 1929 vom Autsgericht Ohlan wegen Unterschlagen.
- follagung zu einer (Belbftrafe von 60 MM. 13. Um 3. 4. 1930 vom Umtegericht Ohlan wegen Betrus ges zu einer Wefängnisftrafe von 2 Bodjen.
- Mm 12. 4. 1932 vom Amtsgericht Brestan megen Dieb= ftahles zu einer Wefängnisftrafe von 2 Bochen.
- 15. 9m 23. 5. 1932 vom Amtogericht Raticher wegen Ber: gehens gegen bas Saufierftenergefet ju einer Gelbstrafe von 20 MM.
- 16. Am 22. 7. 1932 vom Umlegericht Breslan wegen Bes truges und Betrngsversuches im Rücksall zu einer Wejangnisstrase von 3 Monaten.
- 21m 26. 1. 1933 vom Schöffengericht Oppeln wegen fdmerer Urtunbenfälfdjung gu einer Befängnisftraje von 6 Monaten.
- 21m 8. 3. 1933 murden die Strafen 14 und 16 gn einer Befamtstrafe von 3 Monaten und 1 Boche Befängnis gu=
- 19. Am 5. 12. 1933 vom Amtsgericht Gera wegen Unterfolagung gu einer Gefängnisftrafe von 3 Monaten.
- 20. Um 5. 12. 1933 vom Amtegericht Biegenhale wegen Betruges im Rudfall zn einer Gefängnieftrafe von 6 Monaten.
- Um 15. 12. 1936 vom Finangamt Brestan Ent megen fortgefester Stenerhinterzichung zu einer Geld= ftrafe von 2000 MM.

#### Unfähige Rechtspflege in der Snitemzeit

Wenn man die Borftrafen bes Inden Schiftan näher betrachtet, so erkennt man wieder einmal, wie unfähig boch die bentsche Rechtspslege in den Zeiten der Indenrepublik gewesen ift. Einen bis zum Jahre 1929 bereits elsmal wegen Betrnges, Diebstahls usw. vorbestraften indischen Ganner glaubte man durch eine Geldstrase von 60 RM. beffern zu konnen! Gin Rerl, der langft ins Buchthaus gehörte, erhielt auch später noch Geld- und Gefängnisftrafen!! Run fann man verstehen, warum das Deutschland vor der Machtübernahme durch Adolf Sitter für jüdische Großganner ein Paradies gewesen war. Arme deutsche Männer, die in ihrer Not und Berzweiffung dem Zweiten Reiche fluchten, warf man auf Jahre in den Rerker, jüdische Berbrecher aber suchte man burch milbe Strafen wieder auf den "Weg der Tugend" zu führen.

#### Die Staatspolizei beugt vor

Das Neue Deutschland nimmt gegenüber dem Bernfeverbrechertum eine andere Stellung ein. Es sieht in ihm den Todfeind der staatlichen Ordnung und Sicherheit. Und darum sondert es solch unverbefferliche Verbrecher vor der Allgemeinheit ab. Darum fpricht es die Sicherungsverwahrung aus.

Im "Fall Schiftan" aber war es fo, daß ber jubifche Gauner nach dem Jahre 1933 zuerst auf keiner verbrecherischen Tat mehr ertappt werden konnte. Als aber das Finanzamt Brestan am 15. Dezember 1936 ben Inden wegen Stenerhinterziehung zu 2000 RM. Geldstrafe verurteilt hatte, griff die Geheime Staatspolizei ein. Sie ging dabei bon folgenden Ueberlegungen aus: Bleift der Inde in Freiheit, dann wird er ohne jeden Zweifel nene Berbrechen begehen. Damit dies aber nicht gefchehen fann und das dentiche Bolt vor weiteren Schadianngen bewahrt bleibt, mird der Jude von der Allgemeinheit ab-

Ein altes Sprichwort fagt: "Vorbengen ift beffer als heilen". Ein Jude kann von feiner "Berbrecherkrantheit" nie geheilt werden. Und barum muß man vorbengen! Die Staatspolizei hat mit ihrem Vorgehen gegen den Juden Schiften die frendige Zustimmung des ganzen dentschen Bolfes erhalten.

### Hüdische Rosenkranzhändler

Kein Land in Europa ist mit Juden so überslutet, wie Polen. Es gibt wohl keinen Artikel, an welchem fich Inden nicht die Hände waschen. Sogar mit Andachtsartikeln und Wegenständen des driftlichen Religionskultus ichachern fie dort. Durch die Erregung der fatholischen Bevölkerung sah sich das polnische Parlament veranlaßt, einem Gesetzuzustimmen, daß sich mit dem Sandel diefer Gegenstände nur noch folde Berfonen befassen dürsen, die dem Bekenntnis angehören, auf das sich die betreffenden Erzengnisse beziehen. Für Hebertretungen find Strafen bis zu 3 Monaten Befängnis und Geloftrafen bis zu 3000 Bloth vorgesehen. Immer wieder wurden von der katholischen Bevölkerung Polens Magen darüber erhoben, daß sich jüdische Unternehmer mit der Erzeugung von Kirchenartikeln beschäftigen.

3m Salmud, dem Wesetbuch der Juden, steht ge= ichrieben: "Das Areng gehört gum Göbendienft; ebenfo der fatholifche Priefter, feine Wemander, das Weihraudjaß und alle Rirdengeräte." (awodo foro.)

Gerner heißt es in "joro dea":

- 1. "Das Berneigen bor einem Arenz gitt als Wöhen: ienst und ist verboten."
- 2. "Bor Fürsten und Prieftern, die ein Areng an ihren Bewändern, oder Seiligenbilder auf der Bruft tragen, darf man fich weder verneigen, noch die Ropf= bededung abuchmen.
- 3. "Betet ein Jude und es fommt ihm ein Woi mit dem Greng in der Hand entgegen, dann darf er fich nicht verneigen, fetbst wenn er ein Webet fpricht, mo er fich fonft nach judifchem Nitus verneigen muß. Es ficht jouft aus, als ob der Jude dem Arenz eine Chrenbezengung erweist."

Bis zum beutigen Tage lodert der im Judentum ebenso tiefe, wie unausrottbare Haß gegen den Mazarener und seine Anhänger. Dies hindert die Anden aber nicht und kein Talmudparagraph verbietet es ihnen, mit Kirchenartikeln zu handeln und dabei ihren Rebbach zu machen.

Deshalb wird das neue Gesetz von der polnischen Bevölkerung mit großer Frende begrüßt. Db es dem üblen Talmudtreiben der Schacherjuden Abhilfe schaffen kann, bleibt abzuwarten. Es war ein widerliches Schauspiel, wenn man speziell in polnischen Ballsahrtsorten mitansehen umfte, daß jüdische Händler und Hausierer driftliche Ballfahrtsandenken verkauften. Von der Entweihung der verehrten katholischen Inadenstätten, burch aufdringliches Reklamegeschrei feilschender Juden, gar nicht zu reden!

Der fatholische Käufer war von jeher ein besonders beliebter Broden im Ret der judifchen Spinne.

Die ausgeschalteten "Gotteshändler" werden sich dafür mit doppelter Wucht auf einen anderen Artifel werfen, denn eine Fledermans schläft nicht immer nuter demfelben Balten und ein Jude braucht nicht immer den gleichen Maffematten!

Den Juden follte nicht erlaubt fein das zu behalten, was sie von anderen durch Bucher errafft haben; das Befte wäre, sie würden zur Arbeit zusammen: getrieben, so daß sie anstatt zu faulenzen und noch geiziger zu werden, ihr Brof verdienen müßten.

> St. Thomas Aquinas, Philosophischer Lehrer geb. 1225 A. D., geft. 1274 A. D.

Frauen und Mädchen die Juden lind Euer Derderben!

### Zinstyringil der Ethemer 25



Mordbrenner Bolfchewismus

Bölfer Europas, gebet acht, aus foldem Fener ift ichnell ein Beltbrand entfacht.



Judas Connenbrillen

Undurchbringlich für jeden Sonnenstrahl. Man sieht selbst bet ftarktem Sonnenschein alles schwarz. Bei Reisen burch Deutschsland unentbehrlich.



Blofgestellte Auftenträger Richt auf die Schale, auf den Kern fommt es an.



Anden baden Bas follen mer uns machen naß, es Wasser sieht uns sowieso schon bis zum Hals.

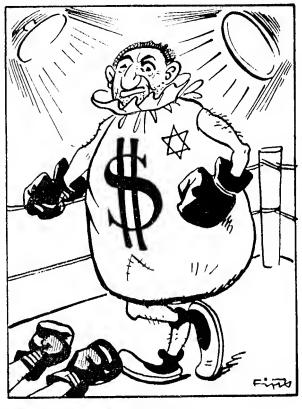

Americanischer Borfport f. o. Der Gelbjad, Beltmeister aller Klaffen.

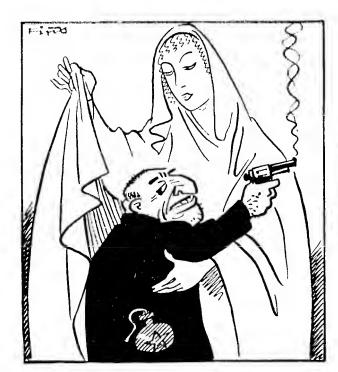

Berbrechertattit Ein Morder sucht stets beim Mitleid Zuflucht, er selbst fennt



Der Wolf im Schafspelz Gut getarnt, aber einmal doch gefangen.



Indenparadies Schweiz Und doch ist es auch dort nicht überall ratsam, sich nieders zulassen.

### Letzte Zuckungen einer Alten Herren-Romantik

Im Rabarett "Eden" in Nürnberg gastierte vor eini= | gen Monaten ein Conferencier (Anfager bes Programms) der durch feine luftigen Cachen allgemeinen Beifall fand. Bu feiner Spielfolge gehört auch eine Szene, in welcher er einen fogenannten "Alten Berrn" mit Studentenmuße in einer weinfeligen Stimmung eine Tifchrede halten läßt. Diefe Szene wurde von jenem Anfager im Monat Maj and im Stadtgarten-Bariete in Stuttgart vorgeführt. Bas fich dabei unn gutrug, ift fo fenuzeichnend für die da und dort noch bemerkbaren heimlichen Bünfche gewiffer Lente, daß wir darüber nicht ichweigen möchten. Studenten der Tednifden Sodifdule unternahmen plötlich einen wohl= organisierten Neberfall auf den Ansager und riffen ihm auf offener Buhne den Fradanging bom Leibe und ichlugen auf den Wehrlosen ein. Giner der Rollegen des Anjagers, die ju beffen Schutz auf die Biihne eils ten, mußte mit ichwerem Schadelbruch ins Sofbital eingeliefert werden. 99 Prozent der Anwesenden waren entruftet über das Borgehen jener "Studenten". Diese 99 Prozent waren die Anständigen, sie waren die wirklich Gebildeten, fie maren das Bolf!

Jener Borfall läßt ertennen, daß in den Röpfen gar manches "Alten Herrn=Söhnchens" noch die Romanstif gewesenen "Alten=Herrn=Janbers" herumsputt. Die Erinnerung an eine Zeit, in der der Student seine Couleurs und Satisfaktionsfähigkeit bei Rausereien und Hunter Beweis stellen mußte.

Was wiffen diese "Burichen" von der Gorge, von dem Jammer und dem Leid, die mit irgend einem Rabarettfünftler oft auf der Bühne ftehen! Jene "Burichen", die felbst noch nicht so viel gelernt haben, daß fie den Weldbentel eines helfenden "Alten Beren" ents behren fonnten. Beffer hatten jene Radanmacher ihre wahre "Bildung" nicht vor aller Deffentlichkeit dartun fonnen, als fie es in jenem Falle getan haben. Wer wirkliche Bildung besitt, der regt fich nicht auf, wenn ihm ein "Alter herren"-Thy mit beifendem Spott vor Angen geführt wird, ein Tho, der jene verlotterte Bergangenheit tennzeichnete und der nun daran ift burch bas Geschehen im Dritten Reich zum Aussterben gebracht zu werden! Wer wirkliche Bildung befigt, der frent fich darüber, wenn ihm ein Spiegelbild ans einer Zeit vor Angen geführt wird, die in Formen fich glaubte bewegen ju follen, die das gefunde Bolf fprichwörtlich barüber reden ließ.

Die Zeit der flegelhaften Einbildung ist vorbei, Ihr jungen Herren! Wollt Ihr selbst einmal in dem von Ench erwählten Beruf Meister werden, dann beweist, daß Ihr zuerst Lehrlinge waret und Gesellen, die etwas gelernt haben und denen das Gefühl für auständiges Benehmen augeboren ist. Auch der Meister auf der Bühne hat ein Recht darauf in seiner Leistung beachtet und geachtet zu werden. Wer dies nicht fertig bringt, wird selbst immerzu nur ein schlechter Lehrling und Geselle bleiben und nie ein Meister werden. 3. St.

### Jud Färber in Gleiwitz schmuggelt Menschen und beutet arme Rassegenossen aus

Inm Trost ber vielen Millionen von Juden begannerten Bolksgenossen sei es gesagt: Der Jude raubt, wenn er gerade keinen Goi erreichen kann, seine eigenen armen "Glaubensbrüder" nicht minder herzlos ans, wie einen "Akunt".

Ein solcher Marber hatte sich Ende Januar vor dem Gleiwiger Gericht wegen Menschenschen solch weniger als 15 Rassegenossen, darunter 9 Franen, hatte der jädische Ganner über die polnische Grenze nach Deutschland geschmuggelt, um sie nach Frankreich und Belgien weiterzutransportieren. Dieser Schmuggelweg ist der beliebtere, weil hier nur zwei Grenzen zu überwinden sind. Bei dem anderen über Tschechei, Desterreich und Schweiz ist es schon schwieriger und die Gesahr, geschnappt zu werden, eine weit größere. Auf der Chausses Gleiwig-Peisketscham wurde ein verdächtiger Lastwagen angehalten, in welchem die Juden wie Heringepfercht waren.

#### Die eigenen Rassegenossen betrogen

Das Bezeichnende bei diesem Menschenschunggel polnischer Inden ist, daß diese zum größten Teil wirklich mittellosen und in großer Not befindlichen Juden von ihrem eigenen Glanbens- und Rassegenossen in der gemeinsten Weise betrogen wurden. Unter assertei Vorspiegelungen war ihnen der letzte Pfennig herausgeholt worden. Jeder der sestgenommenen Juden mußte 250 Zloty an den Transportsührer zahlen, so daß sie, wie das Gericht seststelte, sast gar nichts mehr besaßen.

#### Sarah, Ferael und Abraham

Ms nnn die 15 köpsige Schar des "auserwählten Bolfes" vor Gericht erschien, begann sür den Dolmetscher eine
schwierige Arbeit. Er hatte es wahrlich nicht leicht, in dem
großen Wortschwall alles richtig zu verstehen. Fast alle
Inden gaben zu, die Grenze undesugt überschritten zu
haben. Sie wollten zu ihrem Mann nach Brüssel, zu dem
Bräutigam, zu den Brüdern und Schwestern nach Paris
und sonst wo hin. Typisch jüdische Namen wie: Lajn
Keigenbaum, Israel Chrlichmann, Dagmar Dawidowicz,
Alsa Reymann, Sarah Pielssa, Baila Szejer, Sara Protodzielssa, Nossa und Maria Silberberg, Grimme, Salma

Grünberg, Abraham Gelbhart, Schwema Delfmann und Schmil Feldmann fonnte man hören.

#### "Ich fage die Wahrheit, meine Berren"

Mit biesen überzeugenden Worten trat Jud Färber vor seine Richter, um dann u. a. fortzusahren: "Ich war in Katowice, natürlich war ich bort, ich bin ehrlich, beshalb gebe ich alles zu."

So erzählte er bann ein "nuichele" (Märchen) von einem Bruchband, das er seinem Sohn erster Ehe nach Kattowiß bringen wollte. Zufällig tras er dann in einem Kassee andere Jüden, die ihn frugen, ob er "nicht kann bringen Laite hierher". Da habe er sich wieder gesagt, daß er Daitschland doch nicht kann schädigen, da doch die Laite Geld brächten nach Daitschland. Deshald kann man ihn doch nicht bestrasen und er sagte sich weiter: "Gut, ich wer die Jüden rüberbringen."

Alls ihn der Vorsigende daran erinnerte, daß er der Polizei zugab, schon viermal seine Rassegenossen über die Grenze gebracht zu haben, erwiderte Ind Israel Färber: "Ich habe zwar das gesagt, Herr Vorsigen» der, aber mit anderer Meinung."

Nur aus reinem Menschengefühl will er alles gemacht haben, nicht aus Liebe zum Mannnon. Als die einzelnen Fälle ausgezählt werden und ihm bewiesen wird, daß es mit seiner Nächstentiebe nicht so weit her ist, schreit Färber: "Kremstiist nicht gekommen zu mir, er war hier, wissen Sie!" Alle Jüden witl er nur zusällig am Bahnhof getrossen haben.

Das Gericht bilbete sich seine eigene Meinung über die Menschensreundlichkeit des Juden und verurteilte ihn zu 2 Monaten Gefängnis, während seine Kunden mit 1 Monate davon kamen.

Eine auffällige Tatjache muß noch besonders hervorgehoben werden. Nämlich die, daß, wie die vielen Menschenschlunggelprozesse in Oberschlessen lehren, alle Juden trot der Grenelpropaganda immer wieder den Versuch machen, den Weg nach dem verhaßten "aschstenas" (Dentschstand) zu machen. Es muß ihnen hier doch nicht so schlimmer gehen. Soust wäre es nicht verständlich, warum sie nicht lieder in das viel nähergelegene jüdische Sowjetparadies wandern?

#### Die Megilla als Krönungsgeschenk oder der Wink mit dem Zaunpfahl

MIS Arönungsgeschenk sür König Georg VI. wurden im Austrag des jüdischen Nationalrates, eine "seser tora" (fünf Bücher Moses) und eine Megilla geschrieben! Beide Rollen sind aus kostbarem Bergament hergestellt, erhielten künstlerisch ausgesührte Hinklerisch ausgesührte Hinklerisch ausgestührte Hinklerisch ausgestührte Küllen aus Silbersiligran und wurden in Jerusalem angesertigt.

Man bedenke: eine Megissa als Arönungsgeschenk! Jenes Werk, welches die Mordtaten der Juden an den 75 000 Persern enthält und assjährlich am Purimseske zweimal verlesen wird!

Der Sinn bieses anmaßenden Judentricks ift klar! Die Inden wollen damit dem englischen König sagen, daß sie jederzeit bereit dazu sind, auch in England ein blutiges Purimsest zu veraustalten, wenn dieses England es wagen würde, die Frenndschaft zu den Juden auszugeben. Die kommunistischen Umtriebe in England beweisen die kommende Gefahr.

#### Eflaven des Mammons Sogar mit dem Stürmer will der Aude Geschäfte machen

Lieber Stürmer!

Du hast schon oft barüber geschrieben, wie es ber Jube versteht, ans allem ein Geschäft zu machen. Obwohl in seinem Geheimgesetzbuch geschrieben steht, daß alles, was mit dem Christentum in Jusammenhang steht, zu verhöhnen und dem Kote gleichzuachten sei, handelt der Inde mit Rosenkränzen, Kommunionkerzen, Heitigenbildern usw. und macht damit seinen Rebbach.

Daß aber der Jude selbst mit dem — — Stürmer Geld verdienen will, das hielt ich bisher für unmöglich. Ann lese ich aber in der Dresdener Sportzeitung "Kampf" einen Bericht "Polnisches vom B.C.-Hartha". Hier heißt es n. a.:

"Lodz selbst ist knapp so groß wie Dresden, hält allerbings in teiner Beziehung einen Bergleich mit unserer Heimatstadt ans. Diese verschiedensten . . . Indentypen, die das Straßenbild von Lodz vollkommen beherrschen, waren für uns ein fremdartiger Anblick. Teils in jüdischer Driginaltracht, teils proßig aufgetadelt und geschminkt oder aber auch im wahrsten Sinne des Wortes in Lumpen gehällt, bewegt sich dort die semitische Rasse. Die Leute handeln einsach mit allem. Man wird da auf der Straße fortgesetzt angesprochen, ob man irgendwas kunsen will. In einem Zeitungskiosk wurde mir sogar von einem 100 prozentigen "Delberg-In-dianer" der Stürmer augeboten!"

Lieber Stürmer! Daß Dich ber Jude haßt, wie nur ein Teufel zu haffen vermag, das weißt Du schon lange. Aber daß ber Jude mit Dir sogar Weschäste machen will, das dürste sogar Dir nen sein, lieber Stürmer!

R. **A.** 



Siarmer-Archiv

Stürmerkaften in Offenbach am Main

Das Rapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener Hoolf filler

### Wie ich Judengegner wurde

Der Stürmer hat verschiedene seiner Leser gebeten, Erlebnisse niederzuschreiben, die die Ursache waren, daß sie zu Judengegnern wurden. Die und zugegangenen Berichte werden wir verössentlichen. Bir bitten aber auch alle anderen Stürmerfreunde und solsche Berichte einzusenden. Die Anschrift lautet: Schriftleitung des Stürmers, Nürnbergen, Pfannenidmiedegaffe 19.

#### Ein Sollbeamter aus Rodenkirchen schreibt

Lieber Stürmer!

Dag ich Judengegner wurde, verdanke ich einzig und allein Deiner unermudlichen Aufklärungsarbeit und Deinem vorbildlichen Kampfe gegen das Indentum. Jeder Deutsche müßte Judengegner werden, wenn er lieft, wie Du in unverblümter Offenheit und Rlarheit und in einer Sprache, die jeder Lefer verftehen kann, das mahre Befen bes Juden aufzeigst. Es liegt nun einmal in der jüdischen Rasse begründet, daß es keinen anständigen Ju-ben geben kann. Wenn ein Jude wirklich ettwas Gutes tut, so versosgt er damit nur einen bestimmten Bweck, nämlich den, den Richtjuden an sich zu locken und für sich zu gewinnen, um ihn dann desto beffer aussaugen und verderben zu können, so wie es der Talmud vorschreibt. Es ware daher zu wünschen, jeder Bolksgenosse möge endlich einmal erkennen, daß die Judenfrage kein Religions-, sondern ein Rasseproblem ist. In diesem Sinne wünsche ich Dir, lieber Stürmer, Glück in Deinem schweren Kampse. Wöge es Dir gelingen, aus jedem Deutschen einen fanatischen Judengegner zu sormen.

Rarl Rique.

#### Sine Zellenwartin aus Seidenheim a. Brenz schreibt

Lieber Stürmer!

Ich lernte icon als Rind die Inden verachten. Im Alter von etwa 6 Jahren durste ich zu meinen Großeltern reisen, die in einer Kleinstadt eine Bäckerei betrieben. Dort waren auch viele Juden ausässig. Es machte mir Frende dem Großvater beim Verkaus im Laden zu helsen. Eines Tages besand ich mich allein im Laden. Mein Großvater war in der Backfüche. Ein Judenmädchen

kam herein, um einen Wecken zu 3 Pfennigen zu kaufen. Run gab es aber in unserem Geschäfte fogenannte Doppelwecken, die 5 Pfennige kosteten. Irrtumlicherweise gab ich dem Judenmädchen diesen Doppelwecken für 3 Pfennige. Der Erfolg war überraschend. Judenweib über Judenweib kam herein, um sich von mir, dem nichtsahnenden Kinde, ganze Dutende solcher billiger Weden zu kausen. Mein Großvater wurde durch den auffallend guten Geschäftsgang aufmerksam gemacht. Er fam in den Laden herein und stellte den Sandel ab. Lieber Stürmer! Es ist ein kleines, belanglos aussehendes Erlebnis, das ich damals hatte. Und dennoch bin ich dadurch für meinen ganzen Lebensweg entscheidend beein-flußt worden. Die Wut, die ich deswegen auf die Juden hatte, weil sie die Unersahrenheit eines Kindes in so schnöber Weise ausnützten, bekam ich mein ganzes Leben nicht mehr los. Zumindest kann ich sagen, daß ich schon als Kind den jüdischen Charakter kennen gelernt habe. Das ist für meine spätere Ginstellung bem Judentum gegen-J. Spuhr. über ausschlaggebend gewesen.

#### Ein Apotheker schreibt

Lieber Stürmer!

Am 9. November 1918 hatte ich in Stuttgart Gelegenheit, die erste Revolutionsversammlung zu besuchen. Auf der Rednertribune fagen 12 Männer. Als ich sie genau musterte, wollte ich meinen Augen nicht tranen. Unter ihnen besanden sich allein 10 (!) Raffe= juden. Die beiden Richtjuden waren der Dichter Sans Beinrich Chrier und der Schriftführer der Friedensgesell= schaft Rötteger. Die in meinem Leben habe ich es fo bentlich gespürt, daß es ber Jube ift, der bie Säge an den Stamm ber beutschen Giche legt. Als dann 2 Jahre später Adolf hitler den Kamps aufnahm, war für mich mein Lebensweg vorgezeichnet. Die Programmpunkte der Partei veranlaßten mich, der Judenfrage noch größere Aufmerksamkeit zu schenken. Durch das Studium der Werke "Die Protokolle der Weisen von Zion", des "Hand-buchs der Judenfrage", des "Internationalen Juden" (von Henry Ford) und ganz besonders durch das sleißige Lesen des Skrivmers gingen wir die Angen auf Ich wurde zu bes Stürmers gingen mir die Augen auf. Ich wurde zu einem sanatischen Rämpfer auch gegen die "anftändigen" F. Runner.

### Was Auslandszeitungen verschweigen

- 1. Daß der Brand, durch welchen die große Renporfer Spungoge Schare tefilo eingenschert wurde, vom Synagogenwart Rindermann, also einem Juden (!), gelegt wurde!
- 2. Daß die Judenhäuptlinge in Neuhork auf ihrem letten Kongreß die Aushungerung des dentiden Bolfes beschlossen haben!
- 3. Daß der vom Lnzerner Kriminalgericht wegen fort= gesehten Betrugs zu 14 Monnten Zuchthnus vernrteilte Briefmarkenhändler Jude ist und Simon Szefula
- 4. Daß die Sowjetregierung 10 Millionen Anbel für jüdifche (!) Rolonien zur Berfügung stellte!
- 5. Daß unter der Linger Bevolferung große Gut= ruftung herricht, weil sich ein judifcher Geschäftsinhaber jahrelang an einer Reihe nichtjudifder Lehrmudden ichmer vergangen hat!
- 6. Daß das jüdische Chepaur Rosenberger in Budapest wegen fortgesetten Saccharinschunggels mit hohen Geldstrafen belegt murde!
- 7. Daß die judische Cinbrecherbande Majer Fufs, Michael Woiteat, die Cheleute Janker und Josef Apfelbaum in Lodz wegen erneuter schwerer Ginbruch= diebstähle zu mehrjährigen Zuchthausstrafen verurteilt wurde!
- 8. Daß nach Angabe des ehemaligen öfterreichischen Ministers Dr. Czermat 90 Prozent der öfterreichischen Juden im Lager der Roten standen!
- 9. Daß fich viele uichtjudische Arbeiterinnen in Ilugarn, welche der Raffenicande jum Opfer fielen, hierbei schwere Krankheiten zuzogen!

- 10. Daß nach Meldung eines öfterreichischen Rirchen= bluttes fürzlich ein Inde ausrief: "Die Getauften soll alle der Tensel holen! Wenn nur bei uns bald der Bolschewisning und der Kommunisnins fäme!"
- 11. Daß der Sefretär zur Unterdrückung des Lasters in Remort drei judifche Großbuchhandler verhaften und bei ihnen weit über 2000 pornographische Bücher und Fotografien beschlagunhmen ließ!
- 12. Daß wegen verschiedener fcmerer Erfranfungen die Sanitätsbehörde in Warichau viele judifche Meggerluden fchließen mußte. Die Judenmehger hatten minderwertige Wurft, ichlechte Margurine und verdorbenes Schmalz an Richtjuden verkauft. In einer Meggerei allein fand man 720 Kilogramm Fett, welches zu Margarine verarbeitet werden follte, tropdem es fich nur um Tett für technische Zwecke handelte!
- 13. Daß mit der Leitung der bedentendsten sowjet= ruppigen Inonstrievant, "Prombant", der Jude betrant worden ist!

#### Kudische Schächter muffen ins Gefängnis

Wegen Bergehens gegen das Schächtgesetz wurde bas jüdische Chepaar Minna und Wolf Schwarzhart aus Beuthen zu je einem Monat Gefängnis vernrteilt. Die Berufung der Juden wurde durch die Große Straffammer in Beuthen verworfen. Der Borfigende erklärte in ber Urteilsbegründung, daß Bergeben gegen das Schächtgeset nur mit Freiheitsftrafen geahndet werden konnen.

#### Schlesien meldet

Der jüdische Textilvertreter Beißenberg, wohnhaft in der Tiergartenstraße zu Breslau, bedient sich beim Besuch seiner deutschen Kunden des Grußes "Seil hitler". Jud Beißenberg und die Bertreter der jüdischen Krawattenfabrik S. Reichmann werden von der nichtjüdischen Firma 3. G. Berger's Cohn, in der Gartenstraße zu Brestau, mit befonderer Söflichkeit empfangen.

Der Inhaber der Landmaschinenfabrik Max Beide, Brestau, Hubenstraße 2/6 ließ sich in einem Prozes von dem indischen Rechtsanwalt Dr. Felix Loeser in Breslau

Im Inden-Cafe Seeliger, auf dem Narlsplat in Breslan, verkehren immer noch zahlreiche Nichtjuden.

Das jüdische Textilgefchäft Rognsner, in der Neumarkter Straße 21 zu Brestan-Dt. Liffn, gehört zu jenen Geschäften, in denen Deutsche, hauptsächlich Landleute aus den Rreifen Renmarkt und Brestau-Land, verkehren.

Die jüdische Druckerei Schntft, in der Garteustraße 19 zu Breslan, hat nach wie vor eine ganze Anzahl beutscher Runden. Die Plakate der Judenfirma tragen nie eine Firmenbezeichnung.

Die Frau des Kunfthändlers Bruno Wenzel, in der Albrechtstraße 11 zu Brestau, kanft im judifchen Buggeschäft Geichw. Blod, in der Raifer-Wilhelm-Straße 6 zu Breston.

Der Sänteverwertungsverein in Renfalz/Oder (eine Einrichtung der Fleischergenoffenschaft) läßt die Salzungen ber Hante burch ben Juden Kurt Bur vornehmen. Bar erhält von dem Leiter diefer Genoffenschaft, dem nichtjudis schen Fleischermeister Marganus, dafür eine ansehnliche

Die jüdische Firma Schlesinger, in der Rosenthalerstr. zu Berlin N. 54, verkauft Berufswäsche an dentsche Rellner. Viele ihrer Kunden wissen nicht, daß die Firma Schlefinger rein jübisch ift.

Bahlreiche deutsche Fleischermeister des Kreises Gold= berg verkaufen Säute und Felle an den üblen Juden Raspur Sirschstein & Söhne in Sirschberg. Ein bekannter Indengenoffe ift der Fleischermeister Adolf Badunaun in Schwarzwaldan. Er erklärte, Dirschstein sei ein anftändiger Sude und er habe feinen Grund, feine Wefchaftsbeziehungen zu ihm abzubrechen. Auch der Fleischermeister Gustav Sänster in Kander b. Bolfenhain verkauft Felle nur an den Inden Sirschstein. Der Fleischermeister Paul Aust in Ranffung prahst sich fogar, daß er Judenfreund sei und erklärte, die Fleischermeister könnten mit den Tollen machen, was fie wollten.

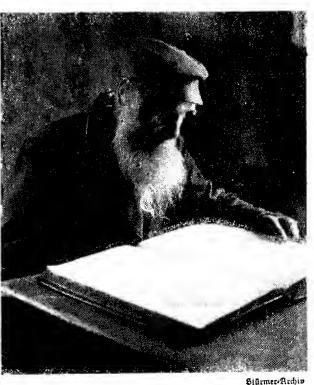

Stürmer-Archiv

Talmudjude aus Iwje (Russ. Polen)

Die jüdische Nation geht seit Mosis Zeiten ihrer ganzen Anlage nach auf Bucher und Erpressung aus.

Napoleon I. im frangösischen Staaterat.

Wer den Stürmer haft, haft das deutsche Volk!

### Das Begräbnis des armen Sepp

#### Eine erhebende Trauerfeier in Wunsiedel

Lieber Stürmer!

Gar mancher Stürmerleser, der im Sommer unfer schönes Fichtelgebirgsstädtchen Wunfirdel besuchte, taunte ben Cepp Pfcherer. Immer machte er ein freundliches und zusriedenes Gesicht, wenn auch der himmel manchmal trübe dreinschaute. Jumer war er zu einem Scherz aufgelegt. Immer war er aber auch hilfsbereit. Obwohl er sich bei einem Unglück in seiner Arbeitsstätte ein schweres Rückenmarkleiden zugezogen hatte, ließ er den Mut nicht finten. Er stellte nie hohe Ansprüche ans Leben. Er war ein Nationalsozialist der Tat. Leider ver= schlimmerte sich seine Krankheit immer mehr. Im April des Jahres setzte ein Herzschlag seinem Leben ein Ende.

Seine Schwester kümmerte sich um sein Begräbnis und ging zum fatholischen Geistlichen. Aus dem Munde des Pfarrers uniste sie hören, daß ihr vorstorbener Bruder ein gar "schlechter Christ" gewesen sei. Er habe lange Beit keine Rirche besucht und aus diesem Grunde könne man ihm kein christliches Begräbnis geben. Nach langem hin und her wandte fich schließlich die hinterbliebene an den Ortsgruppenleiter der NSDNP. Diefer sicherte der

Schwester des Toten zu, daß die Bartei dem Berstorbenen die lette Ehre erweisen würde. Am Mittwoch, den 28. April standen famtlich e Parteis genoffen und Gliederungen ber Partei, die SN., SS., bas NSAR., gefolgt von einer großen Menge der Bevölferung, vor der Geschäftestelle der NSDNB., um ihren treuen "Sepp" auf dem letten Wege zu begleiten. Ergreisend waren die Worte des Ortsgruppenleiters, die er am Grabe des Toten sprach. Gin Kinderchor aus dem nahen Schönbrunn sang. Die Kreiskapelle der NEDUP. spielte das Lied vom guten Kameraden. Gine große Anzahl von Kränzen legte Zengnis darüber ab, wie beliebt und wie geachtet der Verstorbene war. Wohl felten hat die Stadt Winfiedel einen so mächtigen Tranerzug gesehen und wohl noch nie wurde ein Toter so würdig und seierlich begraben, wie der arme Sepp. Die Partei hat wieder ein= mal bewiesen, daß fie das Chriftentum der Tat pslegt und nicht nur schöne Worte im Munde führt, wie dies bei gewiffen bezahl= ten Bertretern der Kirche der Fall ist.

#### Brief aus Bocholt i. 26.

Lieber Stürmer!

In Bocholt i. 28. wurde in den Jahren vor der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus eine Filiale der Firma "Wefnpe" eröffnet. Die "Wefnpe" ist ein bes bernichtigtes jüdisches Ramschgeschäft. Trop aller Mahnungen und Himveise kauften auch im Nenen Deutschland noch viele Bewohner von Bocholt und Umgebung bei dem Juden ein. Es gibt eben gewiffe Bevölkerungskreife, die von der Judenfrage noch feine Ahnung haben.

Run aber ergab eine Kontrolle burch die Behörde, daß in der Lebensmittelabteilung dieses Judengeschäftes üble Breissteigereien vorgenommen waren. Der Jude verkaufte Burstwaren in seinem Gefchäft zu einem Preis, der fast doppelt so hoch war, als der amtlich festgesetzte. Auf Veranlassung der Geheimen Staatspolizei wurde die Lebensmittelabteilung des Judenbetriebes geschlossen. Als ber Inde später bann merkte, daß fein Geschäft nicht mehr ginge, verkanfte er seinen Laden. Runmehr ist die Firma

in deutsche Sände übergegangen. Lieber Stürmer! In Bocholt ist noch ungeheuer viel Aufklärungsarbeit zu leiften. Aber Du siehst, daß es auch bei uns vorwärts geht. Wir werden den Rampf nicht aufgeben und unfere Aufklärungsarbeit fortsetzen, bis auch bei uns in Bocholt der Jude feine Macht mehr befitt.

#### Vornehme Audengenossen in Dresden Sie kaufen im jüdischen Modesalon Salm-Spiegel

Lieber Stürmer!

And, in Dresden gibt es noch eine Anzahl von Nicht= inden, die ihre Einkäufe in judischen Modesalons machen. Mit Borliebe taufen gewisse Damen unferer Stadt in dem jüdischen Modesalon Salm=Spiegel in der Mosczin= sthstraße zu Dresden = A. Im Februar d. J. hatte der Jude eine große Modenschau aufgezogen, die fast nur von Nichtjüdinnen, zum Teil sogar aus den Kreisen der ehemaligen "Aristofratie", besucht waren. Die Behandlung, welche die 29 Schneiderinnen erfahren, die beim Juden beschäftigt sind, ist schlecht. Sie werden ausgenutzt bis gum Letten. Die Direftrice, ein Fraulein Brendler, verkehrt mit ihren Kolleginnen keineswegs kameradschaftlich. Sie vertritt nur die Interessen ihres judisch en Brotgebers und betätigt sich mit Vorliebe als Antreiberin.

Lieber Stürmer! Wir haben schon oft die Deffentlichfeit gewarnt und fie gebeten, Ginfäuse nur beim deutschen Raufmann zu machen. Nachbem unfere Warnungen und Bitten nicht beachtet wurden, bleibt uns kein anderes Mittel mehr übrig, als die Namen jener Judengenoffinnen zu veröffentlichen, die bei der Judenfirma Salm-Spiegel einkaufen. Es handelt lich um folgende:

die Frau des Geheimrats Bienert in Selleran, Im Sand 15.

Frau des Geheimrats Roppte,

Fran des Rammerfängers Schöffler in Dresden-A, Geinitsftraße 2,

die Frau des Kommerzienrats Leonhardt in Dresden, Tiergartenstraße,

die Frau des Prof. Warwarazieniot, die Frau des Dr. Große,

die Frau des Dr. Mojch in Dresden, Schillerstraße,

die Frau des Brof. Lange,

die Frau des Kommerzienrats Polyfios,

die Fran des Baumeisters Beste,

die Fran des Prinzen Ernst heinrich, die Baronin vom Rittergut Berhausen,

die Baronin Marlodi,

die Baronin Fritid,

die Frau Ata Müller in Dresden-A, Alemannenstraße,

die Frau Pilling in Dresden, Heubnerstraße,

die Frau Roch in Sebnit (fabrizieren BBB Mbzeichen!!),

die Frau des Ministerpräsidenten a. D. Schick,

die Fran Start in Nadebenl,

die Frau Küttner in Pirna, die Frau Oftushenrich,

die Frau Klinide und Tochter,

die Fran Wintler (Wintlerläden in Dresden).

#### Kudengenossen in Kökting

Lieber Stürmer!

Du haft in Deinem Kampse gegen Deutschlands gesährlichsten Feind auch den Judengenossen in Köpting (Bayer. Ostmart) einmat die Maste vom Gesicht gerissen. Mit Genngtunng lasen wir Deine Berössentlichungen über den altbekannten Judensrennd Hans Kroher. Dieser sonderbare Deutsche sühlte sich nun besmüßigt, im "Köptinger Anzeiger" eine össentliche Erklärung abzugeben, nach welcher er seit dem 1. Januar 1937 nicht mehr bei Juden einkante Ka ist ausschläftliche das herr Kroher zubei Inden eintanse. Es ist ausschlißreich, daß herr Kroher zusgeben nuß, bis zu dem besagten Termin mit Inden Gesichäfte gemacht zu haben. Wenn aber der Zeitungsserleger Vitus Degler in Köhting sein Blatt zu einem offenen Angriff gegen bas altefte antisemitische Rampforgan, ben Sturmer, zur Berfügung ftellt, dann richtet er fich damit felbft. Wir tennen ja bie Bergangenheit bieses sonderbaren Blättchens und wiffen, was wir von seiner politischen Ginstellung zu hatten haben. Gleiches zu Gleichem gesellt sich gern.

#### Audische Zarnung

Lieber Stürmer!

Die Firma Gebr. Einhorn, Großsandel für Fahrräder und Zubehör, am Kämpfering 28 zu Erfurt, ist rein jubisch. Damit die Deffentlichkeit nicht dahinter kommen soll, zeigen sich Bergnden nicht mehr im Geschäft, sondern haben bentsche Ber tänser aus Roln angestellt. Das ändert aber nichts an der Zache! Die Firma Einhorn ist und bleibt jit bisch! 28.

#### Aleine Nachrichten

Was das Wolf nicht verstehen kann

Der Bürgermeifter und Gaftwirt Wolfgang Meimer in Saus (Bezirksamt Kösting) fahrt mit seinem Lastwagen dem Juden Kirschner ans Kösting Alteisen zur Bahn.

Die Sängerin Fanny Kölblin, Mitglied des Stadttheaters Salle (S.), macht Einfänfe bei der Judenfirma Suth & Co.

Die nichtjüdische Beinfirma Chrift. Riczoldi in Rudesheim a. Mh. hat eine Berkanfsorganisation Beinreisender fibernommen, beren Leiter ber Leipziger Inde Pregburger ift.

Der Eisenbahnbeamte Müller von Nittel (Mosel) macht Biehgeschäfte mit bem Inden Leo aus Könen. Auch der Nichtjude Johann Georg von Nittel verkanft an den Juden Leo Bieh.

In der Wirtschaft zu den "Drei goldenen Tellern" (Inhaber R. Feih) in Burgel bei Offenbach a. M. wird der Jude Grünebaum freundlichft aufgenommen.

Der Zimmereigeschäftsinhaber Midjael Brunner in Tirschens renth (Baber. Ostmart) hat bei dem Inden Albert Rosenseld in Rürnberg Eintäuse in Höhe von ungesähr 800 Mark gemacht.

Im Rurhaus in Friedenweiler bei Reuftadt i. Schwarziv. (Inhaber die Nichtinden Rarl und Maria Baer) werden mit Borliebe Inden aufgenommen.

Die Firma S. F. & Bh. F. Reemtsma in Altona wibmet im "Frankfurter General-Anzeiger" ihrem verstorbenen Mit-arbeiter, dem Inden Julius Fröhlich, einen Nachrus, in dem es n. a. heißt: "Die Lanterkeit seines Wesens, seine Treue zu uns und unferem Bert fichern ihm ein ehrendes Gedenken für

Der Besitzer der am Ziegelbergweg gelegenen Pension "Sons nenheim" in Füssen a. B., der Lehrer a. D. Hober, unterhält freundschaftliche Beziehungen mit dem getauften jüdischen Justisrat Raff in Fuffen. In feiner Penfion verkehrt auch die Bubin Dobriner, geb. Dreh, aus München.

Der Mehgermeister Josef Sad, wohnhaft in ber Bahuftraße zu Mederuid, macht Biehgeschafte mit bem Juben Gustav Raufmann aus Softel. Auch der Eifenbahnbeamte Mathias Müller aus Medernich verfanft Bieh an ben Inden Bernhard Giffeler.

Der Landwirt Rarl Baumann in Quirnbach bei homburg (Saarpfalz) beschäftigt einen judischen Ruecht.

Die Landwirtsfamilie Leopold und Lisea Rödiger in Alperftedt (Landfreis Weimar) macht Weschäfte mit dem Juden Friedmann in Erinet.

Die beiden Tochter bes Polfterers Albert Brombacher in Landan (Saarpfalg) fteben bei bem Inden Strinem in gabn-

Die Tochter bes Ortsbauernführers Stadler in Soffau bei Dingolfing betam als Diergeschent einen von einem Juben in Landshut gefausten Mantel. Als bei ber letten Strafensammlnug ein Arbeiter ber Frau bes Ortsbauernstührers und Gastwirts Stadler in Sossan Winterhilfsabzeichen anbot, erklärte sie sich nur unter ber Bedingung bereit, ein Zeichen abzunehmen, wenn der Sammser ihr einen halben Liter Bier abkanse.

Die "Rene Frantfurter Fenerversicherung" beschäftigt als Generalagenten ben Inden Alexander Sahn, wohnhaft in der Sin-benburgstraße 36 zu Burzburg. Die Generalagentur geht auf ben Namen M. Schloß.

Mit bem Inden Mar Lambert bezw. Couard Loeb machen Geschäfte die Landwirte Clemens Schmiß, Jos. Becker, Frig Bermel, Jos. Zerwas, sämtliche in Andernach a. Rh.

Der nichtjüdische Tanglehrer Emil Liefegang, wohnhaft in ber Sitlerstraße 43 a zu Samm i. 28. spielt in ber Sonn goge bie

Der Klempnermeister Herrmann Bloch aus hindenburg (DS), Werderstraße 19, beschäftigt seit dem 1. April 1936 den Juden Schaeser. Der Installatenr Hans Gawel, wohnhaft in der Mühlstraße 10 zu Hindenburg, beschäftigt seit dem 2. April 1936 den Inden Fintenstein. Der Mempnermeister Theodox Sladet, wohn-hast in der Saarsandstraße 5 zu Hindenburg, beschäftigt seit dem 28. April 1936 den Juden Silberstein.

Der Prosessor i. R. Leo Mausbach, wohnhaft in ber Rappellenstraße 30 zu Bad Godesberg bekännpst die Anstlärung des Bolkes in der Judensrage und den Stürmer.

Die Sunlicht=Gesellschaft Maunheim=Berlin läßt burch ben Juden Rarl Bergberg am Megplag in Mannheim Propagandaschriften überreichen.

Das Jufaffo Buro Arminia-Areditschut in Bamberg (Inhaber Anton Georg Lint) treibt in rudfichtstofer Beife gegen Richtjuben Forberungen von Juden ein.

Mit unwiderlegbaren hebraifden und lateinifden biblifden Erklätungen.

Berausgegeben von Br. A. Lugfensty Preis RM. 2 .-

Eine neue Sammlung ber wichtigften Stellen des Talmub und des Schulchan Aruch, d. h. der verderbten Lehren der Rabbiner. In diesen "Gesetzen" finden wir die Anweisungen für Betrug, Bucher Beraubung, und Ermordung der Richt= juden. Reine anderen Bucher ber Belt enthalten foviele unfittliche, unmoralische Regeln wie Talmub und Schulchan Aruch

Jeder Nichtjude muß dieses Buch kennen lernen, um die Niederträchtigkeiten der Juden bekämpfen zu können!

Bu beziehen

#### Großdeutsche Buchhandlung Rarl Holz Nürnbera-A

Pofifchecktonto Rurnberg Rr. 22181 (Bei Boreinfendung bes Betrages bitten wir AM. -. 15 für Borto mit gu überweifen)

Ein Dolk das den Juden jum herrn im Lande macht geht ju Grunde

#### Reise und Erholung



Deine Anzeige gehört in den Slürmer

Kennen Sie eigentlich die Stadt Theodor Storms, seine "graue Stadt am Meer"

Das Ausialitor zur Halligwelt mit städt. Verkehrsdampier Auskunft: Verkehrsamt Husum. Fernsprecher 560

#### Windsheim

das fränkische Solbad lädt zu einem Besuch ein. / Auskunft Verkehrsvereine

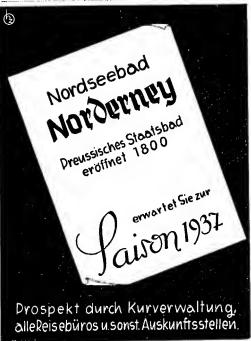

leusladt a. d. Aisch das idyllische Frankenstädlichen





Strandhaus Valerland Gasistätte II. FIICHERKAINEN üb, Greifenberg 1. Pomin. direkt hinter Stranddüre ölnuluun airek missi Ostsee, Hausprospekt! M. Fränkel



Herrlicher Kiefernhochwald Greifswald Auskunft und Prospekte durch die Badverwaltung. Kurtaxe Gruppe III.



Besucht unsere Bäder!

#### Ostseebad **Bez. Stettin**

bel Treptow/R.

llegt herrlich, große fisk. Wälder, steinfrei, breiter Strand, Regamündung. Gelegen heit für Segel-, Ruder-, Jagd- und Angelsport Prospekte durch die Badeverwaltung



#### Es ist nicht gleichgültig

wo der Strandkorb sfeht – jeder hat da seine besonderen Wünsche. Vom Seebad gilt das gleiche: der eine sucht Entspannung, der andere Zersfreuung, beide aber Erholung. Auf Usedom-Wollin - wo ein Bad neben dem andern liegt - findet jeder was er



Werbeschriften durch die Badeverwaltungen Ahlbeck, Bansin, Carlshagen, Heidebrink, Heringsdort, Koserow, Loddin-Kölpinsee, Kolzow-Swantus, Misdroy, Neuendort, Neuhof, Ostswine-Osternothaten, Swinemunde, Trassenheide, Ueckeritz, Zempin, Zinnowitz und die Reisebüros.

#### MOOR- UND SOLBADER

Schwartau Das Jodbad des Nordens

Auskunit und Prospekt: Städt. Verkehrsamt Bad Schwartau



tührender und vielbesuchter Kurort des Westallgäus zwischen Bodensee und Hochgebirge mit seinem idealen Alpen-Freibad. Auskunit und Prospekte durch das Verkehrsamt und sämtliche MER-Büros.

#### Herzbad

568 m G. - Sochftgelegener Kurort Preugens Rohlenfäurereiche Sprudel wertiges Mineralmoor

bei Berge, Mervene, Frauene Ganzjährig geöffnet / Pauschalturen / Brunnenversand

Deinen Beluch erwarfel Schwein

die "Sportstadt am Main" Verkehrsgünstig und landschaftlich schön geleger Hallenbad — Tiergarten — Stadion

#### กามา kcarhan Damenb MI ACVOACHENI

Dr. E. Günther & Co. Rudolstadt Th. Sedanpi.

### Fr. Monninger Anzeigen im

Stürmer

Maxplaty 42/44

Fernsprecher 25178 haben stets Erfolg!

Burschen Herren Kinder 4—12 Jahre
Chromleder II 7.— 11.—
do. I 8.70 13.60 17.75 do. I säm. Rindleder I säm. Volleder I 21,80 27.50 33,80 Rothirsch 28.80 11 do.

#### 19.85 25,50 32.50 47.50 31.50 ieferbar in grau u. beige, auch **Trachtenträger. Janker** in grün u. grau, versch. Ausführungen v. **13.** – **20.**—. Versand Nachnahme. Umtausch jederzeit möglich.

Cl. Baumann Nachl., München 2 M, Sendlinger-

#### Hitler kämpft um den Frieden Europas

Von Reichsendeleiter Hadamovsky
Hitler, Mein Kampf, Orig.-Ausgabe
Zöberlein, Glaube an Deutschland,
Von Verdun bis zum Umsturz
Zöberlein, Der Belehl des Gewissens,
Der Roman der Bewegung
Alle vier Werke zusammen Mk, 25.60
Gegen Monatsverden, Erfüllungsort: Halle (Saale)

Recklesgibuchk Unite Co. Alle von Halle (S)

Pesialozzibuchh. Linke & Co., Abt. 250, Halle (S), Königstr.84

### Nie alt ist Thr Bronchialkatarrh

unn son? Wossen Sie sich dem einsach mit dieser Plage absinden? Sie meinen, es gibt tein richtig wirstames Mittel dagegen?
— Wenn Sie einmai eine Zeitslang "Silphostalin" nehmen würden,
wären Sie dald anderer Ausschl. Denn "Silphostalin" nehmen würden,
wären Sie dald anderer Ausschl. Denn "Silphostalin" wirst nicht
nur hussenschlichernd, schiermösend, entsändungsbemmend und teimwidrig, Jushaus und Pangersossen eine Schiemhaut mit
Gersift, Ausbaus und Pangersossen eine schiedinch Neige
und dient sir so als wirstliches Seilmittel. "Silphostalin" in don Vorlossen Ausschlich und Kransen erprobi und auersannt. Aschen
Sie deim Einfaus auf den Aanen "Silphostalin" und fausen Sie
teine Nachahmungen. Pachung mit 80 Aabletten RM. 2.71 in
allen Aspotiseten, wo nicht, dann Nosen Aspotisete, München.
Verlangen Sie von der Verstellersstma Carl Bühler, Konstanz,
kostenlos und unverdindlich Zusendung der interessanten,
illustrierten Ausklärungsschrift S 315 v. Dr. phil. nat. Strauß.



#### Häßliche Sommersprossen

Milesser u. Pickel wirken stets entstellend. Wissen Sie schon, da die obersten Haufschlehten durch unser Abschuppungspräpara "Schuppana" unmerklich in Form winzig klein-Schüppchen entfern werden Können. Pflegen Sie dann aber gleich anschließend mi unserer Hauflolion "Sammala" die neue zarle u. sammetwelche jung Haut. Pelde Präparate in der Kombinationspackung kosten zu sammen RM. 3.25 und Porto.

fischer & Schmidt, Abt. 14. Dresden-A. 1, Marschallstraße





ord, Tausende v. Ku

dentragen mit Stolzdas schmucke Lorch - Kleid

Lorch

HOHNER

gegen zehn Monatsraten. Gratis großer farbigerKata-iog mitüb.100 Abb.-Alle In-strumente in Originalfarben

LINDBERG

MUNCHEN

#### Der Stürmer tut seine Aflicht, er bringt Aufflärung in

jedes Saus und bittet feine Lefer um Mitteilung von Befanntenabreffen zweds Probebelieferung

| Name           | Ort      | Straße | Nr |
|----------------|----------|--------|----|
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
|                |          |        |    |
| Nome des Einte | enders : |        |    |

| 41 | •          |   |     | 4  |   |  |
|----|------------|---|-----|----|---|--|
| A  | 7.         | A | 9   |    |   |  |
|    |            |   | 7   |    | 1 |  |
| 1  | <b>4</b> 1 |   | . 4 | 41 | 1 |  |
|    |            | _ |     |    |   |  |

Schuppenflechte,
Furunkel, Hautausschlag
sind unangenehme gräßliche Le.den. Wie
mein Mann und viele andere in 14 Tagen
völlig geheilt wurden, beweisen viele notariell begleubige Dankesbriefe. Dieses eintache Mittel achreibe ich hinen gern umsonst.
Frau Ida Müller, Gasthothesitzerin
"Gold Krone", Drausendorf b Zittau Sachs.
Helmittelvertrieb nur d. Apoth.

Rauft nur bei Deutschen!

#### **KATALOG**

Nr. P 7 320 Seiten gratisl ternberatung - Teilzahlung -Gelegenheitsliste - Ansichtssendung unverbindlich durch: Der Well größtes Photohaus DER

PHOTO-PORST

NURNBERG - O. S. O. 7

Herrenrad RM 29. Motorfahrrod 148. Catalog mit interass Denkaufgabe kostani & P. Stricker, Fahrradfabrik

Brackwede-Bielefeld 99

Anzeigen lind gewinnbringend!

Deutsche Geschäfte in Berlin

Oft verboten - ftets freigegeben! Carain

Ungekürzte Orig.-Ausg., geb. 2.85 Mk.
Die Gelßier Orig.-Ausg., geb. 2.85 Mk.
herenprazesse illustriert geb. 6.— Mk.
Alle 3 Werke in Kassette
gegen Manatsraten aan nur
Ernillungsort: Halles 2.— Mk.
Werber überall gesucht.
Linke & Ca., Buchhandlung. Abt. 250
fialle [5], Königstrape 84

Furnulyandr wit

Alles, was Sie sur Reffe

Brauchen, erhalten Sie preis.

wert und gut in der Befata.

Der Belata Sablungeplan

mit feinen 5 Monatoraten erleichtert die Unichaffungen.

Inforter

#### Herzieiden

wie Herzflapfen, Alemnat, Schwindesanfälle, Arterienverkalt, Wasserschuch, Anglicesuch, Anglicesuch, Anglicesuch, Anglicesuch, Edward beit der Arzt selle Schon vielen hat der bewährte Laledal-Herzflatte gewünsche Bestracht. Warum qualen Sie sich and damit? Wag. 225 Mt. in Apath. Verlangen Sie sejart lasteniase Austrangsschrift von Dr. Rentschler Ca., Laupheim W93 Wbg.



Hautausschlag
Schuppenflechte
sind wnengenehme häßliche Leiden. Ich q
eie sind geheilt, das beweisen emil. begikachreiben: oftr. 2. Wochen völlige Flein
ch vereit. Fälle). Dieses einf. Mittel schreibe
ihnen wnenst. Plantagenbesitzer
Edwin Müller, Hirsahfelde 3s.
— Heilmittelvertrieb nur d. Apoth. —

Gebe ab van rentabten Rassen und besonders steistigen Lege-guchten, wie Legdorn, Italiener rehhst., Eintagskütken 50 Psg., 4 Wochen alte Küken, erkenn-bare Sähne ausgemergt, I.CRW., Uunghennen 6 Woch, alt 2.40 RW., 8 Wochen 2.70 RM., IO Wochen 3.— RM., 12 Wochen 3.50 RM., Gluden mit 20—25 Küken 18 bis 20 RM., Shladikähnden 3.—4 Wochen 20 AM., Schlachtbähnden 3—4 Wocker 20—25 Pig., 5—6 Wecken 30—35 Pfg Berf, p. Nachn. Leb. u. gef. Ank. garantiert

Geflügelhof Bernh. Begten, Westerwiehe 37 1. 28.

Schwächte, rorzeilg, d Männer, heilbar, 25 lähr.

Delne Anzelge verschlossen geg. 24 Pig. Buverbindlich, Chemiker Kaesbach, Berlle-Wilmeredort 12% Poelisch 2. wirbt tür E



des Fußes

Café Unter den Linden Das historische Katlet
Unter den Linden 26 Ecke Friedrichstraße
Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstraße 12a Ecke Fasanenstraße 5 Uhr Tanz-Tee – Abends 8 Uhr – 100 Tischtelefone Eintritt frei Täglich spielen allerersie Tanzkapellent

Wieviel wollen Sie abnehmen I 10 Pfund? 30 Pfund! Trinken Sie dach Dr. Ernst Richters Frühstückskräutertee. Sie werden erstaunt sein, wie breite Hüften, starke Schultern und das altmachende Doppelkinn verschwinden. Verdauung und Blutzirkulation werden angeregt und schon in wenigen Wochen fühlen Sie sich schlank, frisch und verjüng!

— so angenehm wirkt der echte

gegen die Plagen

Dr. ERNST RICHTERS Frühstückskräutertee AUCH IN TABLETTENFORM: DRIX-TABLETTEN

#### Lieber Wolksgenosse, frage sie,

nämlid alle beine Bekannten, ob fie, ebenfo wie du, an dem Auftlärungstampf in der Naffenfrage mitwirten. Wenn fie bislang an diefer brennenden Frage noch nicht mitarbeiteten,

#### dann sage ihnen lieber Wolfsgenosse

daß die furchtbaren Borgange in Spanien und die Sturmzeichen in Frankreich eine lette Warnung find, um der judisch=bolschewistischen Seuche den Rampf anzusagen. Ein Aufklärungswert von feltener Eindringlichkeit, das die Judenfrage in eindeutigen Bildern Inapp umreißt, ift basim Stürmer-Berlag erschienene Bilberbuch für Großund Rlein

#### Trau keinem Auchs auf grüner Seid And keinem Jud bei seinem Sid!

44 Seiten ftark, fechsfarbig illuftriert

Bestellzettel

Wohnort :...

#### Aus dem Stürmer=Verlag, Nürnberg, Pfannenschmieds= gaffe 19/II, Postfach 392, erbitte von bem Bilberbuch "Zrau keinem Juchs auf grüner Heid . . . ." zuzüglich 40 Bfennig für Porto und Verpackung. Vetrag anbei in Briefmarten.

Erhälflich in jeder Buchhandlung





#### Kleinanzeigen aus dem Reich Nichtraucher

Rauchnicht Preis RM. 1.90 franko. Nachn. — 35 mehr. Bei Nichterf. Geld zurück. Raucher **Nichtraucher** TABAKEX

Ein Wertstück fürs ganze Lebent

Beschretba, unenigetilich fahnen-Eckert Herm. Hummei München 2 M Neuhauser Straffe

RADIO wirbt für Dicht Moderne Geräte, geb

Radio-Panisch Berlin 57 S. Aachener

Tuchfabrik perkauft an

Jedermann nurerstklassige wollene Rammgarn-u. Cheviot Hagen, Darm Stoffe ab RM. 13.bis 18 .- per Meter. Nachnahme - Beriant Mufter koftenlos mi

Nückporto. Cüpper u. Co. Tudfabrik Aachen 38



Gie Muster u.reichillust KATALOG

für aile Berufe absolut wasserdicht la Gummi in gra GUMMI-MEDICO Nürnberg A 27



FLUR-GARDEROBEN acht Ficha od, Schleit-

Jos. Koch, Fürth t.B. 15 Nicht-

Raucher

42 50 Wochentlich Angebot grotts: DROGAHL Gettingen 72h pekt frei. E. Conert, Hamburg 21 N.

Oe/haut

"Das Dach" kostenfrei Illustrierter Ber<mark>ater</mark> fû

Graue Haare Dachwunder heselt. Hearol od, Geld zur. Näh. Jiet. Ch. Schwa z Chemische Fabrik



fi J 44 🗫 JV dil Fi ausfahnen Dienfiflaggen Afl Jahnen



und Leber

in Ordnung?

Stottern



50 m aus feu-eiverz. Draht Drahtzäune, in allen Abmessungen.
Breisliste grafis
Arnald Hönerbach



Echt bayr., zwiegenäht mit Durchzugbeschlag Alte Kerg., Spart., Nagel-schilhe, Skt., Marschstletel Prachtkatalog umsonst Versand nach auswärts Ludwig Röger

NÜRNBERG-A Trödelmarkt nur 10 Belder ebler benifder

Mann oder eble beut-sche Frau gibt einem ehrlichen, jungen, krebfamen, sleißigev und tücktigen Manne Unterstützung u. Silfe Jur Erreichung und Vollendung seines de rustichen Studiums Offerten erbeten unter 59/12 au den Verlag

Vertretungen

labile Handwagen

Station. Nichtget Zurlicknahme. Pretsi. tre



Franz Verheyen Frankfurt a. M. Nr.77 m. Garantie, 5 Tg. Be-denkzelt, kielne Anz. **10 Monatsraten** lausch alt. Apparate. Photowähler u. Zeit-

schrift kostenios.

zutrieden

Fahrräder v. RM 29,

Bezee" gutes Fahrrad KATL-FREI-TEILZ. Nz.RM.12: manati. 7. Matjes 50 neue Niebuht Fahrrad Bielefelo – bau Windelsbleiche 8

10 Ifg. tagl.,

Konorien-Grossaucht
HEYDENREICH Runzeln Gas-Pisi. faiten und schlaffe Haut.

6.35 Mk. 17.- Nachn. Wi. Pist. u. Gew. bill. Kal. Ireil



<sup>1</sup>/2 kg RM. **6**.20 Tangermann Hamburg 23 A 3

Lufwaschen,

Spülen "Reinigen,

hür Geschirr u alles

**hausgerät** 

Bergeftellt in den Perfil. Berten.

RM. 4.80.

#### Stürmer-Nummern

erhalten Sie gratis zugestellt, wenn Sie uns rechtzeitig nachstehenben Bestellichein einsenben. 25

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Dentsches Wochenblatt

Sor Charmor Bezingspreis monattich 90 Pfennig

einschließlich Poftbeftellgeld

Für 10 Pfennig 1/4 Liter feine Soße zu Gerichten aller Art!

Den Würfel zerdrücken, mit 1/4 Liter Wasser gut verrühren, aufkochen und 3 Minuten ziehen lassen

# Deutschen blatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSCHER: MULLS STREICHER

Nummer

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. guzüglich Bostbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der guständ. Bostanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hobe Raum-Zeile im Anzeigenteil —.75 R.A.

Mürnberg, im Juni 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Positideakkonto Amt Nürnberg Ar. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungsschuft, Freitag (nachmitlags). Vriefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

15. Jahr **1937** 

# Ssientliche Meinung

### Der Jude als Zeitungshetzer in aller Welt

Der Jude Paul Landan fagte im Jahre 1919 auf einer jüdischen Versammlung im Lehrervereinshaus in Berlin: "Wenn die Nichtjuden alles wüßten, was wir Inden während des Krieges und bei der November= revolution gemacht haben, dann würden sie 11113 auf der Straße totschingen." Tatsächlich ist nur wenigen Nichtjuden bekannt geworden, mas die Juden am deutschen Bolf an Berbrechen begangen haben. Die Bei= tungen, die das deutsche Bolf hätten aufklären fonnen, schweigen sich aus ober brachten bas Gegenteil von bem, was fie der Deffentlichkeit hatten mitteilen follen. So entstand eine durch die Presse gemachte "öffent= liche Meinung", die der Wahrheit nicht entsprach. Gine willfährige Presse hat es also den Inden ermöglicht, sich durch Erzeugung einer für sie günstigen öffentlichen Meinung der Bolksjuftig zu entziehen.

Mittels der Presse machte der Jude aber nicht nur im einstigen Deutschland die öfsentliche Meinung, er macht sie heute noch im Ausland. Wenn wir in Engsland, in Frankreich und in noch vielen anderen Ländern, mit denen Deutschland in Frieden und Freundschaft leben will, wenig Gegenliebe und meist sogar spröde und oft beleidigende Ablehnung ersahren, so kann das nur verstanden werden, wenn man weiß, daß sich die Presseczengnisse jener Länder nahezu hundertprozentig im Besitz von Juden besinden oder jüdischem Einsluß und jüdischem Terror ausgesetzt sind. Das heutige Desterreich ist ein thylsches Beispiel sür ein

#### Aus dem Inhalt

Die Versudung Frankreichs Rassenschänder Jud Ernst Weiß

Berliner Brief

Die Schuhfirma Leiser / Küdische Würger am Werke / Rassenschande und Orgien Der Hude, der Zodseind des deutschen Kaufmannes

Die alten Zalmudschliche Das Alte Zestament Mord an Mördern



Wer vom Juden ist, der stirbt daran

Die Juden sind unser Unglück!

Land, das der Pressemacht der Juden ausgestesert ist. Während das eingeborene dentsche Bolk in Oesterreich, getrieben von der Stimme des Blutes, gebieterisch nach Ricksehr zum Reich verlangt, treibt die maßgebende Presse in jenem Lande ein ablehnendes Gegenspiel, das fälschlich als die öffentliche Meinung Desterreichs ausgegeben und von vielen nichtaufgeklärten Nichtjuden irrtümlich als solche beachtet wird. In Wirklickeit sind die Macher der "öffentlichen Meinung" in Desterreich der Jude und das mit ihm verblindete Pfaffentum.

Daß dem so ist, das ersahren wir aus dem in Linz erscheinenden Blatt "Die Neue Zeit" (Ausgabe vom 8. 5. 37). Unter der lieberschrift "Wer macht öffentliche Meinung in Wien?" wird dort berichtet:

"Im Wiener Zeitungswesen hat sich das Indentum zu einem regelrechten Machtsaktor entwicklt, denn man kann sagen, daß 80 Prozent der Wiener Tageszeitungen von Juden journalistisch geleitet werden. Aber auch die Verwaltung der Mehrzahl aller Wiener Blätter ruht in jüdischen händen. Auf den Wiener Zeitungsständen prangen neben zionistischen Blättern, wie "Die Stimme" und "Die Gerechtigkeit", sogar Blätter mit hebräischen Schriftzeichen und dann natürslich die ganze stattliche Reihe der übrigen Wiener Jusdenblätter.

Bu den jüdischen Wiener Tageszeitungen gehören folgende Blätter: Die wohlbefannte "Neue Freie Preffe" (Desterreichische Journal-A. . W. mit frangofis schem Navital). Thre Verwaltung und Schriftleitung ift ju 100 Prozent judifch. Früher bas "foine" Blatt ber Wiener Weschäftswelt, gehörte es ehedem dem Inden Moriz Benedift. Unter italienischem Ginfluß steht hente das "Neue Wiener Fournal", ehedem das jüdische Lippowik-Blatt. Die Schriftleitung ist mindestens zu 70 Prozent jüdisch. Dem Stehrermühl-Ronzern gehören an das "Nene Wiener Tagblatt", das unter seinem Zeitungefopf noch immer Die empfehlende Marte "Demokratisches Drgan" führt, ferner die "Boltszeitung" und die "Aleine Boltszeis tung". Die Berwaltung der drei genannten Blätter ist zu mindest 60 Prozent, die Schriftleitung 80 Prozent judifch. Bon tichechifder Subvention, Die über ben Drbis-Verlag geht, leben die Judenblätter: "Der Wies ner Zag", "Die Stunde" und "Die Bühne". Die beiden lehten Blätter hatten seinerzeit als ihren Sauptidriftleiter ben fattfam befannten Buden Befeffh, gegen beffen gegenwärtigen "Dit . Anrier" befanntlich erst vor kurzem das amtliche Berbreitungs. verbot für Desterreich ausgesprochen wurde. 3m "Wiener Zag" tauchte ständig als Mitarbeiter der judische Schmukfint hugo Bettaner auf, ein Sezualhhgieniker bester Erinnerung. Die Berwaltung biefes jüdischen Zeitungsbreibundes liegt zu 80 Prozent, die Schriftleitung zu 90 Prozent in raffereinen Banden. Bon den besagten drei Wiener "Bonlebard".Blättern fticht befonders die "Stunde" burch ansgesprochen dentschfeindliche Saltung hervor. Gine Conderstellung unter den Wiener Judenpresseerzeugnissen nehmen die bon der Ignag-Steinmal-Drud- und Berlags-A.. G. herausgegebenen "Telegraf".Blätter ein. Dreimal im Tag ericeint der tofchere "Telegraf" und ichüttet ebenso oft seinen Unflat über das Deutsche Reich aus.

Es ist bezeichnend, daß nach langer Zeit Wien eben jüngst um eine neue Zeitung bereichert werden konnte. Diese, ein Wochenblatt, gibt eben der "Telegraf" als "Das 7 » Tageblatt" herans. Die Verwaltung der jüdischen Wiener "Telegrafen"slinion seht sich zur Gänze ans rasserinen Genossen zusammen, die Schriftleistung zumindest ans 80 Prozent. Vergessen sei auch nicht das jüdische Wiener Wochenblatt "Der Morgen".

Tieser, zusammen mit den Judenblättern "Der Wiesner Tag", "Die Stunde" und "Der Telegraf" (der übrisgens das journalistische Erbe des "Abends" antrat) segelten bis zur roten Februarrevolte 1934 vornehms lich unter der dem Judentum geziemenden Flagge der Sozialdemotratie. Heute tarnen sich diese Judenblätter vaterländisch und ganz besonders der "Telegraf", in dessen Redaktionsstude auch der Jude und Freimaurer Eugen Lenhof sist, wirst sich zum Sprachrohr der Vaterländischen Front auf. Die Judenblätter ergänzt dann noch die "Illustrierte Kronenzeitung", deren Insammensehung 100 Prozent Judenstämmlinge zeigt. Ihr Hauptschriftleiter, der gegenwärtige Präsis

### Die Versudung Frankreichs

Wer in der Presse diktiert, im Radio, im Theater und im Kino, der kann die "össentsiche Meinung" nach seinem Sinne gestalten. In Frankreich diktiert der Jude nahezu hundertprozentig die Presse. Wie es um das Radio steht, um's Theater und das Kino, das ersahren wir aus der in Algier erscheinenden Wochenschrift "La Libre Parole" (Herausgeber Henry Coston) vom 15. 4. 37. Dort ist zu lesen:

"Madio-Citeist das Eigentum des Inden L.-L. Drehfus, der Paviser Sender wird geleitet von dem Juden Grünbaum, Nadio-Toulouse durch den Inden Kiertowsky, 11sw.

Die Leitung der staatlichen Sender war dem Freismaurer Marceau Pivert, einem allgemein befannsten Indenfreund, anvertrant; er hat kürzlich sein Amt niedergelegt und wurde durch erprobte Freimaurer ersett.

Im hohen Rat des Radio finden wir eine Plejade von Freimanrern, unterstützt von Juden: einem Aftruc, Blum, Blod, Mortier, Nothschild etc.

Das Kino ist ganz und gar in den Manen Föraclo. Die Nathan, die Goddang, die Diso, die Braunberger, die Hait teilen sich in der Verteilung der Firmen und Filme mit den Couhami (Paramount), den Romains Pines (Film R. P.), den A. Gance, den Diamant-Berger und anderen Natansons.

Die Theater sind fast alle von Mitgliedern der jüdi:

fchen Nation geleitet: Abram (Ddeon), Bolterra, Lehmann (Chatelet) ufw.

Unter den Artisten sind infolge der enormen Restlame der jüdischen Presse die bekanntesten, die "vom Publikum am meisten gewürdigten" die Juden: Jane Marnae, Nimes Mortimer (von der Oper) Magnhs Warna usw."

Wenn asso in Frankreich deutschseindliche Theaterstücke und ebensolche Filme aufgeführt und wenn der Straßbursger- und andere Sender über Deutschland die wüstesten Grenelmärchen verbreiten, dann sind es nicht die Fransosen, die das tun, sondern der Jude in Frankreich, der auch in der übrigen Welt von der Gemeinheit sebt.

#### Zum Deutsch-Englischen Flottenabkommen

Die im amerikanischen Staate Ohio erscheinende iks bische Wochenschrift "The Youngstown Jewish Times" schreibt in der Nummer 3/22 vom 2. April 1937:

"England hat, zum Erstaunen der ganzen Welt, dem Dritten Neich gestattet, eine Schlachtflotte zu banen. Diese Flotte wird hitler die herrschaft über die Ostsee geben. Sie ist einzig und allein gegen Sowjetrußland gerichtet. Und Sowjetrußland ist das gewaltigste Boll-werk in der antisaschischen Front."

Ein wertvolles Geständnis. Die Juden sorgen sich um Sowjetrußland. Warum? Weil sie bort die Herrschaft ausüben.

### So sieht ein Jude das Judentum

Die in Chieago erscheinende jüdische Wochenschrift "The Sentinel" bringt in der Nummer vom 18. Fesbruar 1937 einen Artikel des "hervorragenden Philossophen und Schriftstellers der amerikanischen Judensheit", Ludwig Lewischn. Dieser Artikel besaßt sich mit dem Buch des Juden Robert Gehner "Einige meiner besten Freunde sind Juden". Wir lesen dort:

"Da ist das jüdische Volk von 16 Millionen. Last uns im Interesse der dummen Nationalismen einer blödssichtigen Welt annehmen, daß dieses Volk genau so ist wie jedes andere Volk, nicht mehr, nicht weniger, keine Ausnahme wegen der unglücklichen Tatsache, daß es entwurzelt und verstrent ist. Dieses Volk kann nicht Selbstword durch biologische Augleichung begehen, wie es viele Völker getan haben, noch ist ihm dies erlaubt. Diese beiden Feststellungen kommen auf eines herans.

Da sind 16 Millionen Männer, Frauen und Kinder ... und dieses Bolf wird von Zeitalter zu Zeitalter maßlos verfolgt. Es gibt keine Art der Entwürdigung, Ausschließung, Demütigung oder Grausamkeit, die nicht gegen es angewandt wird. . . .

Ind nun, als wir vor einigen Jahren das geschicktliche Zeitalter der Menschlichkeit und Gerechtigkeit gekommen wähnten, erwacht diese unerreichbare Berfolgung von neuem in Deutschland, Polen, Rumänien, den Baltischen Staaten, in Demen und Persien; sie droht in Latein-Amerika; sie entfaltet sich zu giftiger Blüte in Stalienisch-Libhen; sie taucht hin und wieder auf in Französisch-Nordafrika; man hört von ihr in Harbin im äußersten Osten, und sie ist nicht unbekannt — machtlos, aber voller böser Absichten — in den Demokratien des Bestens..."

Der Jude Lewisohn bekennt zwei Dinge. Erstens: das jüdische Bolk kann von andern Bölkern nicht ast millert werden. Eine biologische Angleichung würde jüdischer Selbstmord sein.

Zweitens: der Antisemitismus ist überall in der Welt, wo Juden wohnen.

Solche jüdischen Bekenntnisse sind wertvoll. Sie bestätigen, was der Stürmer seit vielen Jahren immer wieder sagt, auf daß man es sich endlich merke.

dent der "Concordia", Herr Leopold Lipfchüt, wurde erst kürzlich offiziell ansgezeichnet.

Dem Indenzeitungsring stehen in Wien sehr wenige Blätter gegenüber, die deutsche Belange wahren. Die arischen Blätter auf Wiener Boden sind schnell hergezählt: Es sind die "Wiener Neuesten Nachrichsten" (mit Abend- und Wochenausgabe), die deutschsbewußten Wochenblätter "Desterreichische Volksbewußten Wochenblätter "Desterreichische Volksbeutsche Pressen, "Deutsches Bolksblatt" und "Woschen- Rundschan". Dazu kommen die betont katholischen Blätter, von deuen die "Neichspost" und das Neuigkeits-Weltblatt" genannt seien."

Inmitten des österreichischen Bolkes lebt als heute noch geduldete fremdrassige Minderheit ein Teil des jüdischen Welt-Wolkes. Es lebt dort als Staat im Staate. Und diese jüdische Minderheit macht im Lande Desterreich die gegen Deutschland gerichtete "öffentsliche Meinung". Wer also die Völker frei machen will vom Teufel, der muß sie erlösen vom ewigen Juden. Julius Streicher.

Die Juden zeigten einen wilden Saß gegen die Kaiserherrschaft Roms, welcher wiederholt in wütendste Mekesleien und Aufstände ausbrach. Die Menschheit schaudert bei der Erzählung dieser schrecklichen Grausamteiten.

Edward Gibbon, "Geschichte des römischen Weltreiches", 1854, 111. 16.

### Bolschewismus ist radikale Judenherrschaft!

### Rassenschänder Jud Ernst Weiß

Die hartnädige Widersetlichkeit des Juden gegen die Mürnberger Geseige bewies wieder der Fall des Juden Ernst Weiß, Breslau, Dorotheengaffe 7. Dieser mußte sich wegen versuchter Rassenschande vor der Großen Straffammer des Brestaner Landgerichts verantworten. Die Verhandlung ergab ein erschreckendes Bild von der Wefahr, welche nichtjudischen weiblichen Angestellten in Judengeschäften broht. Darüber hinaus zeigte fie auch, mit welcher Zähigkeit ber Inde an seinem nichtjüdischen Opser solange festzuhalten versucht, bis er es ganz vernichtet hat.

Jud Weiß ist von Beruf Spediteur und war bis zum Jahre 1930 Juhaber eines solchen Geschäftes in Hinden-burg (DS.). Im Jahre 1919 sernte er im Büro seines Schwagers, des Juden Leo Böhm, eine jugendliche Steudtypistin kennen. Gleich machte er sich an die vorgeschriebene "religiöse Arbeit", um das Mädchen geistig und forperlich ihrem Bolte, den verhaßten "Gojim", zu ent-



#### Raffenschänder Jud Ernft Weiß in Breslau

reißen. Es dauerte nicht lange und die "Talmuddelikatelfen" hatten so weit ihre Wirkung getan, daß sich Jud Weiß an das "schicksele" heranzupirschen wagte. Einiger süßer Schmus genügte, um die kaum dem Kindesalter Entwachsene zur "Entsastung" seiner jüdischen Chehälfte, den Talmudspielen zugänglich machen zu können. Im Banne des erfahrenen Talmudfampfers wurde die Halbwüchsige so ohnmächtig wie ein Leichnam und ihre von ben Eltern so streng gehütete Reuschheit lag bald in ben letten Zügen. Wie so viele ber nichtjudischen Angestellten beim Juben, follte fich anch die beutsche Martha M. ihren Lohn im jüdischen Bett verdienen. Dabei verschwieg ihr der Talmudgauner, daß er bereits "verschiddicht" also schon im Besitze einer raffegenoffischen Lebensgefährrin ist. Als das arme Opfer diese Tatsache ersuhr, war es schon so weit "ausgebildet", daß ihm die Talmudbestie sogar die Che versprach, um sich auch weiterhin des "Dref-

surerfolges" freuen zu können. Sud Beiß zog das "Treso"-Kalbfleisch bem "koscheren" Ruhfleisch vor und übersiedelte mit der "Geliebten" nach Marrdorf, Kreis Schweidnitz. Dort kaufte er ein Haus und nun befanden sich die beiden, der teuflische Jude und die verführte "Goja", im ständigen Talmudflitterwochentaumel!

Die "chonte" (Maitresse bes Juden) wurde als seine "Wirtschaftsführerin" angemeldet! Diesen Doppelberuf konnte fie im Hause des Juden solange ausüben, bis sich bessen wirtschaftliche Berhältnisse verschlechterten. Auf ihr Bitten gestattete ber Jube, daß sie in Uelzen eine Stellung als Sausgehilfin annehmen konnte. Aber nicht lange mährte biefer "Urlaub" und Jud Weiß fieberte barnach, seine Schändungsmission an der "Goja" fortseten zu können. Deshalb holte er fie unter allerhand Talmudschmus wieder in seine Wohnung zurud. Es war im Jahre

1934, in welcher Beit die Beirat stattfinden follte. Doch dazu war das Einverftändnis der Gudin Beig notwendig und diese versagte es! Nur unter ber Bedingung, daß auch die M. als Chebrecherin im Scheidungsurteil genannt werde, wollte sie es geben. Dadurch sah die "Judenkalle" ihren Stern immer mehr verschwinden und fie entschloß fich, bem jubifchen Gumpfleben ein Ende zu machen. Gie wollte ihr Leben neu gestalten und verzog zu ihrer verheirateten Schwester nach Breslau. Im Geschäft ihres Schwagers fand sie Anstellung und die Beziehungen zu bem Juden Beiß waren abgebrochen. In der Zeit vom März 1935 bis zum Frühjahr 1936 lebte dieser in Berlin und Prag. Dann aber fehrte er nach Breslau zurud, und befaß die Frechheit, die M. im Haufe ihres Schwagers, bes Bolksgenoffen S., zu besuchen! Es gelang ihm, sich täglich in ber Wohnung bes "akum" einzuschleichen und dort sogar seine Mahlzeiten einzunehmen. Daß diese Mahlzeiten "trefo", also für den Juden unerlaubt waren, störte ihn weiter nicht, denn der "Gojimleib" war für ihn nach wie vor "tofcher"! Als bem Schwager bes Madchens die Anmaßungen bes Inden allmählich zu viel wurden, beförderte er ihn im September 1936 an die Luft. Aber auch jest ließ dieser noch nicht locker, weil neben bem Sinnlichkeitsteufel auch noch der Talmudteufel aus ihm brüllte! Im Talmud, dem Geheimgesetzbuch der Juden, steht geschrieben:

"Es darf der Jude die Nichtjüdin migbranchen!" (Maimonibes: Jab chafata 2, 2.)

Diese Beisung mußte der Inde befolgen, wollte er seiner ewigen Seligkeit nicht verluftig gehen. Deshalb laurete er die M. täglich auf und verfuchte nach allen Regeln talmubischer Kunft, die einst so schön gewesenen "religiofen Feste" nen ersteigen zu laffen. Er lub bie befreite "Goja" mehrsach in judische Borbeluftigungsstätten, wie Cafes und Rinos, ein. Hauptfachlich in letteren versuchte er sie von seiner immer noch lobernden Talmudglut zu überzeugen. Nachdem seine wiederholten Umarmungen und andere Beweise talmubischer Opserbereitschaft erfolglos waren, faßte er einen anberen Plan. In einer Beit, als ber Schwager M. nicht im Geschäft war, schlich er sich wiederum bort ein, weil er wußte, daß diese augenblieklich allein in ber Rollkammer neben bein Laden beschäftigt war. Der Talmubtang follte erneut ins Rollen gebracht

Was nun geschah, kann nicht geschildert werben. Auch die teilweise Wiedergabe von Ginzelheiten der Talmudfzenen ift unmöglich! Alls die ftarkgebliebene Fran bem Juden ein energisches Halt gebot und ihm ein für allemat die Tir wies, konnte er es sich nicht versagen, im auschließenden offenen Laden noch vorher "vereinfamte" Talmuborgien zu feiern!

Dem Rasseschänder war es in der Hauptsache darum gu tun, burch fein Gebaren bie Migachtung ber Murnberger Gesetze erst recht noch einmal zu bekunden. Daß er an eine Beiratsmöglichkeit, auch im Ausland, mit ber "Goja" gar nicht mehr bachte, geht schon baraus hervor, daß er mittlerweile zu zwei Subinnen intime Beziehungen angeknnpft hatte!!

Das Gericht gab bem Juben einen Denkzettel. Es ließ ihn wiffen, daß man im hentigen Deutschland nicht mehr wie zu Zeiten bes Spstems nichtindische Frauen einsach als judisches Freiwild betrachten bars. Es verurteilte Jud Beiß zu 1 Sahr 4 Monate Inchthans.

Buchthausstrafen allein werden die Raffenschändungsgesahr in Deutschland, solange noch Inden hier niften, nicht ausmerzen! Rur eine Strafe bote Aussicht auf Erfolg: Wenn man alle noch bei uns wohnenden Talmubhahne in Talmubkapanne umwandeln wurde!

### Wie der Viehsude Herz eine Bäuerin um ihre Milchfuh betrog

Der Fuchs gibt seiner Brut Ratschläge, wie sie beißen foll und der Talmud lehrt den Juden, wie er den "Goi" hineinlegen muß. Auf bem Lande sind es meistens die Bauern, die von der hebräischen Hineinlegekunst ein Lied fingen fonnen.

Trop der vielen Fälle, die der Stürmer von judisch "rafierten" Landwirten bringt, werden die Dummen nicht alle. Immer wieder gibt es Banern, die einsach vom Juden nicht los kommen. Dies beweist neuerdings ein Betrugsprozeß, tvelcher sich vor dem Schöffengericht in Neuß gegen ben 38 jährigen Biehjuden Giegfried Berg abgefpielt hat. Berg ift ein echter Talmudjube und begaunerte ichon eine ganze Reihe gntgläubiger "Gojim". Auf diesem Gebiet brachte er es schon zu einer stattlichen Anzahl "gottgefälliger Taten" (mizwoh's). Nicht weniger als 18 mal stand er bereits vor Gericht. Sein jetiger Fall zeigt wiederum, wie unzuverläffig judische Biehhandler find und wie bringend notwendig beren völlige Musichaltuna ist.

Im Jahre 1933 verkaufte er einer Bänerin im benachbarten Büderich eine Milchkuh gegen 260 Mark und außerdem sollte ihm noch ein Jungrind dagegen geliefert werben. Es stellte sich heraus, daß die in der Judenfrage unwissende Bauernfrau vom Juden ausgeschmiert worden war. Die "Milchfuh" ließ sich nicht melken und die Frau verlangte beren Rudnahme. Jud Berg erflärte fich bamit einverstanden. Dabei tam ihm ber Bebante, bag man die ahnungslofe "Goja" jest erst recht besefeln (befch . . . . ) fann. Deshalb wurde die Ruh wieder abgeholt und die Frau für den Abend in den Leihstall bestellt. Dort könne sie sich eine neue Milchkuh aussuchen. Alls Faustpfand gab ihr Jud herz einen Verrechnungs-

sched. Am Abend machte sich die Bäuerin mit ihrem Anecht auf ben Weg zum Leihstall bes Juden. Mehr als nur erstaunt war sie aber, bort weder ben Derz, noch eine einzige Ruh vorzufinden. Der Jude war spurlos verschwunden. Jest erst ging der Frau ein Licht auf und sie wunderte sich schon gar nicht mehr, daß auch der Sched nicht eingelöst wurde. Der Jude hatte, wie man festftellte, sein Schecktonto erst brei Tage vorher eingerichtet und unmittelbar nach Hergabe des Schecks sein ganzes Guthaben abgehoben. Diese Gaunerei fiel dem Juden nicht schwer, da ihn die Talmudlehre von frühester Ju-gend an in einer Atmosphäre von Schlichen erzogen hat.

Mis man nach bem Schwindler fuchte, wurde festgestellt, daß er nach Holland geflüchtet war.

Jud Berg bachte, daß seine bamalige Talmuddreherei inzwischen vergessen ist und kehrte vor einigen Wochen zu seinen Eltern in Duffeldorf gurud. Er murbe verhaftet. Jest erst bequemten sich seine Verwandten, die Bäuerin für den Verlust zu entschädigen. Damit konnten sie aber für den Talmudbetrüger nicht mehr gut Wetter machen, benn er wurde zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. F. B.

Der ewige Jude Alhasverus ist nichts anderes als die Personifikation des ganzen jüdischen Bolkes.

(Chopenhauer: "Parerga")



Der Stürmer am Maibaum in Santos (Brasilien)

Geht nur zu deutschen Aerzten und Rechtsanwälten!

### Berliner Brief

#### Die Schuhfirma Leiser / Jüdische Würger am Werke / Rassenschande und Orgien / Der Jude, der Zodseind des deutschen Kausmannes

Lieber Stürmer!

Wit solden Reflameterten will die Schuhstrna Leiser in Berlin Kunden werben. Ich weiß nicht, ob die Freundlichfeit der Berläuserinnen bei Leiser tatsächlich eine so auffallende ist, daß sie besonders hervorgehoben werden muß. Dasür weiß ich aber umso bestimmter, daß sich in Berline etwas anderes herumspricht, was sich als Keklametert sür dieses Unternehmen herzlich wenig eignen würde. Und wenn man diesen Gesprächen auf den Grundgeht, wenn man Einblich ninmt in die Entwicklung der Firma Leiser, wenn man vor allem ihre Zusammensehmg und ihr Geschäftsgebaren einer gewissenhaften Prüfung unterzieht, dann kommen Dinge zu Tage, die jeden Deutschen nachdenklich stimmen müssen.

#### Mit Giern fing er an

Wie sedes andere Indengeschäft hat auch die Firma Leiser eine sonderbare Bergangenheit. In einem Kellerraum in der Oranienstraße zu Berlin besand sich einst ein Eierladen. Sein Inhaber war der Jude Hermann Leiser. Um das Jahr 1890 kann der galizische Jude Judäa Klausuer, jest Inlius Klausuer genannt, nach Berlin. Er trat als Gehilse in das Leiser'sche Siergeschäft ein. Die beiden Juden schienen aber mit dem Redbach, den das Ciergeschäft abwarf, nicht zusrieden zu sein. Im Jahre 1891 gründete Leiser ein Schuhhaus. Um sich die Arbeitskraft des Juden Klausuer sür immer zu sichern, gab er ihm seine Tochter Debora (Dora) zur Frau und das Schuhwaren hans als Mitgist mit in die She. Kun führte aber um diese Zeit der deutsche Schuhwaren-



Das Schuhgeschäft Leiser in der Tauentzienstraße

händler Stiller gegenüber dem Leiser'schen Anwesen ebenfalls ein Schuhgeschäft. Alausuer durfte deshalb seine Firma nicht unter seinem Namen führen, sondern mußte es "Schuhhaus Leiser" nennen. Die Juden wollten eben noch "leiser" sein als "stiller".

#### Die "Bauabteilung" des Juden

Der Jude Klausner zog zur Mitarbeit nur galizische Fuden heran. Auf sie konnte er sich verlassen. Bon ihnen wußte er, daß sie als echte Talmubisten miteinander wetteisern würden in ihrem Benühen, die nichtsüdische Konfurrenz aus dem Felde zu schlagen. Einem dieser Juden übergab er die "Banabteilung". Ziel und Zweck dieser Abteilung war, einen deutschen Hauswirt nach dem andern abzuwürgen. Hatte man ihn soweit, dann wurde in dem betressenen Hause eine "Leiser-Filiale" errichtet. Mit ihrer Leitung wurde selbstwerständlich ein anderer Galizier beaustragt. Ein deutscher Hausbesitzer nach dem andern wurde zu Grunde gerichtet. Der Jude Otto Klausner beteiligte sich an der "Vottina-Schuh-G. m. b. H." und Julius Klausuer suchte auch in Holland und Desterreich Geschäfte zu machen.

#### Der Napoleon der Schuhbranche

Dann fam der Krieg. Im jüdischen Echeimgesethuch Calmud=Schulchan-aruch steht geschrieben:

"Ziehe als Letzter in den Krieg hinaus. Dann bist On als Erster wieder zu Hause." (Pesachim F. 113a.)

Jud Julins Klausner aber sagte sich, daß selbst den Tetten Soldaten eine Augel tressen könne. Und darum



Ein sonderbarer Napoleon Jud klausner verherrlicht sich als "Napoleon der Schuhbranche"

zog er fiberhaupt nicht ins Feld. Er blieb zu Saufe und "machte" tüchtig in Kriegsliesernugen. Zusammen mit seinem Rassegenossen Sapski verdiente er Riesensummen. Er lebte damals schon als "großer Mann" und konnte auch nach dem Kriege der vom Judentum inzenierten Inflation mit Anhe entgegensehen. Er gehörte ja als Mitglied der "Biftoria-Freimanrerloge" gn den Biffenben und konnte alle Magnahmen rechtzeitig treffen. Spä-ter übernahm er auch den Posten eines Vorsigenden des Demokratischen Wahlvereins der Ortsgruppe Luisenstadt. Taufende von deutschen Geschäften sielen der Arisenzeit zum Opfer. Jud Klausner aber verdiente und verdiente. Er nahm ben Juden Blumenftein, den Schwiegersuhn Arenfteins, ins Geschäft. Die "Banabteilung" würgte immer mehr deutsche Hausbesitzer ab. Eine Leifer-Filiale nach der anderen schoß aus dem Boden. Ein deutsches Schuhgeschäft nach bem andern ging zu Grunde! Der Jude triumphierte. Er führte auch die Erzengnisse der tschechischen Firma "Bata" in Deutschland ein. Seine Ersulge ließen ihn größenwahnsinnig werden. Er fagte von fich: "Id bin der Rapoleon der Schuhbranche!

#### Hüdische Rabinettsitzung

Ind Alausner besaß nun 21 Leiser-Filialen. Ueber 280 galizische Inden trieben in der Firma ihr Unwesen. Ansläßlich des 40-jährigen Geschäftssubiläums der Firma Leiser brachten die Juden ein Bild heraus. Um einen runden Tisch siehen die verschiedenen "Minister" der Judensstrum Leiser. Links die Richtjuden Gish, Dr. Prelinger, Schlüter, Grevenstein und Sellin als "Minister" und "Wirtschaftsräte". Dann folgt als "Kontrollkommissar" der Jude Blumenstein. In der Mitte sigen die "Chefs", Jud Julius Klausner und seine Dora. Als "Finanz-

minister" wirkt Jub Benno Leiser. "Sparminister"
ist der Jude Mausbach, "Jachminister" sind die Juden Schimmel und Gimpel. Für die "Wohlsahrt" sorgt der Jude Pollad. Der weitere "Jachminister" Müller ist Richtzude, während die beiden Männer ganz rechts auf dem Bild die Juden Levy und Ludwig Klauser sind.

Es ist nicht schwer, den Sinn dieses Bildes richtig zu benten. In der Mitte sißen die Herren der Firma, der Jude Klausner und seine Frau. Die wichtigsten Posen ("Finanzministerium", "Sparministerium", "Bohlfahrtsministerium" usw.) sind nur von Juden beseht. Wohl hat man, um nach außen hin nicht zu sehr auszusallen, verschiedene Richtsuden mit in das "Kabinett" genommen. Aber sie sind nur zur "Dekoration" da. Ueber sie wacht der "Kontrollkommissar". Und der heißt — Blumenstein.

#### "Ich schlag Such mit dem Kopf an die Wand..."

Eine besonders interessante Person war der "Jachminisser" der Firma Leiser, Jud Gimpel. Als der Sturm der nationalsozialistischen Revolution über Deutschland hinswegging, gehörte Gimpel zu den ersten Juden, die Reisaus nahmen. Er hatte allen Grund, die Bergeltung des Neuen Reiches zu fürchten. Er war ein Rassenschänder am lausenden Band. Er war ein Thrann, vor dem zum besonderen die deutschen Franen und Mädchen des Betriebes zitterten. Und wenn einige Franen gar den Mut hatten, um eine Gehaltsausbesserung zu bitten, dann schrie er: "Benn Ihr nicht genug verdient, dann geht doch auf dem Alex auf den Str...!" Fast täglich brüllte er seine Angestellten an: "Ich schlag Such mit dem Kopf an die Wand, daß Ener bischen Gehirn dran kleben bleibt!" In



Jud Gimpel Der berüchtigte Kassenschänder und Leuteschinder bei der zirma Leiser

ähnlicher Weise benahmen sich der hente in Paris lebende Jude Fußmann und der nun in England weilende Juda Mansbach.

#### And der Herr Chef?

Daß der "Chef", Jud Klausner, seinen jödischen Mikarbeitern auch auf dem Gebiete der Rassenschande ein leuchtendes Borbild war, ist selbstverständlich. Am Onenzsere bei Brandenburg a. Hatte er sich mit dem Gelbe, das er dem deutschen Bolke abgegannert hatte, einen Pasasst gebant. Dort widmete er sich eistig der "Rackfultur". Seine Angestellten nußten ihn, damit er sich nicht die Füße naß machte, im Kahn liegend zu Wasser bringen. Die Jüdin Krümer, die heute noch als Hausschuheinkäuferin tätig ist, vermittelte deutsche Mädchen an den Juden. Jahrzehntelang sührten die Schuhjuden ein Leben der Frende und des Genusses. Die ungesähr zweitausendsöpsige Belegschaft des Betriebes aber wurde von den Juden Ludwig Klausner, Iosef und Max Leiser, Korbert Schimmel, Maximilian Pollack, Dr. Pollack, Nagel, Herbert Pensack, Gimpel jun., Max Fränkel usw. in niederträchtiger Weise thrannisiert.

#### Juden rücken aus und kehren wieder

Als der Nationalsozialismus zur Macht tam, bemachtigte sich der Klausner'schen Judenbrut eine begreisliche Erregung. Lange genug hatte die Belegschaft eine menschenunwürdige Behandlung durch die Fremdrassigen zu erdulden gehabt. Mit Recht forderte sie daher, endlich von den jüdischen Gewalthabern befreit zu werden. Als

### Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

bie Jüdin Klausner bas hörte, bekam sie Schreikkampse. Julius Klausner sauste nach der Schweiz und es schien, als ob alle "Katten" das "Schiss" verlassen wollten. Als die Juden jedoch merkten, daß der nationalsozialistische Staat ihnen gegenüber nicht gleiches mit gleichem vergalt, suchten sie zu retten, was zu retten war. Die Leitung des Unternehmens übernahmen die nichtsüdischen Krosuristen Will Grevenstein und Wilh. Schlüter. (Wir kennen die beiden Herven bereits von der "Kadinettsjung" als "Innenminister" und "Wirtschaftsrat".) Als schließelich wieder Kuhe eingekehrt war und die Belegschaft glaubte, nun tatsächlich unter deutscher Führung zu arbeiten, krochen die Juden wieder aus ihren Versteden hervor. Julius Klausner reiste von der Schweiz nach Paris, von dort nach Amsterdam, um schließlich im Sommer 1933 wieder in Verlin zu landen. Seine Kassenossen und Mitarbeiter Gimpel, Mansbach, Fußmann, Levy und andere allerdings wagten es nicht mehr, deutschen Boden zu betreten. Das wäre auch zu gefährlich gewesen! Sie siehen heute im Ausland und schüren und hehen gegen den Nationalsozialismus.

#### Schlüter schreibt

Daß der Prokurist Schlüter als Bollstrecker jüdischer Besehle kätig ist, geht aus Briesen hervor, welche er an entlassene jüdische Angestellte schrieb. In einem Bries an die Käthe Marwilsky schrieb er am 28. April 1933 folgendes:

"Bir haben nichts unversucht gelassen und alles erdenkbar mögliche getan, um unser judisches Personal wieder in den Betrieb hereinzubekommen. Bis zum heutigen Tage ist uns dieses leider nur zum geringen Teil gelungen . . . . .

> Geschäftsleitung Schlüter."

Henke sind in der Firma Leiser-Alausner noch 37 (!!) Juden tätig. Ein Teil von ihnen glaubte sich tarnen zu können, indem sie durch den Prosessor Josef ihre galizischen Nasen in römisch-katholische umtarken ließen.



Ein Tyrann der Gefolgschaft Der Jude Schimmel

Selbstverständlich half das nichts. Man sehe sich nur das Bild des Juden Schimmel au! Trop der Tause ist er der gleiche Jude geblieben, der er früher gewesen war.

#### Umwandlungen

Die Leiser Fabrikations- und Handelsgesellschaft m. b. H. wurde nun in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Bei der Verteilung des Stammkapitals erhielt Jud Klausner 49% (!!), der Verwaltungsrat 26%, der Geschäftssührer Weigel 10% und ein Rechtsanwalt 15%. (Das Stammkapital beträgt ungesähr 2 Millionen Mark.) Um diese Zeit war Otto Weigel der Geschäftsführer. Sein Vertreter war Dr. Werner Kleinhempel. Nachdem im Jahre 1934 noch das kleine, in der Leipziger Straße 91 auf dem Hof gelegene Geschäft in das große ausgedehnte Haus in der Leipziger Straße 101 umgewandelt worden war, wurde eine Keuverteilung des Stammkapitals und eine innere Keueinteilung des Geschäftes vorgenommen.

#### Tst die Firma Leiser heute südisch oder nicht?

Das deutsche Bolk will natürlich nun wissen: "Sit die Firma Leiser heute noch jüdisch oder nicht mehr?" Diese

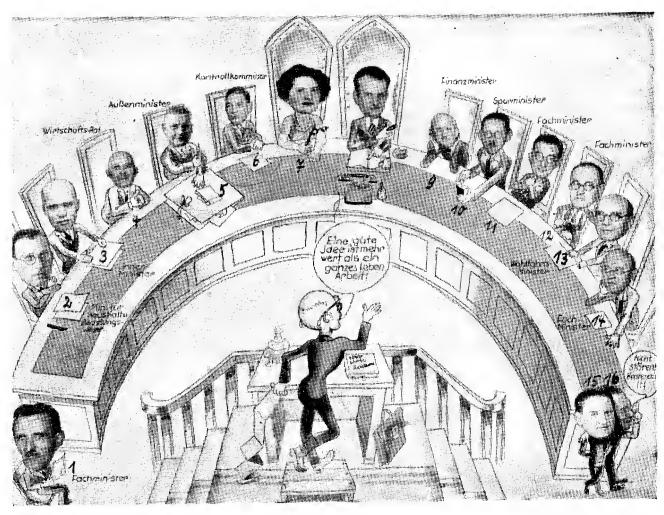

Samtliche Bilder Stürmer-Archin

#### "Kriegsrat" bei der firma Leiser

Ein Bild, das die firma Leiser anläßlich ihres 40 jährigen Jubiläums herausgab. 6 Nichtjuden bilden die "Dekoration". Absoluter Herrscher ist der Jude Klausner mit seinen fachministern

(Don links nach rechts: 1) Gify, 2) Dr. Prelinger, 3) Schlüter, 4) Grevenstein, 5) Sellin, 6) der Jude Blumenstein, 7) dle Jüdln Dora Klausner, 8) der Jude Julius Klausner, 9) der Jude Benno Leiser, 10) der Jude Mansbach, 11) der Jude Schimmel, 12) der Jude Gimpel, 13) der Jude Poliack, 14) der Nichtjude Müller, 15) der Jude Levy, 16) der Jude Ludwig Klausner)

Frage sei durch einige Feststellungen beantwortet. Personalchef der Firma Leiser (Jude Julius Klausner) ist der Richtzude Wilhelm Schlüter. Organisator ist der Nichtjude Willi Grevenstein. Die "Banabteilung" führt Dr. Willi Kleinhempel. Den Einkauf der Damenschuhe leitet Alfred Müller. Kun solgende Tatsachen:

Den Sintanf der Herrenschuhe leitet der Ande Norbert Schimmel!

Den Ginkauf der Rinderschuhe leitet der Jude Dr. Bollad!

Den Cintanf der Hansschuhe teilet die Füd in Krämer! Den Cintanf von Furnituren leitet der Jude Schott! Die Statistit wird geleitet vom Anden Cohn! Deganisator ist der Jude Bottstein!

Der Schuhvertreter Leiser's für ganz Deutschland ist der Inde Uco!

Me Substituten finden wir die Juden Salinger,

Mofes und Schwarz, ein früherer attiver Roms munift!

#### And wer leitet die Leiser-Filialen?

Auch hier will ich nur Tatsachen sprechen lassen. Es werben geleitet:

Die Filiale Potsbamer Strafe: vom Inden Jofef Leifer.

Die Filiale Moabit: vom Inden Max Leiser. Die Filiale Renfölln: vom Inden Herschthal.

Die Filiale Köpenid: von der Wafferftoffsuperoryd-Ju-

Die Filiale Oranienstraße 34: von der nichtjüdischen Frau des Juden Fenster.

Bei der Jüdin Seif sei bemerkt, daß sie "rühmlich" bekannt geworden ist durch den Konlurs der Firma Latztenberg & Seif. Weiter sei noch erwähnt, daß das Leisers Geschäft in der Müllerstraße eine Fälschung ist. Seine Inhaberin ist nämlich die Jüdin Lichtmann.

(Fortschung nächste Seite!)

Schl/Br

28.4.1933

Fräulein Käte Marwilsky Katzbachstr. 19 Berlin.

Wir haben nichts unversucht gelassen und alles erdenkbar mögliche getan, um unser jüdisches Personal wieder in den Betrieb hereinzubekommen. Bis zum heutigen Tage ist uns dieses leider nur zum geringen Teil gelungen.

Geschäftsleitung Schlüter

Ein Dokument

### Frauen und Mädchen die Juden sind Euer Verderben!

#### Lauter Juden!

Um einen gesamten lieberblid barüber zu geben, wieviele und welche Inden heute noch bei Leifer beschäftigt find, bringe ich eine Ueberficht.

| Name                 | tätig als                       | Abteilung                             |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Frau Krämer       | Şausschuheinfäuserin            | Sausschuh-Ginkauf                     |
| 2. herr Schimmel     | Berrenschuheinfäufer            | Berrenfcuh-Gintauf                    |
| 3. herr Dr. Bollad   | Rinderfcuheinfäufer             | Rinderfduh-Gintauf                    |
| 4. Herr Schott       | Furnitureneintäufer             | Furnituren-Ginfauf                    |
| 5. Frau Seif         | Filialleiterin                  | Filiale: Köpenick,<br>Bahnhoffir. 19  |
| 6. Herr Mag Leifer   | Filialleiter                    | Filiale: Turmftr. 50                  |
| 7. Herr Josef Leifer | "                               | Filiale: Potsdamer<br>Straße 32       |
| 8. Herr Herschihal   | "                               | Filiale: Neutölln,<br>Bergftraße 7    |
| 9. Herr Cohn         | Statistiker<br>Abteilungsleiter | Statistit                             |
| 10. herr Salinger    | Substitut                       | Berrenfcuh-Gintauf                    |
| 11. herr Mofes       | ,,                              | Gintauf                               |
| 12. herr Schwarzer   | Revifor                         | Rinderfduh Gintauf                    |
| 13. herr Reich       | Empfangsherr                    | Fil.: Leipziger Str.64                |
| 14. Frl. Simsohn     | Raffiererin                     | Fil.: Dranienftr. 48                  |
| 15. Frl. Heim        | Kontoristin                     | Statiftit                             |
| 16. Frl. Berliner    | "                               | Fabrik                                |
| 17. Frl. Wolff       | Stenotypistin                   | Schreibzimmer                         |
| 18. Frl. Neumann     | "                               | "                                     |
| 19. Frl. Hecht       | Buchhalterin                    | Regulierung                           |
| 20. Herr Bottstein   | Registrator                     | Postverteilung                        |
| 21. Herr Maschtowsti | Orthopäde                       | Fil.: Tauentzieustr. 20               |
| 22. Fran Graff       | Berkäuferin                     | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| 23. Frl. Anopf       | "                               | Fil.: Leipziger Str.64                |
| 24. Frl, Breslauer   | m                               | Fil.: Königftr. 34                    |
| 25. Herr Badrian     | Berfäufer                       | Fil.: Oranienftr. 34                  |
| 26. Fran Aberle      | Berkäuferin                     | Fil.: Friedrichftr. 179               |
| 27, Frl. Baruch      | "                               | Fil.: Brunnenftr. 18                  |
| 28. Frl. Schüler     | "                               | Fil.: LeipzigerStr.91                 |
| 29. Fran Werner      | **                              | Fil.: Königsberger<br>Straße 7        |
| 30. Fran Albert      | "                               | Fil.; Brunnenftr. 18                  |
| 31. Herr Herz        | Lagerift                        | Lager                                 |
| 32. Herr Heimann     | "                               | 11                                    |
| 33. Herr Mofes       | "                               | n                                     |
| 34. Herr Haber       | "                               | "                                     |
| 35. Herr Berger      | Schuhmacher                     | Fabrit                                |
| 36. Herr Gabriel     | . "                             | Werkstatt                             |
| 37. Herr Uffo        | Berireier                       | Fabrik                                |
| · ·                  |                                 | ı                                     |

#### Was lehrt uns der "Fall Leiser"?

Es ließen sich über die Schuhfirma Leiser noch manch andere Einzelheiten sagen. Doch soll es für heute genug sein. Rur eines noch, lieber Stürmer! Wenn man so ben Werbegang bes Juden Klausner und seiner judischen Mitarbeiter verfolgt, so findet man das bestätigt, was Du schon seit Sahren schreibst. Der Jude ift Thrann gu feinen nichtjüdischen Angestellten. Er ift im Reuen Deutschland sowohl als Betriebsführer als auch als Abteilungsleiter untragbar. Wo Juden auftreten, da feiert die Rassenschande Triumphe. Wenn unsere Wirtschaft gefunden foll, bann muß ber Jube Bug um Bug ausgeschaltet werben. Dann muß auch an jene Firmen herangegangen werben, bie zwar nach außen hin eine rassiniert geser-tigte "Frisur" tragen, in ihrem Inneren

aber fast genau so jüdisch sind wie ehebem. Seit 14 Jahren sührst Du, lieber Stürmer, Deinen Kanpf sur ben beutschen Rausmann. Seit 14 Jahren leistest Du durch Deine Aufklärungsarbeit eine große Erziehungsarbeit am beutschen Bolk. Lasse Dich nicht irre machen in diesem Kampse, auch wenn verschiedene Leisetreter von "wirtschaftlichen Rotwendigkeiten" faseln. Der Nationalsozialismus hat nur dadurch die Macht erobern können, daß er zielbewußt und ohne auf die Komprontisvorschläge der bürgerlichen Parteien zu achten, seinen geraben Beg ging. Und wenn wir biesen geraben Beg weiterhin gehen, bann werben wir auch die deutsche Wirtschaft endgültig freimachen können von der Umklammerung burch jüdische Bolksausbeuter.

Adelheid Schöller.

Gebt

von Hand zu Hand!

### Die alten Zalmudschliche

#### Die Musikjuden werden wieder frech

Hoffnungen abbringen tonnte, es murben auch für ihn in Deutschland wieder die Zeiten der Macht kommen. Wir erleben es besonders auf dem Gebiete der Musit, wie es der Jude auch heute noch versteht, auf Schleichwegen borthin Eingang zu finden, wo er längst nichts mehr zu suchen hat.

Bor kurzem versuchte der 1933 nach Remport ausgewanderte jüdische Musikverleger Jacob Rabinowitsch (er nannte sich Jad Robbins), die Musik seiner Rassegenossen Bronislaw Kaper (polnischer Jude) und Walter Jurmann (Wiener Inde) in Deutschland zu verbreiten. Der beutsche Musikalienhandel lehnte jedoch die Annahme einer solchen Musik ab. Dennoch wurde dieses jüdische Jazzgedudel mehrfach in deutschen Konzertgaststätten aufgesührt.

#### Woher kamen die Roten?

Man machte es fo: In Samburg wurden die Noten an verschiedene Notenschreiber verkauft. Diese kopierten sie und verlauften dann bas Exemplar für 3-5 Mart an gewisse Rapellmeister. Der anständige Musikalienhandel mußte zusehen, wie wilde Notenhändler ihre ebenso wilden Geschäfte niachten. Nun aber lachen sich die judischen Emigranten im Ausland ins Fäustchen, denn sie erhalten für jede Ausschlung in Deutschland ihr Geld. Die staatlich genehmigte deutsche Urheberrechtsgesellschaft (Stagma) steht machtlos da. Sie muß die Bebühren für die Aufführungen den Emigranten ins Ausland nachschitten, solange es noch bentsche Rapellen gibt, die Jubenmusit spielen und ein beutsches Publitum, bas Subenmusit wünscht.

#### Sonderbare Mulikfreunde

Es ist eine Schande, wenn immer noch Besucher von

Es gibt feine Lebenslage, die den Juden von feinen ! Ronzertgaftstätten burch ihre Buniche und Forberungen nach Jubenmusit unsere an sich nicht ftarte Devisenwirtschaft noch mehr schädigen. Wenn ein Kapellmeister fagt: "Ich möchte dieses Stud nicht spielen, denn es ist von einem judischen Emigranten komponiert", dann sollte jeber anständige Deutsche vor einem solchen Mann ben Hut ziehen und auf seinen Bunfch verzichten, ftatt fich, wie es leider mehrfach vorgekommen ist, über den Rapellmeister beim Beschäftsführer zu beschweren.

#### Der jübische City-Verlag

Aber nicht nur die Juden im Ansland, sondern auch bie noch in Deutschland tätigen Inden mußten keinen Talmud in sich aufgenommen haben, wenn sie nicht mußten, wie man selbst im Dritten Reiche noch zu Gelbe fommt. Der jubische City-Berlag, eine Zweigfirma bes jüdischen Benjamin-Ronzerns, Leipzig-hamburg, versteht es immer noch, deutsche Männer und Frauen für sich zu gewinnen. Ja, er prinkt heute schon wieder mit Kompositionen beutscher Musiker, die sich herbeilassen, wieder Geschäfte mit Juden zu machen. Wir haben doch so viele tüchtige beutsche Verleger. Warum bekommt der Jude in Leipzig deutsche Musik von deutschen Komponisten? Weil er basselbe macht, was der Jude schon seit Sahr-tausenden gemacht hat: er führt sein golbenes Kalb aus dem Stall und sucht burch glänzende Angebote den bentschen Musiker für sich zu gewinnen. Soffen wir, bağ endlich einmal das ganze deutsche Bolt geschlossen bom Juden und seiner sogenannten "Tontunft" abructt. Wir leben in einem Reiche, das nur deutsche Kunst pflegt und von jüdischer Musik nichts wissen will. H. B.

#### Was die Auden sagen

Die in Youngstown (USA.) erscheinende Zeitung "The Youngstown Jewish Times" schreibt in der Ausgabe vom 16. 4. 37 in ber Rubrit "Streng vertraulich":

Die wir horen, werden immer noch die Bucher einiger beutscher Juden in Deutschland herausgegeben, - aber unter dem Ramen reinraffiger Arier. Die Balfte aller in Deutschland verlauften Bucher find bon judifden Schriftstellern.

Ein interessantes judisches Eingeständnis. Sollte es wirklich so sein, daß es noch Berlage gibt, die die Charakterlosigkeit besitzen von Juden geschriebene Bücher unter falschem Namen herauszubringen?

#### 40 Kahre Gefängnis für den Anführer einer jüdischen Rauschgiftichmugglerbande

Das Menhorter Bundesgericht vernrteilte eine 10 föpfige jüdifche Raufcgifticmugglerbande gu Befängnisftrafen, die jufammen über 100 Jahre ausmachen. Der Direttor ber Banbe, Jud Deftefano, betam 40 Jahre, fein Stellvertreter Marig Schat 25 Jahre Gefängnis.

#### Herrschaft der Auden in Rußland

Die in Chicago erscheinende jüdische Wochenschrift "The

Nom allerersten Aufang an hat die Regierung in Rugland einen erzieherischen Feldzug gegen die Schlange des Antisemitismus und andere raffische Borurteile geführt. Sie hat rassische Propaganda als eine verbreche-rische Beleidigung betrachtet. Sie hat in tätigster Weise mit allen Organisationen zusammengearbeitet, um judisches Leben in Rugland aufzubauen. Der Erfolg ift der, daß nach einem turgen Beitramum von 15 Jahren des Wiederaufbaus in Rugland feine judifche Frage mehr existiert."

Wenn es die Juden selbst sagen, bann muß es schon so sein: Cowjetrufland ift ein Paradies für die Suben. Wo es aber den Juden gut geht, da leben die Nichtjuden

#### Die Juden in der ganzen Welt zerstören den Patriotismus und die gesunden Staatsgrundlagen.

Graf Nobutsune Otuna Ehrenpräsident der Baseda-Universität 1871, Zapan



#### So schaut er aus?

Jud 3. Elfus, ehemaliger Botichafter der Bereinigten Staaten von Rordamerifa in der Türkei

Ohne Lölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Dolkes Julius Streicher

### Folga 26



Stalin=Sport

Erst hat er fie aufgeblafen und nun läßt er einem nach dem ans bern die Luft ausgehen.



Moter Tod : Aus seinem Rachen speit er nur Berderben, Will einst Europa dieses Todes sterben?

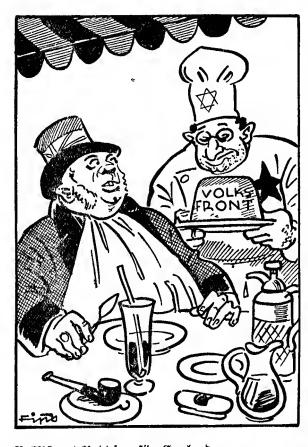

Bolfefront=Budding für England Bas man nicht mit Appetit effen fann, foll man lieber ftehen laffen.



Goldwäscher Inda Boch immer hat der Jude aus dem Blut der Boller Gold für sich gewonnen.



Sturm über Alöftern Simmel, Herrgott, Safra, hört benn die Sauerei noch net balb auf?



Unter Pharifäern Je weniger sich bas Boll vor Teufel und Hölle fürchtet, umsomehr haben wir uns schlichlich vor bem Staatsaw walt zu fürchten.



Spanifche Rotmordhanptlinge Die Roffer hatten mer gepadt, wenn mer nur icon bei unferem verschobenen Gelb im Ausland waren.



SPN.-Angft in Anhland Wie mich der Genosse Lausewitsch fixiert — da heißt es ihm zuvorkommen und ihn bei der GPU. anzuzeigen, bes vor er es tun konnte.

### Das Allte Zestament

#### Ein vorbildlicher Erlaß des Württembergischen Kultusministers

Im vorigen Jahr veröffentlichte der Stürmer zwei Artikel, die in der Feststellung gipfelten, daß das Alte Testament in der Erziehung unserer deutschen Jugend eine nicht mehr länger verantwortbare Gesahr bedeute. In den beiden Artikeln wurden Stücke des Alten Testaments auf ihren ethischen und moralischen Gehalt untersucht. Der Stürmer kam damals zu folgens dem Ergebnis:

Das Alte Testament ist die Geschichte der jüdischen Raffe. Das Alte Testament, niedergeschrieben von den Brieftern und Führern des Judenvolkes, stempelt die Juden zum auserwählten Volke dieser Erde, von dem der Welt das Seil komme. Es erklärt die Juden zum Herrenvolke, die nichtjüdischen Bölker zu Knechten der Juden. Diese Behanptungen des Alten Testaments ftehen in frassem Gegensatz zu den Erfahrungen, die die nichtjüdische Welt seit Sahrtausenden bis auf den heutigen Tag mit den Juden gemacht hat. Diese Erfahrun= gen gehen dahin, daß die Juden der Welt nicht das Heil, sondern den Fluch und namenloses Elend brachten, daß die Juden kein Gottesvolk, sondern ein Bolk des Teufels find. Die Mär vom "anserwählten Bolke der Juden" ist eine freche judische Luge, eine unerhörte Beleidigung der nichtjüdischen Menschheit, eine Diffamierung des Schöpfers, dem untergeschoben wird, ausgerechnet das verkommenste, verwahrlofteste Berbrechervolt zu feinem Bolle gemacht zu haben. Der Gott ber Juden, ber ben Betrug und Chebruch mit Nichtjuden segnet, der unschuldige Bölker um der Juden Willen verfolgt, mit Strafen peinigt und der Vernichtung preisgibt, hat mit ber Gottesauffaffung denticher Menschen nichts gemein.

Die jüdischen Gestalten des Alten Testaments können unserer deutschen Jugend nie und nimmer Borbilder sein. Sie waten in Sumpf des Lasters und Verbreschens.

Aus dem Alten Testament schlägt uns der Blutgeruch niedergemetzelter nichtjüdischer Bölker und der Pesthauch aller denkbaren Laster entgegen. Das Alte Testament mag für Juden taugen, denn es ist ein getreues Spiegels bild der jüdischen Rasse. Den deutschen Menschen überskommt beim Lesen vieler alttestamentarischer Stellen ein Grauen.

Diese Geschichte der jüdischen Rasse als Offenbarung des Weltenschöpfers anerkannt und zu ihrem Fundament gemacht zu haben, ist die große Schuld der Kirchen. Die Kirchen wurden so zum Retter des Judentums, zum Beschützer der jüdischen Weltherrschaftsansprüche.

So fchrieb im vorigen Jahre der Stürmer. Er ersklärte die Zeit für gekommen, in der endlich unserer bentschen Jugend im Religionsunterricht nicht mehr stundenlang abgestandene jüdisch alttestamentarische Kost vorgesetzt wird, die sie innerlich schon längst ablehnt.

Neber den Stoff, der unsere Jugend im Religionsunterricht zu Gott hinführen soll, hat letten Endes nicht ein kleiner Kreis engstirnig im Worte klebender Fachtheologen und Schriftgelehrten zu bestimmen, sondern das sittliche Empfinden lehnt es ab, die Geschichte einer Rasse, die der Welt nur Unheil brachte und unserem Bolke die Vernichtung geschworen hat, als Mittelpunkt der religiösen Erziehung unserer deutschen Kinder bestimmt zu wissen.

Der württembergische Kultusminister **Pg. Prosessor** Wergenthaler hat diesem Empfinden weiter Elternkreise Rechnung getragen. Im Amtsblatt des württembergisschen Kultusministeriums vom 2. Juni 1937 befindet sich ein Erlaß, der sich nit der künftigen Gestaltung des Religionsunterrichts besacht. Darin heißt es:

"Die Erziehung der deutschen Jugend hat einheitlich im Weiste des Nationalsozialismus zu ersolgen. In der Schule ist diesem Grundsat in allen Fächern Rechnung zu tragen. Es darf nicht sein, daß durch Sinflüsse, die der nationalsozialistischen Weltanschauung entgegenstes hen, irgendein Zwiespalt in die Seelen der jungen deutschen Meuschen hineingetragen wird. Da Religion ordentliches Lehrsach der Schule ist, ist dieser Notwendigs

keit auch im Schulunterricht Rechung zu tragen. Das hat zur Folge, daß Stoffe, die dem Sittlichkeitsempfins den der germanischen Rasse widersprechen, im Untersicht nicht zu behandeln sind. Gewisse Teile des Alten Testaments können daher für den Unterricht nicht in Frage kommen, andere werden stark in den Hintergrund treten müssen. Soweit veraltete Bestimmungen dem entgegenstehen, gelten diese als aufgehoben."

Für tausende von württembergischen Lehrern und abertausende von Schülern bedeutet dieser vorbildliche Erlaß eine erlösende Tat. Unsere Jugend läuft unn nicht mehr Gesahr im Religionsunterricht das gerade Gegenteil von dem vorgetragen zu erhalten, was eine Stunde vorher der weltliche Lehrer im Biologie= oder Raffenkundeunterricht erarbeitete. Dem Lehrer wird nicht mehr zugemntet Bibelstücke zu behandeln, die eine einzige Verherrlichung der jüdischen Rasse sind. Bei Lehrer und Schüler fallen tausend Hemmungen und Konflikte. Der Weg zu froher Arbeit ist frei. Lehrer und Schüler atmen auf. Eine kaum mehr ertragbare Qual hat ihr Ende gefunden. Die deutsche Erzieher= fchaft dankt dem württembergischen Kultusminister für feinen vorbildlichen Erlaß. Sie hofft, daß nun auch in anderen deutschen Gauen Fesseln fallen werden, die länger zu tragen, weder Lehrer noch Jugend gewillt

#### Das Hoheitszeichen

#### David Bornftein zeigt des Auden wahres Gesicht

Dem Juden ist in seinem jüdischen Geheimgesetzuch, im Talmud, besohlen, alle Zeichen und Bildnisse, die dem Nichtjuden heilig sind, zu verachten. Es ist ihm gesagt, er habe die heiligen Zeichen der Nichtjuden zu besudeln, zu zerstören und lächerlich zu machen. Ein für das deutsche Bolk heiliges Zeichen ist das Soheitsezeichen des deutschen Suden aber ist dieses Zeichen ein Anlaß zu But- und Haben aber ist dieses Zeichen ein Anlaß zu But- und Habenschrüchen. Könnte der Jude, wie er wollte, so würde er das nationalsozialistische Soheitszeichen vom Erdboben verschwinden lassen. Er ist aber ohnmächtig im nationalsozialistischen Deutschland. So muß er mit inner rem Hab und Grimm zuschen, wie dieses Zeichen immer mehr und immer stolzer im Volke und in der Dessentlichkeit sichtbar wird. So kann er seine Wut nur im Geheimen auslassen.

Der Jude David Bornstein in hamburg zeigte vor furzem, wie das Judentum jum deutschen Hoheitszeichen steht. Er hatte seine Frau zum Postantobus gebracht. Die Albfahrt verzögerte fich und ber Inde stand vor dem Omnis bus und unterhielt fich mit seiner barin sitenden Subin. Er ging nahe an ben Omnibus heran, hob die Spite feines Stockes bis zur Brufthöhe und versuchte damit das am Omnibus angebrachte Hoheitszeichen zu zerkraten. Er glanbte, er würde nicht gesehen werden, denn er unterhielt sich eifrig dabei mit der Judin und deckte sein Treiben mit dem Körper. Aber ein Nichtjude beobachtete ihn und so stand David Bornstein in biefen Tagen vor bem Hamburger Amtsgericht. Mit allen Mitteln versuchte er sich heranszulugen, aber er wurde überführt. Das Gericht fackelte nicht lange. Es erkannte, das typisch Jüdische in ber Handlungsweise des David Bornstein und schickte ihn auf 5 Wochen ins Wefängnis.

### Der polnische Apfelsinenjüd mit dem spanischen Gesicht

Das Warschauer Judenviertel ist momentan von großen 1 "zores" (Aufregungen) heimgesucht. Nicht etwa beshalb, weil eine Talmid-Thora-Schule eingegangen wäre. Etwas viel Schlimmeres ist passiert. Die polnischen Obstjuden kamen mit ihren "chawerim", den spanischen Bolschewiken, in Geseires. Vor kurzem begaben sich sünf "große" sochrim (Ranflente), in beren handel ber gesamte polnische Gudfruchthandel liegt, nach dem bolschewistischen Spanien. Dort beabsichtigen sie, neben Talmudmiffionen, auch große Albschlüsse in Orangen und anderen spanischen Früchten zu tätigen. Und nun geschah etwas, was nicht mehr ganz tolcher war. Sie traten mit einem spanischen Exporteur in Berbindung, der unter bem Berbadit ber Spionage stand. Kurzerhand wurde er mit seinen fünf Warschauer Ghettogästen verhaftet. Die Chawruse (Bande) wurde wegen Landesverrat unter Anklage gestellt. Im Warschaner Jübennest löste diese Nachricht großen Schrecken aus, zumal als man erfuhr, daß den fünf judischen "Sanbelsherren" der Strick broht. Man tennt im jubischen Lager die verschwägerte spanische Kommune nur zu gut und weiß, daß fie teine Spage verfteht.

Jüdische Delegierte begaben sich ins Warschauer Außenamt und in die bortige rot-spanische Gesandtschaft, beren Daseinsberechtigung recht zweifelhaft ist. Den fünf Drangenjuden ging es in der spanischen Folterkammer nicht gerade gut und um ihren "fopp" zu retten, flogen Depeschen und Noten nur so hin und her. Die polnische Gesandtschaft in Madrid mußte sich viel abmühen, bis die inauischen Ralichemifi nachaaben. Sie ließen vier der Sudfruchtjuden laufen, die fich fcnellftens nach dem geliebten Warschau zurnctbegaben. Nur einer wurde hartnäckig festgehalten. Alles biplomatische Intervenieren und Notenaustauschen war in diesem Falle für die Ray. Es scheiterte am hartnäckigen Widerstand ber spanischen Bolschewiken. Und dies hatte seinen besonderen Grund! Die Bolschewisten behaupten nämlich, der fünfte aus dem Stamme ber Warschauer Apfelsinenjuben sehe einem echten Spanier verdammt ähnlich. Um seine Spionagerolle besser tarnen zu können, habe er sich durch Fälschung einen polnischen Pag verschafft.

Scheinbar haben auch bie spanischen Bolschewiken schon von ber Fähigkeit ber Warschauer Jüben in punkto Baß-fälschung gehört, benn sie zeigen keinerlei Lust, ben War-

schauer Ghetto-"Spanier" soszulassen. Das "miese" für biesen ist noch, daß er der spanischen Sprachkenntnis überführt wurde. Doch die Warschauer Rassegenossen sind mit Ausreden nicht verlegen. Sie ließen den spanischen Wolschenvisten wissen, daß der Festgehaltene wohl spanisch spreche, aber das sei auf seine langjährigen Geschäftsreisen und auf seine vielen Geschäftsverbindungen in Spanien zurückzusühren. Die polnische Diplomatie hat allerhand "dajes" (Sorgen), um den Wahrheitsbeweis zu erbringen, daß der vermeintliche "Spanier" nur ein Warschauer Ghetto-Cspagnole ist!

Was sich liebt, das neckt sich und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Deshalb viel Geseires um nichts! Der spanischen Kommunistenbrut wird das Herz für den jüdischen Bocher nicht mehr lange hart bleiben und dam wird er mit "scholom alechem" zu seinen Kassegenossen zurückkehren!



Stürmer-Archiv

Ein echter Oftjude

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! atteliget

### Wie ich Judengegner wurde

Der Stürmer hat verschiedene feiner Lefer gebeten, Erlebniffe niederzuschreiben, die die Urfache waren, daß fie gu Judengegnern murben. Die uns gugegangenen Berichte werden wir veröffentlichen. Bir bitten aber auch alle anderen Stürmerfreunde, uns folde Berichte gugnfenden. Die Aufdrift lautet: Schriftleitung bes Sturmers, Nurnberg-A., Pfannen= fdmiedsgaffe 19.

#### Ein Beamter der Reichsbahndirektion Nürnberg schreibt

Lieber Stürmer!

Mein Haß gegen die Inden geht bis in meine Kindheit zurück. Ich hatte noch 7 Geschwister. Mein Later be-faß einen kleinen Bauernhof im Ochsenfurter Gau. Während der Kriegsjahre 1866-1871 ließ er sich von einem Juden überreben, fein Gutchen zu verkaufen. Er erhielt bafür eine Handvoll Papiere. Als der Bater vom Kriege gurudtam, waren biese Papiere wertlos geworden. Seine Existenz war vernichtet. Es war ihm kaum soviel geblieben, um in eine nahegelegene Stadt zu zichen und bort von vorne anzusangen. Trot allen Fleißes konnte er sich jedoch nicht mehr nach oben arbeiten. Aber ber Sag gegen ben Suben war ihm gur zweiten Religion geworden! Und den pflanzte er uns Kinbern ein. Dafür sind wir ihm, bem braven beutschen Manne, der nun schon lange tot ist, von ganzem Herzen

dankbar. Durch die Erziehung, die uns der Vater angebeihen ließ, waren wir gegen die Niedertracht des Juden gefeit. Als Kausmannslehrling arbeitete ich einige Zeit in einem jübischen Geschäft. Bas ich bort gesehen und erlebt habe, dedt sich mit bem, lieber Stürmer, was Du in fast jeder Deiner Ausgaben schilderst. Unser jüdischer Chef betrog nicht nur seine Aunden, sondern betätigte sich als übelfter Raffenschänder. Obwohl seine Berbrechen bekannt wurden, fand sich bamals kein Bericht, bas ihn

So bin ich denn auch später mit offenen Angen durch die Welt gegangen. Ueberall fand ich das gleiche Bild. Wo der Jude weilte, da hanste das Verbrechen. Es ist deshalb kein Wunder, daß ich bereits im Jahre 1923 den Weg zu Julins Streicher fand. Ich freue mich, sagen zu können, daß ich auch meinen Teil bagu beigetragen habe, burch Artitel im Stürmer den jüdischen Verbrechern die Maste vom Gesicht zu reißen. Die alten Stürmerleser werden sich meiner noch erinnern, als ich als "Diogenes" burch die Straßen manderte und im Stürmer meine Beobachtungen schilberte. Mach nur fo zu, lieber Stürmer, dann werden wir bald des letten Inden ledig sein und unser herrliches Deutschland wird wieder aufatmen können! Ich weiß es, daß einmal die Zeit kommen wird, wo auch andere Bolter dem Beispiele des Reiches nachfolgen werben. Daß bies balb fo sein moge, wünsche ich Dir und unserem Julius Streicher. Bei lebet noch!

M. Fröhling.





So klären die Wuppertaler-Elberfelder in der Judenfrage auf

### Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

#### Ein Schweizer über die Audenfrage

Nach Meldung der "Front" Rr. 79, Zürich, fprach ber Schweizer Schriftsteller Alfred Banber in Reuhaufen, Schweiz, in einer öffentlichen Berfammlung über Sudeutum und Arbeiterfchaft". Der Redner wies den Berrat des Marrismus am Arbeiter an Sand unwiderlegbarer Tatsachen nach. Er dedte die Zusammenhange zwifden Judentum und Sochfinang auf und erklärte, daß diese überall dort eingeseht werde, wo es gelte, die Ziele des Indentums mit Geld zu erfaufen und zu erichleichen. Wo aber die hochfinang regiere, seien die Interessen des schaffenden Bolfes schlecht gewahrt.

Weiter fagte der Reduer, daß die fogiale Frage für ben Arbeiter niemals gelöft werden fonne, ohne daß man auch gleichzeitig das Indenproblem lofe. Bezeichnend fei, daß man den Arbeiter bewußt über die Gefährlichkeit des Judentums im Untlaren laffe. Die fozialdemofratischen Bonzen, gang gu schweigen von den Kommuniften, wollten nicht, daß der Arbeiter erfahre, wie fehr fie bem internationalen Juden hörig und untertan find.

#### Der Aude Steinberg

#### Geht nach Baläftina und bleibt die Steuern schuldig

Der Inde Dr. Walter Steinberg war in Dortmund als Argt tätig. Er war Raffenargt und hatte es verstanden ein großes Vermögen anzusammeln. Das Finanzanit Dortmund forderte von ihm die Bezahlung der entsprechenden Einkommensteuer. Der Jude Steinberg aber zahlte die Steuer nicht. Im Geheimgesetzbuch der Juden, im Talmud, steht geschrieben:

"Es ift erlaubt, die nichtjüdische Obrigfeit zu betrüs gen. Es ift erlaubt ju ichmuggeln. Es heißt: Du brauchft nicht bezahlen, was Du fouldig bift." (Cofchen hamischpat 369, 6.)

Der Jube Steinberg tat bas eine und bas andere. Er zahlte seine Steuern nicht, die er schuldig war. Er betrog Die Behörde. Und er schmuggelte sein Bermögen ins Ausland. Alls er alles erledigt hatte, verschwand er felbst und begab sich nach Saifa (Palästina).

Steinberg hatte im November 1935 bem Leiter bes Finanzamtes Dortmund erklärt, er tonne es als Jude in Deutschland nicht mehr aushalten und nun fahre er nach Palaftina. Er tomme nicht mehr zurud. Unbegreiflicherweise ließ ber Leiter bes Finanzamtes ben Juden nicht verhaften. Unbegreiflicherweise ließ er ihn ins Ausland reisen, obwohl dieser mit Steuern im Rückstand war. Im Mai 1936 setzte sich das Dortmunder Gericht zussammen und verhandelte den Fall. Steinberg wurde vers urteilt. Er erhielt wegen Steuerflucht eine Gefängnisstrafe von 5 Monaten und eine Gelbstrafe von 20 000 Mt. Er wurde verurteilt in Abmesen heit. In Abwesenheit, weil man ihn hat davonlaufen lassen. Der Jude Steinberg wird sich wegen dieses Urteils kein graues haar wachsen lassen.



Rabbiner und Schächter in Polen Ein grausames blutgieriges Derbrechergesicht. Wie viele Ritualmorde an nichtjüdischen Kindern hat dieser Talmudjude ichon auf dem Gewissen?

### Kennzeichnet die deutschen Geschäfte!

Lieber Stürmer!

Während im Ausland immer wieder behauptet wird, in Deutschland würden jüdische Geschäfte bohtottiert, kann man im Inland die Feststellung machen, daß es viele jüdische Geschäfte gibt, die einen rießigen 3 n= lauf haben und ebenso rießige Gewinne einzheimsen. Vielsach kommt es auch vor, daß sich der Inde nach außen hin von seinem Geschäft zurücksicht und dasür einen sogenannten "Deutschen" als Strohmann hineinsett. Er gibt ihm das Geld und die nötigen Auleitungen dazu, wie die Dessentlichteit zu täuschen ist. Der Inde hat also unn nichts mehr aus deres zu tun, als seinen Gewinn zu zählen.

Es ift zu bedanern, daß es bis hente noch nicht gelungen ift, im ganzen Reiche eine einheitliche Bezeichnung der nichtjüdischen Geschäfte durchzusühren. Wohl weisen viele Geschäfte das Abzeichen der DAF. "Mitglied der Deutschen sich Erbeitsfront" auf. Andere wieder bedienen sich eines Ple ates "Deutsches Geschäft". Aber es gibt noch viele Tausende von deutschen Firmen, die auf eine Kenntlichmachung bisher verzichtet haben. Es ist notwendig, daß endlich einmal für das ganze Reich eine entsprechende Regelung erfolgt. Wenn wir alle deutschen Geschäfte veranslassen, sich anch nach ansen hin als deutsch zu bezeichnen, so sind wir dazu gezwungen. Der Jude im Ausland betreibt gegen alle deutschen Baren den Bohfott. Die deutschen Geschäftsteute können unr wenig aus Ausland verfansen. Sorgen wir dasür, daß sie wenigstens Gelegenheit haben, im Inland ihre Waren abzusehen. Dann helsen wir nicht unr dem deutschen Kansmann, sondern tragen auch dazu bei, daß die Indeufrage gelöst wird.

#### Der Mord am jüdischen Bersöhnungstag

Bu unserem in der Ausgabe 17 d. J. erschienenen Artikel "Der Mord am jüdischen Versöhnungstag" teilen wir mit, daß der durch den Juden Nichard Glaser ermordete Vuchhalter Emil Apfel ein Richt tjude ist. Der Jude Glaser hat den Word deswegen begangen, weil der Buchhalter Emil Apsel die Gannereien des Glaser ausdeckte. Der Word war also ein jüdischer Racheakt.



Stitrmer-Archio

#### Ein altbewährter Stürmergardist

In Mittweida i. Sa. ist als Betriebszellenobmann der Pg. Enstav Franke tätig. Er gehört zu den ältesten Stürmergardisten Sachsens und hat schon lange vor der Machtübernahme durch den Führer in vorbildlicher Weise für die Aufklärung des Bolkes in der Judensfrage gekämpst.

#### Die Süße Ede in Krefeld

Lieber Stürmer!

Das große Schotolabenhaus "Süße Ede" in ber Hoche straße 121 zu Arcfeld ift jüdisch. Inhaberin ist die Jüdin Rate Blumenthal. Rein Nationalsozialist und kein aufrechter Dentscher aus Arcfeld kauft in dem Judengeschäft "Süße Ede".

#### Berliner! Augen auf!

Die Hudenfirma Grünfeld

Wir wiederholen nocheinmal, daß die Firma F. B. Grun = felb in Berlin B 8 ein rein judisches Unternehmen ift. Berliner Frauen und Männer, die in diesem Geschäft kaufen, erniedrigen sich zu Judengenossen.

#### Johannes Rops \*

In Dangig starb unser langjähriger Mitarbeiter und Stürmergardist Bg. Johannes Rops plöhlich an den Folgen eines Herzschlages. Er war auch einer der ällesten Kämpfer der nationalsozialistischen Bewegung. Der Stürmer wird dem versblichenen tatträftigen Mitarbeiter ein ehrendes Gedenten bewahren.

#### Aleine Nachrichten

#### Was das Wolf nicht verstehen kann

Im Berainngszimmer bes Landgerichts Mannheim hangen immer noch bie Photographien früherer jubisch er Gerichtspräsibenten.

Der Schlossermeister, Fahrrad- und Landmaschinenhändler Karl Dertel in Marlen (Kreis Rehl) verkehrt mit dem Gisenund Maschinenjuden Nathan Roos aus Lichtenan. Das katholische Psarramt Marlen bekämpft die Ansklärung der Jugend in der Judenfrage und den Stürmer.

Der Psarrer Wüller aus Krumhermersborf (Erzgeb.) macht im jübischen Kausbaus Tiet zu Chemnit große Eintanse.

Im sibisschen Manusakturwarengeschäft S. M. Müsler in Themar (Thüringen) kaufen solgende Richtjuden aus Albrechts: Mechaniker Louis Ripperger, Hanvikraße 10, Schlosser Ferdinand Mipperger, Hanvikraße 10, Massinist Rohann Meduagel, Gotbobachstraße 3, Werkzengdreher Aug. Hossimaun, Goldbachstr. 39, Kabrikant August Blatt, Goldbachschitt. 37, Kentner August Handmorik, Goldbachstr. 1, Rohrmacher August Kehler, Hanptsch. 8, Heizer Fris Reis, Hanptsch. 6, Wertzeugdreher Friedr. Mechsior, Hauptsch. 20, Schlosser Fris Aung, Lengberg 6, Reniner Gottlob Scheller, Zestaerstr. 24, Schlosser Avols kunkles, Rüssestr. 1. Der Jude Müller wird in der Gastwirtschaft und Fleischerei Wilhelm Jentsch in Albrechts gerne ausgenommen und bewirtet.

Der Landwirt und Rechenmacher Michael Bittmann aus Botfersdorf bei Lichtenau (Franken) arbeitet mit bem Juben Frit Beinschent zusammen. Der Bauer Michel Blümlein in Steinhof bei Ansbach macht Biehgeschäfte mit dem Juden Huge Hansmann in Ansbach. Der Rechtsamwalt Dr. Bayer in Aussbach treibt für Juden Gelb ein.

Im sübischen Kanschaus Ludwig Haurwit tausen folgende Michtischunen aus Glogau ein: Die Frau des Dr. Molf Müller-Römer, wohnhaft in der Reneu Baltstraße 4, die Frau und die Töchter des Bürgermeisters i. M. Brandt, in der Sedanstraße 2, die Frau des Fleischermeisters Raschte, in der Blaschkestraße 28, die Frau Bliewernit, in der Ziegelei Driedit, die Frau des Fleischermeisters Hielscher, in der Laugestraße 76 und die Töchter des Fleischermeisters Böguer, am Markt 50.

Der Landwirt Johs. Beil II in Dittershausen (Areis Ziegenhain) lauft immer noch im Indengeschäft Max Banm in Trensa. Der ehemalige Bichtreiber heinrich Kappaus ans Trensa unterhält sich öffentlich auf den Straßen der Stadt mit Biehzuben. Seine Chefran verrichtet Arbeiten jür den Juden Levy Levy. Die Fran des Johs. Pinnhardt macht am Schabbes Arbeiten für die Indensirmen Ballach und N. Levy.

Der Landwirt Wilhelm Miltenberger von Fechenbach (Mainfranken) verkauft an einen Inden ein Pjerd und führt die Leiche der verstorbenen Jüdin Vergmann zur Beerdigung. Der Schreinermeister August Sesuer von Fechenbach macht Geschäfte mit dem Judenvichhändler Vergmann.

Der Laubwirt Ludwig Richt 9, in der Hilfegasse zu Pfungstadt, stellte sein Bieh bei dem Juden Jsaaf Weger ein. Er ist im Besitze einer Kartossel-Saatbaustelle und Mitglied des Rinberzuchtvereins.

Der Landwirt Sub. Breuer in Oberelvenich (Mreis Euslirchen) macht geheime Biehgeschäfte mit dem Juden Scheuer ans Sinzenich.

Der Besitzer bes Möbeltrausportgeschäftes und Juhaber einer Rohlenhandlung, Max Dörstlinger in Lörrach (Baden), macht seine Biehgeschäfte mit dem Juden Bloch aus Kirchen.

Die Fran des Juben Levi (Herren- und Damenkonsektionsgeschäft) in Neberlingen (Bodensee) macht Propagandabesuche für ihr Geschäft im Krankenhans Neberlingen, ohne daß die kathotischen Schwestern hier einschreiten. Der leitende Arzt dieses Krankenhauses, Dr. Haas, ist mit einer Jüdin verheiratet. Der Landwirt Fridolin Schmidt in Bruckselden (Gemeinde Ueberlingen) und der Gutspächter Mar Käppeler kausten Pserde bei der Judensirma Beil in Nandegg bei Singen.

Die Speditionsfirma Arnold & Co. in Seilbronn a. R. be-fchäftigt in ihrem Betrieb ben Inden Meifel.

Der Frisenr August Hosner in Kötting (Baher. Ostmark) unterhäft jreundschaftliche Beziehungen zu bem Juden Grünhut von der Spulensabrik Harras.

Der "Herzogliche Hossige durch bie jüdische Speditionsfirma Ernft Perug anssithren.

An ber Beerdigung ber Halbigibin Cahn in Verchtesgaden nahmen Fran Herzog ans Schönau bei Berchtesgaden und ihre Tochter teil.

Der Ufa-Palast in Scilbronn a. N. macht Reklame für die rein jüdische Parsümeriesabrik M. Albersheim in Franksurt a.M., Lühowstraße 15/16.

Der Privatsörster Frit Janis und der Laudmirt Johann Krebs in Reu-Riege (Gemeinde Mengotz im Kreise Deutsch-Krone) verfausen ihr Bieh an den Juden Grunwald in Schönstanke.

Der Bauer und Gastwirt F. Sagemeier in Liesborn (Bestif.) und die Banerin Frau Schulze-Waltrup machen Geschäfte mit Juben.

Der fitbifche Bichhanbler Samuel Lorig, wohnhaft in Junterath (Eifelfreis Daun) barf mit bem Pferbewagen bes Untes "Simmler-Hof" bei Baafem spazieren sahren.

Die Firma Zander & Co. in Erfurt beschäftigt in Mannheim ben Juben Arlhur Ohnhaus als Bertreter.

Der Landwirt Karl Frohr in Schwanfeld (Mainfranten) taufte bei dem Juden Fleischmann in Theilheim eine Sämaschine. Sein Schwager, der Landwirt Ludwig Kreger in Schwanfeld, macht ebenfalls mit diesem Juden Geschäfte. Das gleiche gilt für den Tünchermeister Eugen Prohel in Schwanfeld.

Der Bäcker Meihners Luber, wohnhaft in der Hemmerichftraße 22 zu Bad Aissignen, sett seinem Bersonal Fleisch vor, das er vom Juden Hamburger Hänschen bezogen hat. Der Tapeziermeister Franz Reihmann in der Turmgasse 2 zu Bad Aissingen ist den Juden Kat, Lichtenstädter und Strauß beim Berkans von Ramschwaren behilstich.

Der Baner Juftus Döring von Guxhagen unterhält sich fremnbichaftlich mit Inden und läßt sich in den Wagen von den Fremdraffigen spazieren sahren.

#### Reue Stürmerkaften

Renderg (Krs. Traunstein), NSDNP. Ortsgruppe Bunsiedel (Krs. Selb/Kay). Ostunart), NSDNP. Ortsgruppe Oberwarmensteinach, NSDNP. Ortsgruppe OberhausensOst, Balter Flex-Straße 31, NSDNP. Ortsgruppe Herruhut (Sachsen), NSDNP. Ortsgruppe Böhringen (Bürtibg.), NSDNP. Ortsgruppe Schopsheim, S.-San-Stassel 11/65 Umorbach (Obenv.), Gebr. Ntingenmeier Uederig a. U., Stranbstraße 1, Ludwig Strokeder WesermündesU., Goethestraße 50 a, Arnold Adams Schwabach, Penzendorserstraße 33, Gg. Bols, Schreibwarenholg.

#### Treue Stürmerleser

Tansende unserer Leser haben dem Stürmer schon sett vielen Jahren die Trene gehalten. Zu jenen, die unser Kampsblatt schon seit 8 Jahren regesmäßig beziehen, gehören: B. Ladage, Wolshagen Dr. Walther Bullinger, Münster i. Westf.

Dr. Balther Bullinger, Münster i. Bestf. David Schlund, Hohidassner, Brudberg Bg. Wilhelm Anapschäpe, Gastwirt, Ahten (Bestf.) Franz Barsanh, Postinspector, Stettin 1 Gustav Dahfurther, Solzhausen b. Haffurt (Main).

Ein Bolt, das nicht auf seine Rasse hält, geht zugrunde!

Julius Streicher.

### Wet den Stürmer haft, haft das deutsche Volk!

### Badisch-Pfälzische Kampfgenossen

#### Unsere Zemente

werden in hoohgestelgerter Güte mit gleichmäßigen Elgenschaften zuverlässig gelie**risch** 

**Gegr.** 1904

1000 Baumaterlalienhändler führen unsere Zemente. Süddeutscher Cement-Verband, G. m. b. H., Heidelberg

Angemessenen Versicherungs. schut bietet Ihrer ganzen Ramilie bei niedrigem Beitrag die Rrantenunterftükungstaffe

Rein Krantenichein Reine Krankenkontrolle Areie Aratwahl

Deutscher Landwirte, felbständiger Gewerbetreibender, fowie Angehöriger fonstiger Berufe 21.a.G.

Austunfte erteilen die Sauptverwaltung: Mannheim, Carolaftraffe 9-13, Fernruf 43755 und die Landesgefcafteftellen!

Betten, Daunendecken Elsenwaren eigene Werkstätten. Weidner & Weiß, Berth. Bock Nachf. Wilhelm Nibler,

Textliwaren

Reise und Erholung

Miebrige Breife

Deutsches Nordseebad

Das Ausfalltor zur Halligwelt mit slädt. Verkehrsdampfer

Auskunft: Verkehrsamt Husum. Fernsprecher 560

Bernhard Schuh G. m. Ludwigshafen a. Rh. Spezialhaus für gute Textilwaren

Kennen Sie eigentlich die

Stadt Theodor Storms, seine

"graue Stadt am Meer"

Mannheim C. 7. 17, Tel. 26551 Elsen - Elsenwaren - Metalla - Baugeräte -Baabeschläga - Fabrikbadarf - Kanal-Artikel

Elsenkonstruktionen

Der Deutsche

liest den

"Stürmer"

Bad

Hamm

(Westf) Warmquellen - Soiba

for Rheuma

Sanitäre Einrichtungen

Behn & Greiner, Stahlbau Fuchs & Co. Großhandlung fanilärer Apparate gegründet 1888 Jweigniederlassung Mannheim Mannheim Gegründet 1883 Jweigniederlassung Mannheim Gegründet 18

Inbresuhrenfabrik 6.m. b.

Aug. Schafz & Söhne

Bewachungs-Institut

Suddeutsche Bewachungs-Ges. Ludwigshafen a. Rh. Ludwigstr. 26 / Mannheim E 7, 24

Schenker & Co., G.m.b.fi

Schokoladenfabriken

#### OSKAR BOSCH

akao- und Schokoladenwerk Back- und uckerwarenfebrik **. MANNHEIM. S 6, 31** 

Kakaohalbfabrikate

Schokolade-Industrie Aktiengesellschaft MANNHEIM

Fernruf 28902 Seilerstr. 22



Bürger-Bräu Ludwigshafen/Rh. das hervorragende QUALITÄTSBIER

Dr. Druckreys
Drula Bleichwachs ommersprossen



#### Forchheim Eingangspforte der Fränk. Schweiz

Eichenhochwald mit den bekannten Felsenbierkeilern; mod. Schwimmbad Inserale im Slurmer haben Eriological

Deutsche Geschäfte in Berlin





Bielefeld Hotel Vereinshaus' Bahnhofstr 39, l'el, 4821/22. Größtes Haus am Pl. Die bel. Wohn-u. Gastst. für d. reis. Kaufm. Sänttl. Zi. mit. fl. W. Zi. mit Staatstel. Garegen



#### Furnulymin mis Inforter Alles, was Sie jur Reise Brauchen, erhalten Gie preis, wert und gut in der Defata. Ber Befata. dablungeplan mit feinen 5 Monateraten erleichtert die Unicaffungen.

Tälowierung entfernt garantiert Auskunit kostenios. K. Cußier, 211, Berlin, Köpenliker Str. 121 a

Schwäche, vorzeitg. d. Männer, heilbar, 25 Jähr. Bertahrung, Aufklär, Schrift u. Prob verachlossen geg. 24 Pig. Unverbindieh, Chemiker Kasbach, Berlin-Wilmersdorf 125 Postiach 2.

"Aorla" hilft in fast allen Fällen bei Gicht und Steinleiden

Zu haben in Apotheken. Wenn nicht erhältlich, dann wende man sich ar die Herstellerfirma:

Fritz Goldschmidt, Recklinghauser (Deutsches Geschäff) Verlangen Sla kostani, ein Prospakt mit vielen Anerkennungsschreiben und ärzti. Gutechten

4 Uhr ZUM TANZ 8 Uhr FRANCESCO SCARPA



#### Ein hübscher Lockenkopf

verschömt lede Fraul Auch Sie wollen stetts hübsch aussehen. Benützen Sie unsere Kräuselessenz. Schöne, dauerhefte Locken in duftiger Fülla und allerliabsta Wellen werden Sie entzücken. Unschädliches, seit Jehren erprohtes Fabriket. Flasche zu RM, 1.50, Doppalflesche zu RM, 2.50 und Porto, monatelang eusreichend.

Fisther & Schmidt, Abt. 14, Dresden-A 1, Marschallstr. 27



der Weg zum Erfolg!

### KATALOG

gegen die Plagen des Fußes Sie Schrift M 4 in Ihrer Drogeriel

Damenbart

Radikalheseltigung
last.Haare durch d.
last.Haare durch

wakakur. Arzil.
verordnet, klinisch aasgezeidnet bewährt. Gold. Medalllen. Groß. Preis Brüssel 1932, London 1933. Dankerfülle
Zuschriften üb. Daaererfolge (Ausbleiben des Nechwuchses). Harke Heiwaka m. Stern. reichspatent. Wz. 468509 verbürgt Erfolg.

Minderwertige **Nathahmangan** verschlimm, das Übel. Kleinkur RN. 3-25 für größere Flächen 5.50 u. 6.50 Nechnehma, **Halwaka Köln 138**.

Nr. P 7 320 Selten gratist Fernberatung - Tellzahlung -Gelegenheitstiste - Ansichtssendung unverbindlich durch: Dar Welt größtes Photohaus

NURNBERG - O. S. O. 7

seit Fr. Reisig 1863

Heideiberg

Transportkastenbeschläge



Johann Waldherr

Hpparatebau - Metallwaren Mannheim, Alphornstr. 46, Tel. 5 22 38



HOHNER Monatsrater LINDBERG

MUNCHEN Nürnberg-A 50

Kukkuckrut

Schwarzwalduhren-Schwenningen a. N. 56

Herrenrad RM 29.



Kotaloa mit Interess. Denkaufgabe kosteni E. & P. Stricker, Fahrradfabrik



gesellscheft Zella in Zella-Mehlis unter 421 Schützen von Rang und Geltung belm » Kleinkailber-Melaterschaftsschleßen der Grünen Woche«, einen stolzen und wirklich verdienten Sieg brachte. Die beste Einzel-leistung erzielte Spürer Zella-Mehlismit 324 Ringen vor Greb-ner-Adem Zella-Mehlis mit 322 Ringen. Es waren netürlich WALTHER-Kleinkaliber-Büchen, welche die Siegesmannschaft sellscheft Zella in Zella Mehlis sen, welche die Siegesmannschaft zu diesem herrlichen Erfnig führ-ten. – Die Melster des Kleinkali-bers nennen sie nicht umsonste

Die Büchse aller KKS-Büchsen



die Weffenfebrik WALTHER, a. Mehlis, Thün - Die Bauweise ihrer Kiein-ber-Büchsen interemiert mich - erhitte ihre

#### Urlaubsziele gibt es viele

und die Wahl ist häufig schwer. Wo aber ein Bad neben dem andern liegt, das weltbekannte mit Luxus und großem Leben, das idyllische Seebad mit Ruhe und Beschaulichkeit, da findet Jeder was er sucht. Ein Bad neben

das ist:

Anlbeck, Bansin, Carlshagen, Heidebrink, Heringsdorf, Koserow, Loddin-Kölpinsee, Kolzow-Swantus, Misdroy, Neuendorf, Neuhof, Ostswine-Osternothaien, Swinemünde, Trassenheide, Ueckerit, Zempin, Zinnowit; und die Reisebüros.

Hule / Mulzen / Schirme / Herrenarlikel Vertrieb sämtlicher Aritkel der Formattonen der N. S. D. A.P. Verkeufshäuser: Nürnberg, Ludwigstraße 29, Karolinenstraße 3, Tafelfeldstraße 40, Amberg, Gaorgenstraße 9, Bamberg, Grüner Merkt 24, Coburg, Merkt 11

Kauft nur be! Deutschen



Fahnen-Eckert

Die Anzeige

DER PHOTO-PORST

#### Der Aufklärungskampf in der Rassenfrage geht weiter!

fielfen auch Sie mit, durch Derbreitung unseres Bilderbuches alle Volksgenossen aufzuklären. Weisen Sie auf die große Gefahr hin, die der Welt durch das Judentum droht.



44 Seiten, & farbig illuftriert

einfach gebunden . . . . . . . . . . . RM. 1.60 in halbleinen . . . . . . . . . . RM. 2.-

Kleinanzeigen aus dem Reich

mit Durchzugbeschlag Alle Berg-, Sport-, Nagel-schuhe, Ski-, Marschstlefel

#### Beftellzettel

Aus bem Stürmer-Berlag, Rürnberg, Pfannenschmieds= gaffe 19/II, Boftfach 392, erbitte von bem Bilberbuch

"Zrau keinem Kuchs auf grüner Heid . . . ."

Stud gebunden . . . . . . . . . . . . Rm. 1.60 Stüd Halbleinen . . . . . . . . . . RM. 2. auguglich 40 Pfennig für Porto und Verpadung. Betrag anbei in Briefmarten.

Erhältlich in jeder Buchhandlung

Rasseküken Liefere aus guten Zuchterfeste Tiere von Leghorn, reibhf. Italiener, Barnevelder, Rhodelânder u. w. schw. Legemastenfen 1 Tag alt 50 Pfg., 10 Tag 65, 20 Tag 75, 4 Wochen alt 90 Pfg. Junghennen 6 W. alt Mk. 2.60, 8 W. alt RM. 3.40, 10 W. alt 3.40, 12—14 W. alt RM. 3.80. Hähnchen zur Weiterstell Wickel and 15 W. alt 16 W. alt mast 4 Wodh. alt 25, 6 W. alt 40, 8 W. alt 70 Pig., Bruteler 90% Befruchtung gerant. 20 Pig., Enten-klken 15 Pig. mehr. Für lebende u. gesunde Ankunff übernehme volle Garantie. Illustrierte Orahtgeflecht - Fabrik Mannheim 29 Preisi, frei. Besichtigung meiner Farm gern ge stattet. Nutzgeflügellarm Schmalhors Westerwiche 17 I/W.

Orahigeslecht 50m aus feu erverz. Orah 75 mm wei mhoch રશો. 4.80 Orahtzäune, in allen Abmessurien Preislisse gratis Arnald Hönerbach

KauftbeiDeutschen

Hautausschlag Schuppenflechte Edwin Müller, Hirschfeide Si



AUG.STUKENBROKEINBECK 4

Oft verboten - ftets freigegebon ! forvin

Pfaffenspiegel

Ungekürzte Orig.-Ausg., geb. 2.85 Mk.
Die Geißler Orig.-Ausg., geb. 2.85 Mk.
Herenprazesse illustriert geb. 6.— Mk.
Alle 3 Werke in Kassett 11.70 Mk.
gegen Manatsroten van nur
Erjällungsort: Halle/S.
Werber überall gesucht.
Clinke & Ca., Budhandlung, fibt. 250
fialle [5], Rönigstraße 84

### Herzklopfen

Altemnot, Schwindelanfälle, Acterienverfaltung, Wasserfucht, Angstoeiltst stellt der Arzt fest. Schan vielen hat der bewährte Loledol-Herzlich die gewünsche Bestracht. Warum quiden Sie sich von damit? Bartung 2.25 Mt. in Apotheten. Berlangen Sie sosiert die fastenlofe Ausstätungs schrift von Dr. Kentschler & Co., Laundelm von Mbd. Rentfchler & Co., Lauphelm W93 2Bbg

Düsseldori



RADIO

Moderne Geräte, geb

ab RM. 15.—. bequem Tellzahl.Alle Einzeltelle Sent billig. Liste grafis.

Radio-Panisch Berlin 57 S.

Musik-Instrumente für Orchester, Schule u. Haus, Reparaturen, C. A. Wunderlich, gegr. 1854, Sieben-brunn, (Vogtland) 219 Kataloge frei.

Tasmen-Haus-Apotheke!

obern gemuftert, gu-

mooten gemuliert, gu-te Berarbeitung und Pahform. Bevor Sie bestellen, ver-gratis Lual.-Prob.u. Katalog über 300Artitel von ber Wäschefabrik FIX & CO. Fürth I. B. Nr. 7 "Das Dach

Mako-Popelin

kostenfrei

llustrlerfer Berater fü Dachwunder

Wasserdicht Johannea Lotin Chemische Fabrik Hamburg-Billbrook

der Stadt

FLUR-GARDEROBEN acht Fiche od. Schleiflack, auf Teilzahlung, menatlich RM 5.—

RM 25.- bis RM 95.-franko. Verlangen Sie gleich farbig illustr. Kalalog gratis. Jos.Koch, Fürth 1.8. 45



Reichelts Kunsthonig - Puive



### "Die Sünde wider das Blut"

der meltberühmte Raffenroman oon Dr. Artur Dinter

ift foeben wieder in neuer, vom Berfaffer abermals verbefferter Auflage (261.-265. Taufend)

Das 358 Seiten ftarte Buch enthält ausführliche, bis in die neueste Beit hinein erganzte miffenschaftliche Erläuterungen.

Jeder Deutsche muß dieses Standartwerk der Raffenfrage gelefen haben!

Preis in feinem Rotleinen gebunden mit Bildnis des Berfaffers 4.50 HMt.

Bom gleichen Berfaffer find in unferem Berlage erfcienen:

#### "War Jesus Jude?"

Ein Rachweis auf Grund ber Gefchichte Galilaas, ber Bengniffe ber Evangelien und Jefu eigener Lehre. 7. Zaufend. Breis 60 Bfg.

#### "Wie sah Jesus aus?"

Gine Quellenftubie mit 4 Abbilbungen. 7. Zaufenb. Preis 50 Pfg.

Diefe Schriften muß jeder kennen, der über die Judenfrage mitreden will!

Bu beziehen burch jede Buchhandlung.

#### Derlag Deutlige Dolkskirge, Leipzig C 1

Postschecknonto Leipzig 56991



Nichtraucher

Postel, Nürnberg W 4 Schreyerstraße 21

20 Nicht-

Mk Raucher

Ein Wertstück fürs ganze Leben

Beschreibg, unentgettlich

Herm. Hummel

München 2 M Neuhauser Strafje 2

Für 10 .-- in

4 Raten

ilefere ich ihnen meine moderne Armbanduh 5020 oder aber für 12.— in

moderne Armbanduhr
5020 oder aber
für 12.- in
5 Raten
meine elegante Arm5001, jed, eine Beilkä, nur
banduhr 5010 od. das jänzte lä Schlesw. Holst.

ibis 3

Tagen .

irchUltrafuma-Gold eringe Kosten. Pro

pekt frei. E. Conert, Hamburg 21 N.

Kaffee

frisch geröstet!

Werbepaket

11/2 kg RM. 6.20

zur Probe frei Haus per Nachn

Tangermann's

Hamburg 23 A 3

Fleisch - Speisen

und Hausgerichte lischlertig, in Bosen 130 versch. Braten, Suppen usw. Preisilste Z gralis. Fleischwaren-Fabrik

Dauer-Rauchwürete, keineKochw.,keineBosen, K.Seibold,Noriori/iloisi.16

Rauchnicht 09/16/11

pergliret d.Rörper. Werder
Diditrauder ohne Gurgein, 1361, fret (5.5 chubrz
Darmitadi 1,72 Serdw.918

Nicht
Nicht
Richter (1.5 chubrz
W. Niewöhner
Wiedenbrück 23 i. W. Trödelmarkt nur 10

Strafe:..

gutes Fahrrad KATL.FREI-TEILZ.

**Niebuhr**fahrrad-Bielefelo-bau Windelsbleiche 8

Sind

Magen, Darm

und Leber

in Ordnung? Es gibt ein billiges, ein-faches und natürliches Mittel (kein Tee, keine

Medizin), das schor viele Menschen bald

wleder schaffensfrol machte. Viele Aner

ennungen. Verlange ile kosteni. Auskunft

Laboratorium Lordi

9 Sch. 7.80. Kara-

hiner 6 U. 9 mm 9.70 Nachn. Waffen-Versand - Haus Waffenstadt **Suhi**/V.121

das große Photohau

PHOTO

mil 1/5 Anzahlung

Leipzig C1 F 7

Klosterstraße

unentbehrl. f. Reise pnentbehri. f. Reise,
Sport u. Haushalt. In
geschmackvoller Aufmachung, 18 fellig, nur
RM. 2.25 u. Nachn.
Bet Nichtgef. Zurückn.
W. Garnier,

Graue Haare

erhalten Jugendfarbe d.einf, Mittel, Garanfiel VieleDank-echreiben I. Auskunff grafis I Fr. A. Müller, München E 260 Alpenrosenstr. 2

GRAU

Spezial-Baaröl besell graus Baare od. Geld zu-18ds. Näh. Jrel Ch. Schworz Darmiladt 1872 Berdw. 91 a Aachener

Tuchfabrik verkauft an Jedermann nurerftklaffige wollene Rammgarn-u. Cheviol-

Stoffe ab RM, 13.-Leica, Retina u. and Photo-Apparate mit kleiner Anzahlung Mullistosea. 18. 28. — per Meter Mullistosea. 18. 28. — Multer koltenios mi Nachnahme - Berfant Muster kostenios mi 10 Monatsraten and Hillatoea, M. 22— Mufter koftenlos mi Rückporto, U. 5 Tg. Bedenkreif Bässe Kusterlamm. M. 12 50 Kückporto, Wilcar tlarman. M. 12 50 Kückporto, Weiterligh 4 Bässe M. 12 50 Kückporto, Weiterligh 4 Bässe M. 12 50 Kückporto, Weiterligh 4 Bässe M. 12 50 Kückporto, Wilcar tlarman. M. 22— Mückporto, Wilcar tlarman. M. 22— Mückporto, Wilcar tlarman. M. 23— Mückporto, Wilcar tlarman. M. 12 50 Kückporto, Wilcar tlarman. M. 12 50 Kück

Tuchfabrik Aachen 38



Schnürstlefel aus Ganz-Gumml, warm u. wasserd, alle Größen Uml. oder Geld zurück. lliusir.Kalalog umsons







|     | Bestellschein | Unterzeichneter bestellt<br>Deutsches Wochenblatt               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| der | Stürmer       | Bezugspreis monatlich 90 Pfennig einschließlich Postbestellgelb |

einschlieflich Poftbeftellgelb

austührl. Katalog Erstkl. dauerhafter HANDWAGEN 50 Pfg. pro Pfund. Leganiihnar das Stüd kastealos van Name: on RM.3.50 bls RM.5 PHOTO GUNTER ebend Gewicht ab hler gegenNachn. **J. Fackt** Osnabrück, Posll. 274 1950 Wochentlich m. Spannk. Mk. 2. – mehr Liste frett Nichtgefall Wohnort: **B**·REICHELT Hans W. Miillen Ohligs 151 Zurücknahme, Alt. hie Deine Anzeige HANNOVER 29 Wagenbau Aleis Abei Borsch-Getsa (Thūr.) 42 Straße:

beliebte Damenmodell Nr. 5040, Jede Uhr In formschöner Chrom-Ausführung mit moder-nem Zifferblatt und echtem Lederband Eigem, innere kur.
Silborn - S 111 k at, glang-Erfolge-Maheres frei. Generalvertreter Melther, Meißen 47 Höchstzulässige Garantie Rest bis zu 10 Manafsraten 5 Tage Ansicht Kein Risiko, da Rück-nahmeb.Nichtgefallen Billige Ferkell Ferkel 50 Pfg. pro fund. Läuferedwein 10 Tfg. Gelegenheiten Emil Hartung Erlbade H. A. Rabe Celle/Hannover S. 7 Bultstraße 38 Stottern u.a.nerv. Hemmungen nur Angst. Auek. froi. Hausdörfor, Brestau 16K

Einweiche<u>n</u>

5000001: Ber leiht jungen, ehr

lichen, strebsamen, flei-flente Bigen deutschen Manna RM. 1000 Darleben

Schriftleitung: Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Rürnberg. — Schriftleitung: Karl Holz in Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Berlagsleitung und verantwortlich für den Anzeigenteil: Max Fink, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Bur Zeit ist Preisliste Kr. 6 gültig. Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

Prospekt Nr. 16 ko-stenios durch Verlag Islsr, Karlsruhe.

Katalog gratia,

# Der Stitttet Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit

HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Ericheint wochentl. Einzel-Ar. 20 Bfg. Bezugspreis monatlich 84 Bfg. suzuglich Boftbeftellgelb. Beftellungen bei dem Brieftrager oder ber suftand. Poftanftalt. Nachbeftellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Ang.: Die ea. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Beile Im Anzeigenteil - .75 RM.

Mürnberg, im Juli 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Bfannendemiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Kürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Vossischeckkonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungsschluß. Freitag (nachmittags). Briefanichrift: Nurnberg 2, Schließfach 393.

15. Jahr

# Der Fall Hirch

### Ganz Israel bürgt für einander

Im jüdischen Gesethuch Talmud wird den Juden gesagt, sie allein seien Menschen, die Nichtjuden aber seien gleich dem Tier. Die Nichtjuden hätten nur deshalb von der Schöpfung menschliche Gestalt erhalten, damit sie den Juden besser dienstbar sein könnten.

Das Rabbinertum von Moses und Esra angefangen bis herauf in die Gegenwart lehrt den Juden zu glauben, das jüdische Bolk sei ein Gottesvolk, das durch göttliche Vorsehung dazu bestimmt sei, der Herr der Welt zu sein.

Die Einstellung des Judentums den Nichtjuden gegenüber ift unzweideutig gekennzeichnet. Wer diese Einstellung kennt, der wundert sich nicht mehr da= rüber, daß die Juden heute noch die Ermordung jener achtzigtausend Berser im Burimfest feiern, die sich gegen das im Lande eingenistete jüdische Blutsaugertum zur Wehr seken wollten. Wer die rabbinischen Lehren des Talmuds kennt, dem sind die vom jüdischen Bolschewismus in Sowjetrufland an Nichtjuden vollzogenen Massenabschlachtungen ebenfalls nichts Un= begreifliches mehr und auch die Vorgänge im roten Spanien erhalten damit ihre Begründung. Mit Tieren kann man tun, was man will, also auch mit dem Nichtjuden, der ja für den Juden nur ein Tier in Menschengestalt darftellt. Es entspricht dem Geifte, in welchem der Jude die nichtjüdische Welt erzog, wenn diese den von Juden begangenen Mordtaten zusieht, als handle es sich hier um eine Sache, die keinen Widerspruch erfahren darf.

Wird aber einmal ein Angehöriger der jüdischen Rasse vor ein nichtjüdisches Gericht geholt und auf

#### Aus dem Inhalt

Die Audenfrage in England Der Aude und die Musik Küdischer Kugendvergifter Morit Stein Nachrichten aus der Reichshauptstadt Wie ich Audengegner wurde

### Entsesseltes Osten

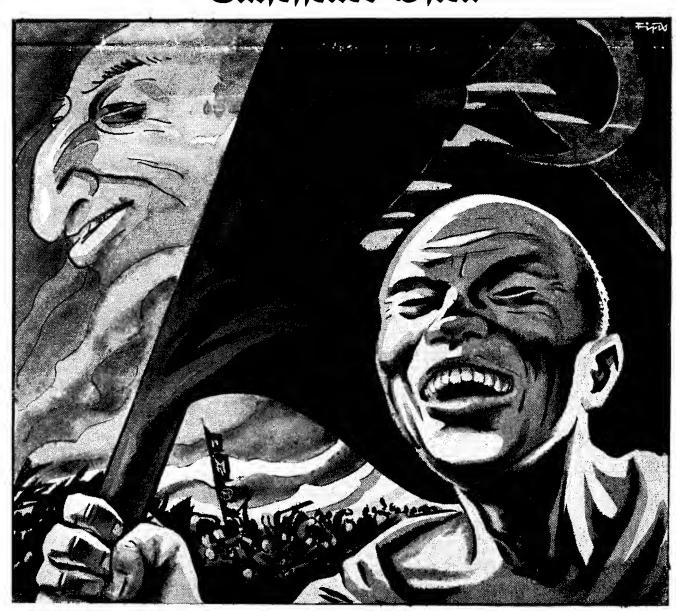

Der Aud' schürt allerorts den Brand, Im Aufruhr loht fast jedes Land,

Im Glauben, neue Freiheit zu erringen, Rerzappelt sich die Welt in Audas Schlingen

### Die Juden sind unser Unglück!

Grund des Gesetzes zum Tode verurteilt, dann heult die dem Juden verpflichtete Weltpresse auf wie ein geschlagener Hund. Die vom Juden geschaffene "Liga für Menscherrechte" tritt auf den Plan und macht die nichtsüdische Welt mobil, damit das Leben des verurteilten Juden, des "Menschen", der Gesamtheit der Juden erhalten bleibe.

In den ersten Junitagen des Jahres 1937 wurde der 21 jährige Jud Selmut Sirich in der Reichshaupt= stadt hingerichtet. Er war mit einer Höllenmaschine aus der Tschechei über die dentsche Grenze gekommen und wegen Sprengstoffvergehens und Komplotts gegen die Staatssicherheit zum Tode verurteilt worden. Würde Selmut Sirich ein Nichtjude, ein "Tier in Menschengestalt", gewesen sein, dann hatte man im Ausland feinem verdienten Schicksal kaum eine Beachtung ge= schenkt. Selmut Sirich aber war ein Jude und da= mit ein "Mensch". Und weil er ein "Mensch" war, follte er auch dann nicht fterben, wenn das nichtjüdische Gesetz eindeutig seinen Tod als Guhne verlangt.

Raum war das Todesurteil der Welt bekannt geworden, da setzte sich auch schon der alljüdische Ret= tungsapparat in Bewegung. Während das Judentum im Deutschland des Novemberverbrechens die von ihm eingesetzten nichtjüdischen Söldlinge der jeweiligen Rc= gierung zur Beachtung jedweden jüdischen Berlangens verpflichten konnte, bleibt ihm im nationalsozialistischen Deutschland solche Möglichkeit verfagt. Er versucht deshalb vom Ausland her zu dem gesteckten Ziel zu gelangen. So auch in der Sache des Inden gelmut birid. Das geldmächtige, und politisch in den Bereinigten Staaten von Nordamerika überaus einflußreiche Judentum fand in den Regierungszimmern des Weißen Hauses in Washington gar bald die gewünschte Zusage. Der Jude Georg Bernhard schreibt darüber in der von ihm herausgegebenen "Pariser Tageszeitung" vom 5. Juni 1937:

Bon Diefem Angenblid an beminte man fich mit allen Mi tein, den brannen Senfern das Opfer zu ent= reißen. Die ameritanische Regierung erfaun= te Sirichs ameritanische Staatsbürgerschaft an und der Generalkonful der U.S.A. in Berlin bes gab fich in das Gefängnis Plopenfee, um birich zu fehen und ihm zu fagen, daß er fich bemühen werde, ihn zu relten. Es wurde bei der Reichsregierung und bei hiller perfönlich interveniert.

Der wegen Sprengstoffverbrechens usw. zum Tode verurteilte Jude pelmut pirsch war nach eigener Auß= sage staaten los gewesen. Um ihn, den "Menschen", für das Indentum am Leben zu erhalten, ließ die amerikanische Regierung in Berlin die Erklärung abgeben, der zum Tode Verurteilte sei amerikanischer Staatsbürger.

Der Fall birich bestätigt auf's Nene, was wir im Stürmer an anderen Fällen immer wieder nachgewicfen haben: Wenn ein Inde vom nichtjüdischen Besetgeber zur Rechenschaft gezogen wird, dann tritt das Gesamtjudentum für die Rettung des jüdischen Verbrechers ein. Ganz Israel bürgt für einander! Und daß es dabei sogar der Unterstützung nichtjüdischer Regierungen sich bedienen kann, läßt die vom Judentum in der Welt errichtete Machtstellung klar erkennen. Julius Streicher.

Ich verlange mir das Schacher: gefindel nicht in meinem Lande. Mein Borfahr, der Kurfürst Joachim II., hatte ganz recht, als er eines Tages zu seinem Kanzler sagte: "Die Is: realiten sind ein gefährliches Unge: ziefer".

Die Judenfrage in England

#### Antisüdische Gesinnung wird bestraft

Ein Engländer ichreibt dem Stürmer:

"Und in England gibt es Männer, die die Indenfrage erkaunt haben. Gie weisen mablaffig auf die Befahr hin, die vom judischen Bolle der arischen Mensch= heit droht. Zwar gibt es in England eine fogenannte Redefreiheit, der fich die Englander fehr rühmen. Bie es aber damit wirklich bestellt ist, zeigt sich, wenn je = mand den Juden öffentlich augreift. 1936 wurde der "Bublie order act" geschaffen, der besonders die propagandistische Tätigkeit faschistischer und juden= gegnerifder Organisationen einschränken follte. Diefes Gefet wird, wie feinerzeit die berüchtigten Notverord: nungen der Spftemzeit in Deutschland, in aller Schärfe hamptfächlich bort augewandt, wo fich ein Mann gegen das Indentum und feine Nebergriffe wendet. Tagtäglich fann man im Shdepark margiftische Redner gegen den Führer und das nationalfozialiftifche Dentich= land beken hören. Niemand ichreitet dagegen ein, die Ohren der Polizei icheinen gegen diese maglose Bete tanb zu fein. Wenn aber ein aufrechter Eng= länder seine Stimme erhebt gegen die dro: hende jüdische Gesahr, dann erinnert man sich des "Public order act" und zerrt den Mann vor die Schranken des Gerichtshofes.

Es ist noch nicht lange her, daß Mr. Leese, ber Führer der indengegnerischen "Imperial Faseist Leagut" aus dem Gefängnis fam, in dem er drei Monate zu berbringen hatte. Run wird diefer Tage ein neuer Fall bekannt, in dem ein Engländer namens John Penfold zu zwei Monaten harter Arbeit ver= urteilt wurde. Er hatte in einer Rede vor englischen Arbeitern unter anderem gejagt: "England wird erst dann wieder England fein, wenn der lette Inde den Laufsteg der Deen Marh (größter englischer Damps fer) betreten hat." Bor Gericht bekannte er fich zu feiner Mede und fagte: "Ich befämpfe die Juden und weil ich Manne genng bin die Gefahr zu erkennen, die fie für mein Land darftellen, werde ich womöglich ins Gefängnis tommen. Ich bitte nicht um Buade. Ich wünsche keine Guade von ihnen oder von den Juden." Go ging wieder ein aufrechter Mann ins Wefängnis. Gicher ift jedoch, daß auch folche Polizeimagnahmen das Erwachen des englischen Boltes nicht werden aufhalten können."

Auch in England wird es noch einmal anders foms men. Das wird dann fein, wenn die den Juden zugetas nen Machthaber der Jettzeit durch eine nachrückende aufgeklärte Jugend abgelöst in den hintergrund gedrängt werden.

### Nordamerikanisches

#### Huden dürfen ungeftraft deutsches Staatsoberhaupt öffentlich herabwürdigen

Die "Demokratie" der Bereinigten Staaten von Nordamerika gibt dem Juden freie Bahn für jedwede Juderei. Es gibt dort teine Gemeinheit, die der Jude sich unter dem Schutze der bestehenden Gesetze nicht erlauben dürfte. Wie es 3. B. der Bürgermeister von Neuhork (ein Raffejude!) treibt, das hat kürzlich bie bentsche Presse der Deffentlichkeit mitgeteilt. Ann kommt aus den Bereinigten Staaten eine Nachricht, die erneut dokumentiert, wie der Jude die amerikanische "Freis heit" für feine judischen Bwede auszunügen weiß. Die "New York Times" vom 11. 3. 37 brachte folgendes Bild.

Unter dem Bild fteht gefchrieben:

freundliche feinde - auf der Buhne

Anthonn Suffino als Burgermeifter La Gnardia und Friedrich Bilhelm I. (1688-1740) | Turn Huder als Abolph Sitter, bei ber Befprechung ber

Beltansstellung gelegentlich der Zusammentunft des Borauschlags fomitees in einer Szene aus "Einige von den Lenten" der Coslumbia UniversitätssSchan, die vergangene Racht im Riverside Riege hotel grafinet murbe Blaza Sotel eröffnet murbe.

Sonderbar! Wenn man beim Werden des neuen Reiches einen jüdischen Rasseschänder ein entsprechendes Schild umhängt und ihn als abichredendes Beispiel burch die Strafen führte, dann emport fich eine gemiffe "Moral" in Nordamerifa. Wenn aber von einem her= gelaufenen Judenpad das Staatsoberhaupt des Deut= ichen Reiches öffentlich herabgewürdigt wird, dann findet jenes Feingefühl alles in Ordnung.

#### Varteitag in Stockholm

In den Pfingsttagen hielt die schwedische NEMB. ihren vierten Parteitag ab. Bon Goteborg und Malmo gingen bie Sonderzüge ab. 300 Parteimitglieder marichierten im Stra-Benumzuge und über 20 000 Buhörer nahmen an ben Augens versammlungen teil. Die Redner ber Partei fanden begeisterte Buftimmung, und die gangen Berauftaltungen muffen als gegludt bezeichnet werden. Die Parteizeitung "Den Svenste Rationalfoeialisten" foll zu einer tägs lichen Beitung erweitert werben (ericeint jest zweimal wöchentlich.)

Aus: "Den Svenste Nationalfoeialiften" Goteborg 19. 5. 1937.

#### Aus dem Kirchenstaat Siterreich

Gin Stürmerfreund weiß zu berichten: Der erfte Ginblick, den ich nach lleberschreitung der Grenze in Kufstein in das firchliche Zeitungswesen tat, war ein tieftranriger. Ich las da in einem Schankasten im "Tiroler Anzeiger" an hervorragender Stelle folgendes:

"Gin dentscher Bifchof hat einen hirtenbrief erlaffen. Er beflagt fich darin bitter über die Großangriffe des Dritten Reiches gegen den driftlichen Glauben. In Deutschland deuft man allen Ernftes daran, die driftlichen Rirden in Reithalten oder bestenfalls in Selden = gedenthallen umzuwandeln."

Auf den Kanzeln predigt man dem Kirchenvolk das Gebot: "Du folist fein falsches Zeugnis geben". Und hat man die Ranzel verlaffen, dann lügt man aus haß gegen den Nationalfozialisten das Blaue vom himmel herab.

### Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!

### Der Gauleiter von Danzig schreibt:

Danzig, den 11. Januar 1937

Mit Freuden ftelle ich fest, daß "Der Stürmer" wie feine andere Tages: oder Wochenzeitung in Deutschland dazu beigetragen hat, die Gefährlichkeit des Judentums in einfachster Beise dem Bolte flarzumachen.

Ohne Julius Streicher und seinen "Stürmer" wäre für viele Volksgenossen die Lösung der Judenfrage heute noch nicht als so wichtig erkannt, wie sie es tatsächlich ist.

Es ift daher zu wünschen, daß jeder, der in der Judenfrage die ungeschminkte Wahrheit erfahren will, den Stürmer lieft.

Beil Ditler!

### Der Jude und die Musik

Das Judentum hat die irreführende Lehre verbreitet, daß die Musikkultur nicht auf dem Boden des Volkstums wachse, daß eine nationale Musikentwicklung Unsinn sein muffe, daß sie für alle Bolter ein gleichgearteter, täglicher Gebranchsgegenstand sei. Für uns tieferblickende ist die Absicht klar erkennbar; die jüdische Kulturaufgabe ist die planmäßige Entseelung der "völkischen Musik", die Berfetzung bis zum Mengersten und erfüllt so das im jüdischen Wesen begründete, tierische Bedürfnis zur Zerreißung alles Großen und Edlen. Nur wenn die völkische Musik seines Gastlandes entfremdet wird, ist der Jude glücklich. In den letzten Jahrzehnten ist er damit gut vorangekommen und stand wenige Schritte vor dem Biel, als ihm die nationale Erhebung das Heft aus der Hand

So wurden z. B. 1930 Schallplatten aufgenommen von der Grald-Erzählung aus Richard Wagner's "Lohengrin", die von dem Englander Lonis Graveur besungen und von dem stark versudeten Philharmonischen Orchester in Berlin, unter Leitung des jüdischen Kulturbolschewisten Selmar Menrowitz, bespielt waren. Diese Aufnahmen wurden von einer judischen Zeitung begeistert begrüßt:

Entdentscht, entfitscht, gleich bewundernswert als Darftellung und Aufnahme."

Der Jude nennt also deutsch, was kitschig ist.

Das Sodi'idie Konservatorium in Frankfurt/Main. f. 3. bekaunt als Hochburg des judischen Kunftbolschewismus, sührte den extremen Jazz als Lehrsach ein und ließ darüber berichten:

"hier fann von einem talentvollen Musifer vermittelte Transfusion unverbranchten Niggerblutes wirklich unr nüßen, denn eine Mnsif ohne jede Triebhaftigfeit verdient den Namen Musik nicht mehr.

Der einflußreiche Jude Restenberg errichtete in der Staatlichen Sochschule für Musik in Berlin eine Orchesterschule, die er dem "Dentschen Musikerverband" unterstellte, um so auf diese Weise auch dort den zersetzenden Rlassengeist einzuführen.

Noch auffallender wird die Beweisführung von dem zersetenden Einfluß jüdischer Musikerziehung, wenn man darüber nachdenkt, wie absichtlich die Inden alles uns Heilige in Lied und Wort verjazzt, verhöhnt ha= ben. Der "Deutsche Vorwärts" berichtet 1928, daß sogar der Pilgerchor aus "Tannhäuser" und die alten Weihnachtslieder "Ihr Kinderlein kommet . . . ." und "D Tau-nenbaum . . . . 3um Charleston verschandelt wurden. Die Juden pfeisen auf alle kulturellen Ewigkeitswerte, sie haschen nur nach dem Essett.

Die von den Juden geführte Jugendbewegung sang auf

ihren lebungsabenden auf die Melodie des Tangliedes "Mädel mit dem roten Rock, komm und tanz mit mir" zu dem Tert:

> Romm, Berr Jesu, fei unser Gast, Segne, was on uns beicheret haft!"

Ju dem Handbuch der Deutschen Sängerschaft von 1928 steht:

"So sucht man dem Dentschen die Seele zn stehlen, denn man weiß, daß der Dentsche nur ans der Gigenart seiner Innerlichkeit heraus, mir mit der Araft seiner Seele, zum handeln fähig wird. Bei Simjon waren es die haure, beim Dentschen ift es das Gemnt. Wenn wir unsere Innerlichfeit, unsere Seele nicht wiederfinden, so ift es mit uns auf immer vorbei."

Alles Seelenvolle aber nannte der Jude "Ritsch", sodaß sich die dummen, jungen Menschen ihrer wundervollen deutschen Boltslieder schämten und die Schlager willig annahmen, die mit ihrem Gift die jungen Seelen füllten. Die Operette "Frühlingsmärchen" von Rudolf Eger (1928) propagierte die Kameradschaftsehe nach judischer Auffaffung. Das war ber Geift ber damaligen Beit. Sie zerstampfte alles, was vorher war. Das schöne alte Lied "Wenn du noch eine Mutter hast" wurde von den gemütlosen Rohlingen umgedichtet in: "Benn du noch eine Drufe hast". -

Unser Nampf gilt dieser Geistesrichtung, die unser Musikleben baftardiert und verniggert hat.

Die jüdische Musik täuscht durch ihre niedrige Schanspielerei, Plagiate und Entlehnungen über ihre unbegrenzte Talentlosigkeit hinweg. Die jüdische Wiedergabe bringt niemals in den Beift der Werke des Romponisten ein, sie pfropst ihnen gewaltsam ein judisches Wesen auf, das den Werken der nationalen deutschen Musikschopfer fremd ist und schändet fie durch ihre fälschende Wiebergabe, die sie "als individuelle Musikauffassung" be-Christa-Maria Rod.

#### Ein jüdischer Großschieber flüchtet

Der jüdische Biehhändler Robert Feibelmann, Mitinhaber der Vieh- und Tabakhandlung Leo und Robert Reibelmann in Nulgheim, ift mit seiner Familie ins Ausland geflüchtet. Beamte des Steuerfahnbungsbienstes beim Finanzamt Ludwigshafen a. Rh. hatten bei ber Juden= firma große Steuerhinterziehungen und Kapitalverschie= bungen festgestellt. Die hinterzogenen Steuerbeträge konnten sichergestellt werden.

#### Amerikanische Karikatur über die Sikstreifs

Die Zeitung New York Evening Journal vom 20. April 37 brachte nachstehendes Bild und Text:

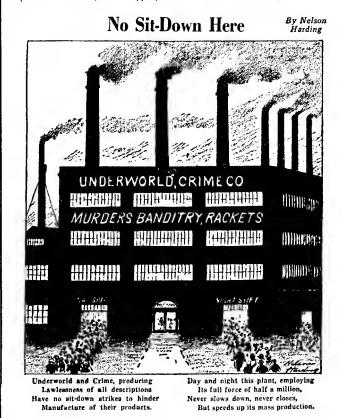

minmer-Archiv

Unter dem Bild fteht gefchrieben:

"Die Firma Unterwelt und Verbrechen, Hersteller von Gesehwidrigkeiten aller Art, hat feine Sititreifs, welche die Berftellung ihrer Waren verhindern. Gie arbeitet Tag und Racht mit einer Belegschaft von einer halben Million, sie schränkt den Betrieb niemals ein, schließt ihn nicht, fondern verbeffert ihre Maffenproduktion."

#### Kudenknechte! Augen auf!

So bonkottiert der Aude die deutschen Waren

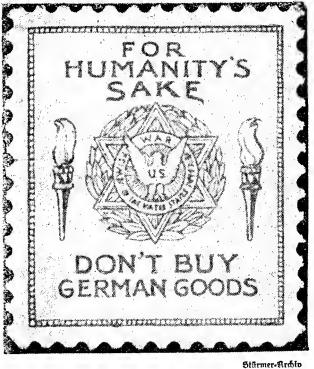

Diefe Marke wird von den Inden Amerikas auf die Briefumschläge geklebt. Der Text lautet in beutscher Sprache:

"Um der humanität willen fauft feine deutschen Waren!"

Die Worte im Wappen lauten:

"Berband judifder Kriegsteilnehmer der Bereinigten Staaten".

Diefe Marten follte man allen Großtanfhansfunden und sonstigen Judenfnechten auf die Rafe kleben und gu ihnen sagen:

"Seht her, fo hept der Inde gegen Ener Bolf, gegen Dentichland. Und Ihr, Ihr Bulfsverräter, Ihr fauft beim Juden!"

#### Ohne Lölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Volkes Julius Streicher

# Jüdischer Jugendvergister

### Die zweite Verhandlung gegen Obermaner vor der Würzburger Strafkammer / Es bleibt beim ersten Urteil / Und nochmals der "Fall Meißner"!

Am selben Tage, an welchem ber Prozeß gegen ben Mörber Frankfurter in Chur seinen Ansang nahm, stand 1. 3. vor der Würzburger Großen Straffammer der Beinhändler Dr. Leopold Jaak Obermayer. Frankfurter und Obermaner! Zwei Juben! Zwei Mörber! Während sich Frankfurter am leiblichen Leben eines der besten Nationalsozialisten verging, wirkte Jud Obermager als Seelenmörder an der beutschen Jugend. Der Stürmer hat in seiner Nummer 52 bes Vorjahres aussührlich über bie grauenhaften Verbrechen bes Würzburger Juden geschrieben. Geit Jahrzehnten hatte Obermager maffentveise beutsche Knaben und junge beutsche Männer zu wiber= natürlicher Unzucht versührt. Unter der Maske des wohl= meinenben Freundes hatte er fich in fast allen größeren Städten des Reiches an die deutsche Jugend herangemacht. Immer wieder verftand er es, bie unaufgeklarten jungen Menschen für fich einzunehmen. Sie glaubten feinen Erzählungen, glaubten seinen Versprechungen und fanden sich bereit, den Obermager in seiner Wohnung ober seinem Hotel zu besuchen. Dort gab es bann Wein und Liffer zu trinken. Unter bem Ginfluß bes Alkohols unterlagen fie schließlich biesem Teufel in Menschengestalt. Im Anschluß an Orgien, die nicht zu beschreiben sind, photographierte ber Jude seine Opfer. Es bereitete ihm ein besonderes Bergungen, die Bilber der von ihm verdorbenen jungen Leute zu betrachten und ihr Namensverzeichnis zu lefen, bas er eigens zu biesem Zwecke angelegt hatte. Alls echter Talmubjude feste er feinen ganzen Chrgeiz brein, tatkräftig mitzuhelsen an der vom Gesamtjudentum erstrebten Bernichtung bes beutschen Bolfes.

#### Der erfte Obermaner-Brozeß

Vier Tage dauerte damals die Verhandlung gegen Obermaher. Diese vier Tage waren sür alle am Prozeß beteiligten Männer eine Qual. Zu schmutzig und zu ekelerregend waren die Verbrechen, deren Ausssührung Obermaher zur Last gelegt wurden. Selbst die Klosterbrücher der prozesse, die zur Zeit durchgesührt werden, tönnen an Schmutzisteit nicht verglichen werden mit dem Obermaher-Prozeß. Die Zahl der von dem einen Juden verdorbenen jungen Leute ist mit 2000 nicht zu hoch gesichätt. Etlichen hundert Fällen kam die Polizei auf die Spur. 36 von ihnen waren damals Gegenstand der Vershandlung vor der Würzburger Straffanmer.

Obermayer benahm sich vor Gericht wie ein echter Jude. Mit einer Dreistigkeit sondergleichen log er das Blaue vom himmel herunter. Dann legte er wieder Geständnisse ab mit einer Ruhe und Gleichgültigkeit, als handle es sich hier nur um Rebensächlichkeiten. Eine Reue kannte er nicht. Immer wieder hatte er Zusammenstöße mit dem Vorsitzenden und dem Staatsanwalt. Immer wieder beleidigte er in hinterhältiger Weise das Gericht. Am 12. Dezember 1936 wurde das Urteil gefällt. Jud Obermayer wurde zu 10 Jahren Inchthaus und Sicherungsverwahrung verurteilt. Als dann die Vershandlung geschlossen war und der Jude wieder in die Haftzelse zurückgebracht wurde, wandte er sich am Gesängsnister noch einmal um und — lachte!

#### Obermaner sucht Bundesgenossen

Wer dem Prozeß Obermaner f. Z. beiwohnte, konnte es vorhersagen, daß sich der Jude mit dem Urteil nicht zusrieden geben, sondern Revision einlegen würde. Er beauftragte zuerst seinen Rassegenossen Kirchberger in Leipzig, für ihn beim Reichsgericht Revision einzureichen. Mis ber Judenanwalt aber Ginzelheiten über den Brozeß hörte, da waren selbst ihm die Dinge zu schmutig, als daß er sich schützend vor solch einem Sexualverbrecher gestellt hätte. Nun wandte sich ber Jude an den beutichen Anwalt Rifath in Berlin. Diefer lehnte nach furzem Brieswechsel ebenfalls ab. Schließlich aber fand fich boch ein beutscher (!!) Anwalt, ber sich gum Fürsprecher bieses frembraffigen Bolks= verberbers machte. Es handelte fich um den Rechtsamwalt Gerhard Meigner, wohnhaft in der Rönig-Johann-Straße 12 zu Dresden. Der Stürmer hat sich mit biesem sonderbaren Deutschen in seinen Ausgaben Nummer 7 und 25 bes Jahres 1937 eingehend außeinandergesett.



Sie verfolgen aufmerksam die Vernehmung des Obermayer (Links der Sachverständige Dr. Edenhofer, München, rechts der Judenanwalt Berlin, Nürnberg)

Die Revision bes Obermayer wurde burch Entscheib bes Reichsgerichtes in ihren Hauptteilen verworfen. Wegen einiger sormaler Unzulänglichkeiten wurden lediglich 4 der behandelten 36 Fälle zur nochmaligen Berhandlung an das Landgericht Bürzdurg zurückverwiesen. Im übrigen aber wurde das Urteil, vor allem aber die Sicherungsverwahrung Obermayers, rechtskräftig. Die Berteidigung des Juden bei der sür den 16. Juni 1937 angesetzen zweiten Berhandlung in Bürzdurg übernahm schließlich doch ein Jude. Der Judenanwalt Berlin aus Nürnderg suchte sür seinen Rassegenossen zu retten, was zu retten war.

#### Huden greifen unsere Rechtspflege an

Die Judenzeitungen bes Anslandes fallen oft über die deutsche Rechtspflege her und beschimpfen sie in unflätiger Beise. Man wirst unseren Richtern vor, sie würden bei Judenprozessen die Vernehmungen einseitig leiten, sie würden jübische Angeklagte schändlich behandeln, sie würden in ihrer Urteilssindung nie der Wahrheit die Ehre geben usw., usw. Wie verlogen und wie nieberträchtig solche Borwürfe gegen unsere Rechtspslege sind, braucht nicht näher erörtert zu werben. "Der Inde ift ein Meister der Lige", hat ja fcon Schopenhaner gesagt. Es ware wünschenswert gewesen, hatten biese jubiichen Schreiberlinge am 16. Juni 1937 bie Gelegenheit gehabt, der Berhandlung gegen Obermaner in Burzburg beizuwohnen. Den Borfit führte wieder Landgerichtsdirettor Dr. Förtsch. Es war gewiß nicht leicht für ihn, die Bernehmungen über fo fcmutige Sachen mit einem so schmutzigen Juben zu führen. Und dennoch entsledigte sich Dr. Fortsch seiner Aufgabe anit einer Ge-wissenhaftigkeit und Gerechtigkeit, die unserer Rechtspflege alle Ehre macht. Immer wieder ließ er den Angeklagten sprechen. Ja, er forberte ihn fogar bazu auf: "Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung vorzubringen?" Sie noch weitere Angaben machen, die Sie entlaften?" "Welche Milderungsgründe haben Sie noch anzuführen?" "Sprechen Sie nur, wenn Sie irgendwelche Ginwendun= gen haben!" Mehr fann ein Richter einem Angeklagten nicht mehr entgegenkommen! Mehr kann nicht für ihn getau werben!

#### "Ich höre Glodengeläute . . . . "

Man war natürlich gespannt barauf, zu hören, mit welchen Mitteln der Angeklagte eine Milberung seiner Strase erreichen wollte. Obermager ist ein gerissener Jude. Er kennt all die Schliche und Hintertürchen, deren sich jeder echte Talmudjude zu bedienen weiß. Nach Lage der Dinge war aber sür ihn nicht mehr viel zu retten. Die

Sicherungsverwahrung, die ihm am meisten auf die Nerven ging, war ja bereits vom Reichsgericht bestätigt. Obermaher versuchte es daher mit dem letzten Mittel, das noch ein wenig Aussicht aus Ersolg hatte: er wollte den § 51 (Unzurechnungssähigkeit) für sich in Anspruch nehmen. Er erklärte, daß in seiner Familie häusig Geisteskrankheiten aufgetreten wären. Auch er seigeistig nicht normal. "Ich höre oft Glodengeläute, höre Musikstinde und glaube, die Stimme meines verstorbenen Baters zu vernehmen!" So sagte Obermaher und hoffte auf das Verständnis der Richter.

#### Alles Schwindel!

Der Borsitzende rief daraushin sosort den Sachverständigen Dr. Edenhofer aus München zur Abgade seines Gutachtens auf. Dr. Edenhoser kennt in seiner Eigenschaft als Gerichtsarzt den Angeklagten schon lange. Er bestätigte auch, daß in der Familie des Obermaner Geisteskrankheiten ausgetreten seien. Daß aber Obermaner selbst geisteskrank und sür seine Taten nicht verantwortslich zu machen sei, stellte der Sachverständige ganz entschieden in Abrede. Ein Mann, der sich so klar und überlegt verteidige, der in der langen Bornntersuchung nicht die geringsten Anzeichen von einer Geisteskrankheit gezeigt habe, wie Obermaner, sei auch sür seine Ver-



Auf die Vorhaltungen des Richters hat Obermayer nur ein verbindliches Lächeln übrig

Ein Dolk das den Juden zum heccn im Cande macht geht zu Grunde



"Ich Schließe mich den Ausführungen meines Derteidigers an", fagt Obermayer

brechen voll und gang verantwortlich zu machen.

#### And der Zalmud?

Mit dem Sachverständigenurteil war auch die lette Hoffmung des judischen Ingendverderbers, seiner verdienten Bestrafung zu entgehen, zunichte gemacht. Er fühlte nun auch, daß es feinen Zwed mehr hatte, bas Gericht burch neue Lügen täufchen zu wollen. Er verfuchte zwar noch burch allerlei Anträge, die Berhandlung in die Länge zu ziehen. Im übrigen aber gab er ben Rampf auf.

Aufschlußreich war noch folgendes Geschehnis! Der Vorsitzende hielt dem Juden seine Berbrechen vor und fragte ihn schließlich: "Angeklagter, fühlen Gie sich ichnildig?" Obermaner zögerte etwas mit der Antwort. Dann erklärte er: "Rach dem Gefet bin ich fculdig!" Dbermager wollte damit sagen, daß er zwar nach dem nichtjübischen Geset schuldig sei. Nach bem für Dbermaner gultigen jubifchen Gefebe (niedergelegt im Talmid-Schulchan-aruch) aber fühlte fich Dbermaner unfchulbig. Im Talmud-Schulchan-aruch steht geschrieben, daß bie Richtinden bem Bieh gleichzustellen wären und selbst ein Sund mehr zu ehren sei als ein Nichtinde. Beiter heißt es:

"Der Jude darf sich nicht richten nach den Staats: gefeten der "Afnm" (Richtjuden). Er hat fich gu richs ten nach den Gesetzen der Inden, denn sonft wären diese ja überflüffig." (Coschen hamischpat 368, 11 Haga.)

#### Der gefährlichste Sittlichkeitsverbrecher!

Nach Schluß der Beweisausuahme ergriff der Staatsanwalt bas Wort. Er stellte babei fest, bag Dber= maper ber gefährlich fte Sittlichteitsverbreder fei, ber bisher vor Gericht gestanden habe. Weiter führte er n. a. aus: "Obermager hat feine Opfer für das gange Leben verdorben. Das dentiche Bolf hat ein Interesse daran, daß die deutsche Ingend rein bleibt. Berbrechen, wie fie Obermaner begangen hat, tonnen nur durch ichwerfte Strafen gefühnt werden. . . Der Staatsanwalt beantragte eine Gesamtstrafe von 11 Jahren Zuchthaus.

#### Was felbst ein Jude über Obermaner fagt

Man war allgemein gespannt, was nun ber Jubenanwalt Berlin gu fagen hatte. Gelbstverftandlich brachte er einige Dinge por, die nach seiner Ansicht strasmildernd ins Gewicht sielen. Das Gericht moge burch Milbe bem Angeklagten einen "Trost" geben. Im übrigen aber mußte felbst ber Jube Berlin seiner Mißachtung gegenüber den Berbrechen des Obermager Ausdruck geben. Er fagte wörtlich: "Bas die Berhandlung ergeben hat, ift höchst unerfreulich! . . . Tiefer Widermille ergreift einen, wenn man von den Taten des Angeklagten hort!"

### Trau keinem Juchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Gid!

inn und Arthur G. Meger - und einer Südin Mrs. Anna M. Nojenberg, bei Ablegung bes Amtseibes gelegentlich der Uebernahme des Büros des "Industrial Re-

Das Bilb zeigt uns ben Juden Burton A. Born von | lations Board", vor dem jüdischen Bürgermeister La Reuhork mit zwei weiteren Juden, Dr. Karl N. Liewel- Gnardia. Wie ernst es der Jude mit dem Eide nimmt, zeigt uns seine linke Sand, welche er während ber Gibesleistung in feiner Tafche behält.



Das Bilb murbe ber in Neugork erscheinenben Zeitung "The Neugork Times" vom 2, April 1937 eninommen

Wer das Kolnidre-Gebet, welches von allen Juden am Borabend des John Rippur, des jüdischen Bersöhnungsfestes, das alljährlich im Herbst stattfindet, feierlich hergefagt wird, tennt, weiß, daß der Gid eines Juden feinen Pfifferling wert ift. Es lautet:

"Alle Gelübde und Verbindungen und Verbannungen und Verfdwörungen und Strafen und Beinamen (der Gelübde), und Shwüre, welche wir bon diefem

Berföhnungstage an bis auf den kunftigen Berföhnungstag, der uns glüdlich übertommen möge, geloben, ich wören, zufagen und uns damit verbinden werden, die renen uns alle (fcon jest) und fie follen aufgelöft, erlaffen, aufgehoben und vernichtet und faffiert und unfräftig und ungültig fein. Unfere Gelübde follen feine Gelübde und unfere Schwüre feine Schwü-

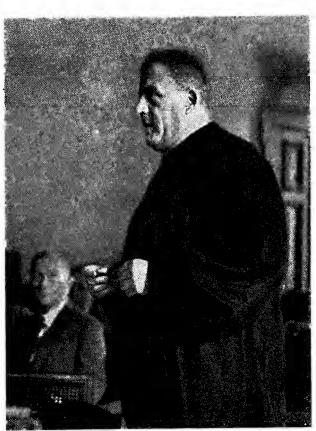

Samilide Bilber Siurmer-Ardin

Selbst der Judenanwalt Berlin muß zugeben: "Tiefer Widerwille ergreift einen, wenn man von den Taten des Angeklagten hört"

So alfo fprach selbst ein Jube! Wenn man nun zurückbenkt, wie sich der bentsche (!) Rechtsanwalt Meifiner ans Dresden für ben Obermager eingesett hat, wie er fogar versuchte, die Berbrechen dieses Bulksvergifters zu entschuldigen, dann siberkommt einen der Etel über einen folchen "bentschen" Rechtswahrer.

#### Es bleibt bei 10 Kahren Zuchthaus!

Was sich sonst noch am 16. Juni 1937 vor der Straffammer Würzburg zutrug, ist schnell gesagt. Obermaner verzichtete auf ein langes Schlußwort und schloß sich lächelnb ben Aussuhrungen seines Rechtsanwaltes an. Das Urteil lautete ebenfo wie in der Borverhandlung auf eine Gefamtstrafe von 10 Jahren Buchthaus. Die Sicherungsverwahrung branchte nicht nochmals augeordnet zu werden, da fie bereits rechtsfräftig geworden war.

#### Der Aude, ein Zeusel in Menschengestalt

Damit burfte unn ber "Fall Obermaner" endgültig erledigt sein. Das Bürzburger Gericht hat durch sein Urteil dasür gesorgt, daß Obermaner nicht noch einmal Gelegenheit hat, die deutsche Jugend zu entnerven und zu vergisten. Dem Großverbrecher Obermaner ift für alle Zeit sein talmudisches Handwerk gelegt. — Aber wie lange wird es bauern, dann stehen wieder andere Juben, andere judifche Raffenfchander, andere judische Jugendverderber, andere judische Betrüger vor Gericht. Svlange es Juden in Deutschland gibt, werden jüdische Berbrochen kein Ende fin-ben. Der Jude ist der Teufel in Menschengestalt. Die Welt fann sich bieses Teufels nur dann erwehren, wenn sie ihn mit Stumpf und Stiel ausrottet.

Ernst Siemer.

Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

### Moritz Stein

### Der talmudische Rassenschänder / Wie der Jude die Abhängigkeit seiner Angestellten mißbraucht

Wie berechtigt die Nürnberger Gesetz zum Schute des deutschen Blutes waren, dasiir legen die immer wieder erneut bekannt werdenden Fälle von Raffenschändung ein erschütterndes Zeugnis ab. Sie zeugen davon, welche nicht wieder gutzumachende Berheerun= gen jüdische Geschäftsinhaber an ihrem weiblichen, nicht= jüdischen Versonal anrichteten. Wie durch die Lehren dieser jüdischen "Brotherren" das Leben vieler "schicksele" (Christenmädchen) vergistet wurde. Und sie konn= ten es mit ruhigem Gewissen tun, diese einst so hoch= augesehenen "jüdischen Kaufleute", denn nach ihrem Talmud ist jeder Nichtsude ja nur ein Stüd behemo ein Tier! Mithin ift in den Augen dieser Bebräer jedes nichtjüdische schöne Weib nicht mehr als ein schönes Tier, mit dem er sich die Zeit ganz nach Belieben vertreiben darf!

Ditmals zwang die Not armen Ladenmädchen den Dieust beim Juden auf. Kinderreiche Familien waren glücklich darüber, ihre Töchter mitunter bei "geachteten" jüdischen Firmen unterzubringen, nicht ahnend, welch tranriges Schicksal ihnen meistens dort beschies den ist.

Der Fall des Juden Morit Stein aus Frantfurt (Ober), welcher wegen Nassenschande vor dem Gericht stand, zeigt nicht nur, wie gewissenloß Juden bei derartigen Schurkereien vorgehen, er zeigt auch, wie retatungsloß verloren ein von ihm "ausgebildetes" und versührtes nichtsichisches Mädchen ist! Er zeigt ferner, daß das Wohlgefallen am nichtsüdischen Frauenleib, untrennbar mit dem jüdischen Grundsah der Erniedrizgung des Nichtjuden zusammenhängt.

Jud Stein ist Inhaber der Lederfabrik "Emil Brandt Nachs." in Drossen. In seinem Betrieb wurden eine Anzahl nichtsüdischer Lehrmäden und Frauen beschäfztigt. Biele Nichtjüdinnen kamen in seine Fabrik und wußten nicht, daß die "Anskändigkeit" des überall beskannten Juden nur das Schafssell ist, mit welchem er seinen teuflischen Haß und seine tierische Sinnlichkeit bedeckt.

Vom Jahre 1925 bis zum Jahre 1936 beschäftigte er unter vielen anderen auch die bei ihrem Eintritt noch kaum erwachsene Gertrud 29., zuerst als Lehrmadden. Rurg nach ihrem Gintritt hatte das fachkundige Ange des Talmudjuden festgestellt, daß hier eine religiöse" Tat möglich sei. Seine erste Talmudhand= Inng bestand darin, das junge Mädchen aus dem Fabrikbetrieb heranszunehmen und weil "es für seinere Arbeiten" bestimmt war, in fein Büro zu verpflangen. hier hatte er beffer Gelegenheit, den "anftändigen, noblen Chef" der zu betörenden "Goja" bei jeder sich bietenden Gelegenheit merken zu laffen. Wie eine Spinne ihr Ret mit unendlich feinen Faden gieht, ehe sie das Opfer zur Strede bringt, so war auch die Talmudbestie Stein bemüht, das "schicksele" nach und nach für seine raffinierten Sinnlichkeiten einzufangen. Er ging nicht schnell zu Werk, denn als erfahrener Talmudjäger wußte er, daß durch Uebereilung alles verdorben werden fann. Er hatte auch feine Urfache dazu, weil er fich des Erfolges feiner erprobten Berderbungstheorien wollkommen bewußt war. Nach verhältnismäßig furzer Zeit erfreute sich ber "anftändige Jude" des besten Talmuderfolges!! Das bis dahin unbescholtene nichtjüdische Mädchen war nun die "Ralle" des Juden geworden. Nicht etwa um sie zu heiraten, sondern um die "Chonte" durch Eintrainierung immer neuer, nicht wiederzugebender Schweinereien, in Grund und Boden zu verderben. Die Berführte follte feinen Klauen nicht mehr so leicht entrissen werden. Cher erscheint ein neuer Stern am himmel, bevor ein Jude aus freien Studen bon seinem Talmudopfer abläßt! Der Berführung folgte eine unendliche Serie weiterer jüdischer Heldentaten an der "Goja"!!! Erft nach Infrasttreten der Murnberger Blutschutgesetze trat ein

vorübergehender Stillstand ein! Wozn lehrt aber der Talmud, das Geheimgesethuch der Juden:

"Der Inde darf sich nicht richten nach den Staatse gesetzen der Alfum (Richtsinden.) Er hat sich zu richten nach den Gesetzen der Inden, denn sonst wären diese ja überflüssig." (Coschen hamischpat 368, 11 Haga.)

Und deshalb sagte sich Jud Stein: "Nun erst recht!" Mit dem unumstößlichen Willen zur Sabotierung der nenen "Cojimgesehe" nahm er seine Talmudereien wiesder auf. In seinem Haß gegen die verhaßten "Undesschnittenen" (arelim) wußte er sein Opfer sogar dazu zu bestimmen, daß es die Che mit einem Deutschen einsging! Der brave Bolksgenosse heiratete die vom Juden bis in die Seele vergiftete Frau, konnte er doch nicht wissen, welches "Talmudsabrikat" ihm als Chegesährtin zugeführt wurde!

Daß der Jude nach der Hochzeit der Geschändeten seine Schenflichkeiten nicht aufgab, ist sür den Talmudskenner nicht weiter verwunderlich. Heißt es doch im jüdischen Gesehbuch:

"Moses verbietet dem Juden nur den Chebruch mit dem Weib des Nächsten, d. h. des Juden, nicht aber mit dem Weibe des Alfum (Nichtjuden) (sanhedrin), weshalb der große Geschestehrer "Nambam" in "hilz chos melochim" bestimmt: "Die Nichtjuden haben keine gültige Che."

Danach richtete sich der Jude und der betrogene

"Gol" hatte die "Chre" (kowet), gedukteter "Mitaktionär" an der "Goja" zu sein!!!

Die Staatsangehörigkeit des Juden Stein konnte nicht einwandfrei festgestellt werden. Sein Bater war "Russe". Er selbst wurde im Jahre 1884 in Deutschland geboren und 1924 als "Deutscher" eingebürgert.

Die Einbürgerung wurde im Februar 1935 wider-

Einwandfrei feststellbar war aber wieder einmal die Tatsache, daß eine Frau, welche so lange Zeit dem Juden zu Willen ist, rettungslos Zeit ihres Lebens mit jüdischer Schamlosigkeit infiziert ist. Die inzwischen verheiratete Gertrud W. gab ohne eine Spur von Scham vor Gericht zu, daß sie nicht nur mit anderen Männern inzwischen verkehrte, sondern auch dem Insben gern entgegenkam!! Sie schente sich nicht, ihrem jüdischen "Freund und Lehrherrn" von ihrem anders weitigen geschlechtlichen Umgang zu erzählen, um dessen talmudische Lüsternheiten auf der Höhe zu ershalten! Einzig und allein dieser letzte Umstand war schuld daran, daß das Gericht nur eine Gesängnisstrase von 2 Jahren und 6 Monaten aussprach.

Ebenso talmuds und zungenfertig, wie sich der tierische Jude bei seinem Opfer benahm, benahm er sich auch vor Gericht. Er versuchte sich auf angebliche polsnische Staatsangehörigkeit hinanszureden, um dadurch Straffreiheit zu erlangen.

Ind Stein wird die Strafe wohl nicht gerne, aber "gottergeben" auf sich nehmen. Er hatte halt als Einzelner der vielen tausend jüdischen Rassenschaften das "schlemassel", ertappt zu werden. Seine übrigen Rassegenossen werden in dem verhaßten Deutschland etwas vorsichtiger, dafür im Ausland desto rücksichtsploser gegen die "Gozim" vorgehen, weil sie in der blutmäßigen Bersenchung nichtsückselber Bölker eine besonders angenehme, jüdische Ausgabe erblicken!

F. B.

### Junge Zalmudjuden









Photos by Arthur Studios

Irving Nachbar

Gilbert Rothblatt

Diktor Axelroad

Gilbert Kahn

Albert Sußmann

In Neuhork herrscht der Jude La Guardia als Oberbürgermeister. Da ist es ganz selbstverständlich, daß auch in den dortigen Schulen der Jude obenan ist. Außer diesen sünz Jüngelchen wurden noch sieben andere Judenbuben zur Shrung vorgeschlagen. Die also Geehrten haben sicherlich schon damit begonnen, dem Judengott wohlgesällige Zaten zu vollbringen. Zaten der Rassenschande und des Beiruges!

#### Der gefährliche Stürmer

Die in Los Angeles (Nalifornien) erscheinende jüs bische Zeitung "B'nai Brith Messenger" vom 9. April 1937 schreibt:

Der Stürmer, welcher in dem Zimmer für gangbare periodische Zeitschriften in der New Yorf Anblic Library (Neuworfer Boltsbibliothef, d. Uc.) aufliegt, kann nur in einem abseits gelegenen Edden gelesen werden. Er wird in einem besonderen Fach eingeschlossen."

Daß der Stürmer in einem besonderen Jach verwahrt werden muß, hat seinen besonderen Grund. Die Juden haben ein schlechtes Gewissen und niöchten deshalb haben, daß der Stürmer von niemanden gelesen wird. Weil die Inden den Stürmer ans jener amerikanischen Bolks-

| bibliothek regelmäßig wegstahlen, sicherte man ihn jest für nichtjüdische Leser in einem besonderen Fach.

Das Bolf Gottes . . . ist Jahr: hunderts her, ja fast seit seiner Ent: stehung, eine parasitische Pslanze auf den Stämmen anderer Nationen.

(Berder, "Idee zur Philosophie der Geschichte der Menschheit." 3. Teil, G. 97 ff.)

### Bolschewismus ist radikale Judenherrschaft!

### ZIVIHEUNGIL Der Ethermer 27



Die Garde des Berbrechens Gie wird balb franto borthingeschidt werden, wohin fie gehort.



Bortrupp bes Tenfels Das Band, wo fich bie Furie zeigt, wird balb der Teufel holen.



Cbbe und Flut Bas heißt hier Erholung, wo mer egal werb erinnert an bie Borfe.





Die mahre Internationale Steht auch die ganze Belt in Flammen, Bir halten fest und treu zusammen.



Zaute Litwinow hat Aummer Brag hat die Sofen voll vor Baterden Stalin.



Stoffenfzer Mein Gott, wenn die erft alles von uns mußten!



Das tommuniftijche Angebinde Doffentlich geht die Bombe nicht los, bevor er fie los hat.



Note Stechmüden über Frankreich Es tann ber Befte nicht in Frieden leben, wenn es ben Radifalen nicht gejällt,

### Rachrichten aus der Reichshauptstadt

#### Worüber sich der Berliner wundert

Die Firma Dr. Rajdig G. m. b. S., Kunftharze und Preg-Inftfabrit in Ludwigshafen a. Rh., beichäftigt in Berlin als Ber-treter ben Juben Arnold Lewin, wohnhaft in ber Ritterftr. 69 zu Berlin SB. 68.

Bei ber Firma Gustav Rölter A. G. muß immer erst ber Jube Mautner gefragt werden. Anch bei Sammlungen und Spenben im Betrieb muß er feine Unterschrift geben.

Die nichtjudifche Butter- und Kolonialwarenfirma Bitheim Goebel, in ber Rominterstraße 12 gn Berlin O 34, bietet in ihrer Schansensteranslage Weine ber jubifchen Firma Couard Supfind (Liforfabrit und Weingroßhandlung) an.

#### Worüber sich der Verliner freut

Die Geschäftsleitung bes Hotels "Excelsior" hat ihre Berträge mit ber Firma Gustav Rölter A.-G., in ber Augustasstraße 8 zu Berlin=Wilmersborf, gekündigt.

Die Generalvertretung ber BMB hat bem Antohaus Bis= markstraße 106 am Anie, bessen Leiter ber Jube Pohle ist, bie Bertretung sur BMB-Bagen zum 30. 6. 1937 entzogen.

#### Verbotene Lokale im Arcise 6

(Fortsetzung)

Im Kreise 6 der Reichshauptstadt sind folgende Lokale für Nationalsozialisten verboten:

Lotale für Nationalsozialisten vervoten:
Lotal Müller, Berlin N., Böttgerstraße 6
Lotal Karl Wegener, Berlin N., Demminerstraße 31
Case Gesundbrunnen, Berlin N., Crexzierstraße 9
Lotal Helten, Berlin N., Fennstraße 13
Lotal Humboldtsäle, Berlin N., Holpistenstraße 40
Lotal Schramm, Berlin N., Kolonicstraße 153
Lotal Nidlaus, Berlin N., Nolonicstraße 153
Lotal Nidlaus, Berlin N., Nonradshöhe, Nußhäherstraße 47
Lotal E. Hochsommer, Berlin N., Ostenberstraße 29
Lotal Elsa Meissert, Berlin N., Lstenberstraße 16
Lotal Polzin, Berlin N., Kankstraße 82
Lotal Mellenburg, Berlin N., Kavenestraße 6
Lotal Ewald Schreiber, Berlin N., Arieststraße 63
Lotal Giebler, Berlin N., Wagnisstraße 13

#### Audische Geschäfte im Kreise 4

In Berlin befinden sich noch Taufende von jüdi= sch en Geschäften. Damit die Berliner Nationalsozialiften ersahren, in welchen Geschäften sie nicht taufen tonnen, bringt der Stürmer regelmäßig Beröffentlichungen über jüdische Firmen. Wir bitten diese Rach= richten auszuschneiden und zu sammeln.

Im Kreise 4 der Reichshauptstadt sind folgende Geschäfte jüdisch:

Manfried Leopold, Zigarren, Alt Moabit 51 Liebmann, Fonragehandlung, Alt Moabit 61 Bierler Cara, Altmobel, Beuffelftraße 10 Editein Arthur, Bigarren, Beuffelftraße 15 Levinsohn Moris, Damenhüte, Beusselstraße 18 Dosad Lev, Textil, Beusselstraße 23 Dantowis Philipp, Damenhüte, Beusselstraße 25 Rußbaum, Leberwaren, Beusselstraße 26 Hoffmann Lev, Textil, Beusselstraße 33 Falkeustein, Bindsden, Beusselstraße 38 Taachi Tride. Diearren einer Beusselstraße 44 Bacobi Frida, Zigarren engr., Beusselstraße 44 Bogel Benno, Möbel alt und nen, Beusselstraße 45, Guthjahr, Radio, Beusselstraße 51 Altmann Jidor, Herrenbelleidung, Beusselstraße 55 Altmann Jibor, Herrenbelleidung, Beusselftraße 55
Cohn Johanna, Gummiartikel, Beusselftraße 72
Hirchberger, Amenhüke, Beusselftraße 73
Heightenstein, Damenhüke, Beusselftraße 13
Hidtenstein, Textil, Gostowskistraße 18
Brandskätter, Textil, Gostowskistraße 32
Meyer, Litür-Fitiale, Huttenstraße 32
Meyer, Litür-Fitiale, Heinfange 3
Friedrich Jacob, Textil, Huttenstraße 5
Meyer-Fillale, Weinhandlung, Rostoder Straße 15
Simon Jidor, Drogerie, Rostoder Straße 26
Gößel Jacob Produtten, Rostoder Straße 28
Ficher Meilich, Produtten, Rostoder Straße 35
Salmansohn David, Stosse, Rostoder Straße 42
Salomon Heinrich, Branntweinvertretung, Siemensstraße 8
Lichtenstein, Schirme, Turmstraße 57 Lichtenstein, Schirme, Turmstraße 57 Leib, Strumpshaudel, Turmstraße 59 Atressfein, Tabat, Turmstraße 60 Weinberg Channa, Sierhandlung, Walbstraße 1 Falit Simon, Uhrengeschäft, Walbstraße 1 Lauffer Johanna, Kurzwaren, Walbstraße 5 Krifteller Benjamin, Leberhandlung, Walbstraße 5 Schulzbach Intus, Kürschneret, Walbstraße 5 Nothe David, Damentonfeltion, Walbstraße 11 Nothe Dabld, Bamentonjetton, Waldirtage 11 Beerenblum Abraham, Garberobeverkauf und Ankauf, Waldstr. 16 Solz Jugo, Weißvaren, Waldstraße 41 Eisermann, Weinhandlung, Waldstraße 43 Chrenberger, Vertreter, Waldstraße 55 Kettelmann Hermann, Tröblergeschäft, Wiclesstraße 37 Ginsberg Leon, Uhrengeschäft, Wiclesstraße 41

#### Audische Vensionen

Wir segen heute unsere Lifte über jüdische Ben= sionen in der Reichshauptstadt fort:

Beufion Liaschinsty, Juh. Jsaat Liaschinsty, Schlüterstraße 36 Beufion Mintel, Juh. Frau Luise Mener-Mintel, Kaiseraltee 22 Benfion Rosenbaum, Juh. Etta Mosenbaum, Uhlaubstraße 182 Benfion Select, Juh. R. Bettin, Kursürstenbaum 62 Beufion Stern, Juh. Frau S. Witte, Kursürstenbaum 217 Beusion Rose Strud, Juh. Rose Strud, Uhlaubstraße 110 Frendenheim Bode am Zoo, Juh. Neinhold Arendt, Rürnberger

Strafe 7 Benfion Bieland, Inh. Marila Koffler, Wielandstrafe 27 Benfion Metropol, Juh. Daniel Heppner, Aursurstenbamm 165

Pension Steinthal, Juh. Frau Steinthal, Bismarcktraße 102 Pension Ascher, Juh. Acbesta Borchard, Neue Ansbacher Str. 5 Pension Alein, Juh. Erich Hirschberg, Bayrenther Straße 2 Pension Wodern, Juh. Vera Mandel, Kaiser-Allee 30

#### Küdische Rechtsanwälte

Wir berichteten schon in unserer Nummer 25, daß in Berlin heute noch 934 judische Rechtsan= wälte tätig sind. Wir seben das Berzeichnis der Judenanwälte fort:

Mbraham Dr. Siegfvied, W. 8, Krauscustraße 9/10 Abrahamsohn Dr. Hermann, Charlottenburg, Bismarchtraße 80 Badrian Dr. Alfred, C. 2, Königstraße 50 Badrian Dr. Ecrhard, ND. 18, Landsberger Allce 115/16 Calmon Dr. Curt, W. 50, Kürnberger Straße 53 Carlebach Dr. Alfred, W. 35, Viktoriastraße 4 a Dannenberg Dr. Ernst, W. 50, Kürnberger Straße 66 Danziger Dr. Gerhard, Lantwig, Washmannstraße 21 Edelstein Dr. Fris, Wilmersdorf, Mohstraße 38 Eger Herbert, Pantow, Schloßtraße 19 Fall Dr. Hans, Charlottenburg, Leibnizstraße 36 Gaßmann Dr. Kart, W. 50, Vudapester Straße 14 Germer Dr. Panl, W. 35, Potsdamer Straße 56 Jagesberg Dr. Ernst, Charlottenburg 2, Joachimsthaler Str. 43/44 Index II Leo, Charlottenburg 1, Scsenheimer Straße 29 Jsaec Dr. Martin, W. 50, Schaper Straße 35 Sagelberg Dr. Ernst, Charlottenburg 2, Joachimsthaler Str. 42 Amberg II Leo, Charlottenburg 1, Sejenheimer Straße 29 Jaac Dr. Martin, W. 50, Schaper Straße 35 Jacobowith Ludwig, C. 25, Aleganderplaß 1 Jacobowith Dr. Samuel, M. 24, Oranienburger Straße 59 Kalisch Dr. Haus, W. 30, Schwäbische Straße 2 Kalischer Ernst, W. 9, Potsdamer Straße 129/130 Lachmann Leo, D. 27, Aleganderstraße 42 Lachmann Mar, Friedenau, Kaiser-Allee 104 Magnus Dr. Juliuß, W. 35, Blumeshof 13 Mamlot Dr. Gerhard, C. 25, Aleganderstraße 5 Mauenberg Dr. Haus, Charlottenburg 2, Grolmanstraße 51 Naumann Dr. Alfred, Wilmersdorf, Prinzregentenstraße 51 Naumann Dr. Alfred, Wilmersdorf, Prinzregentenstraße 91 Oppenheim Dr. Mar, B. 8, Friedrichstraße 166 Oppenheimer Ernst, W. 50, Nürnberger Straße 16 Peisach Lothar, W. 62, Bayreuther Straße 129/130 Reich Dr. Hans, W. 15, Kursürstendamm 188/189 Reinaf Dr. Hans, W. 8, Leipziger Straße 123 a Sachs Beino, W. 35, Lübowstraße 42 Sachs Beino, W. 35, Lübowstraße 42 Sachs Beino, W. 35, Lübowstraße 42 Sachs Dr. Kurt, W. 8, Leipziger Straße 121 Schaefer Dr. Ernst, D. 17, Chrenbergstraße 11/14 Schafst Georg, Charlottenburg 2, Niebuhrstraße 4 Starle Dr. Arthur, SW. 68, Friedrichstraße 234 Staub Dr. Friedrich, Hallottenburg, Ruefebeckstraße 67 1tr. Ludwig, C. 25, Aleganderplaß 1
Wachsner Vethar, Schöneberg, Junsbrucker Straße 54 Walberd Dr. Hag, S. 35, Lübowstraße 76/9 Bander Dr. Walter, W. 35, Poisdamer Straße 117 (Fortschung folgt.)

(Fortsetzung folgt.)

### Jesustenpater Rupert Maier

Er ist ein Bundesgenosse des Bolschewismus

In Nichach hielt vor kurzem der Tefuitenpater Rupert Mnier eine Predigt. Er wandte sich dabei gegen das na= tionalsozialistische Zeitungswesen und sprach auch vom Stürmer. Wörtlich fagte er:

Allem voran steht "Der Stürmer". Finde ich da auf einer der letten Rummern auf dem Titelblatt eine Beichung, darftellend einen bluttriefenden Bolichewis ften mit einem bluttriefenden Bertreter des geiftlichen Standes. (3ft natürlich eine Lüge! D. Schr.). Sier wird also die Rirche mit dem Bolichewis= mus auf eine Stufe gestellt. Der Stürmer ift hente in jedem kleinsten Dorf zum öffentlichen Lefen ansgehängt! 500 000 Cremplare beträgt die Anflage Diefer Zeitung; man bedenke, welches Unheil der Stürmer in unserem Bolke anrichtet!"

Der Stürmer wird sich bemühen, dieses "Unheil" immer mehr zu vergrößern und zu erweitern. Sein Biel ift, daß einmal das ganze dentsche Bolt von biefem "Unheil" ergriffen und erfüllt wird. Im übrigen stellt nicht der Stürmer die katholische Nirche mit dem Kommnnismus auf eine Stufe, sondern das inn die Rollegen des Jesuitenpaters Anpert Maier. Bor wenigen Tagen mußten die Raplane Roffaint und Aremer in Duffelborf der eine zu Buchthaus, der andere zu Gefängnis verurteilt werden. Sie hatten sich

mit tommunistischen Geheimagenten in Berbindung gefest. Sie verbreiteten tommunistische Flugblätter. Und fie ließen bie kommunistischen Agenten in katholischen Jugendverbänden sprechen. Sie stellten damit den Katholizismus und den Bolschewismus auf eine Stufe. Und das Gleiche tut auch der Jesuitenpater Aupert Maier. Denn der große Kampf, der heute geführt wird, wird ausgetragen zwischen Bolichewismus und Rationalsozialismus. Wer also den Nationalsozialismus verleumdet und befämpft, der wird damit gum Sandlanger und jum Selfershelfer des Bolschewismus. Und der stellt sich mit dem Bolschewismus auf eine Stufe. Und bas tut neben manchem anderen schwarzen bolichewistischen Handlanger und Bunbesgenoffen and der Jesuitenpater Aupert Maier.

#### Jüdischer Betrüger flüchtet mit dem Flugzeug

In Danzig befand fich die Reederei und Schiffsmatterei Rarlsberg, Spiro & Co. Ihr Juhaber war der Jude Micha Frendberg (Freudenberg). Die Judensirma hätte schon seit Jahren Konturs anmelben muffen, ba fie mit ungefähr 200 000 Gulben Unterbilang arbeitete. Nun ift ber Jude Freydberg unter Sintersaffung einer großen Schuld mit

bem Flingzeng nach Schweben geflüchtet. Gine ganze Reihe von nichtjüdischen Firmen ist durch ihn um hohe Summen betrogen worden. Eine Loudoner Schiffahrtsgesellschaft wurde allein um 3000 Pfund geschäbigt. Eine polnische Bank in Gdingen verlor 40 000 Floth.

#### Die holländische Milchkuh



Aus der holl. Zeitung "De nederlandiche Nationaalsocialist" Ausgabe pom 11, 2, 37.

Jett ift es Schluß!

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

### Wie ich Judengegner wurde

Der Stürmer hat verschiedene seiner Lefer gebeten, Erlebniffe niederzuschreiben, die die Urfache waren, daß sie zu Judengegnern wurden. Die uns zugegangenen Berichte werden wir veröffentlichen. Bir bitten aber auch aile anderen Stürmerfreunde uns turze Berichte zuzusenden. Die Linschrift iautet: Shriftieitung bes Stürmers, Nürnberg-21, Pfannenschmiedsgaffe 19.

#### Ein Schwerkriegsbeschädigter aus Naffau a. L. schreibt:

Lieber Stürmer!

Es war im Sahre 1930. Unfer Bunfch, endlich ein behagliches Wohnzimmer unser eigen nennen zu können, follte in Erfüllung gehen. Jahrelang hatten wir gespart und endlich 600 Mark zusammenbekommen. Als wir ge= rade berieten, wo wir einkaufen follten, ging plöglich die Tür auf und herein trat der Jude Strafburger aus Bochum. Er wollte "zufällig" gehört haben, daß wir beabsichtigen, ein Wohnzimmer zu kaufen. Es war dem Juden ein leichtes, uns zu übertolpeln. Wir stiegen in sein bereitstehendes Auto und fuhren in sein Möbel= haus. Dort nahmen uns drei andere Juden in Empfang. "Koftenlose Besichtigung", "reelle Bedienung", "die dentbar leichtesten Abzahlungsbedingungen", wurden ums zugesichert. Als wir das Geschäft verließen, waren wir nicht nur unserer 600 Mark los, sondern der Jude hatte es verstanden, uns auch noch ein Kinderzimmer aufzuschmusen. Ohne daß wir es wußten, wie es gegangen war, hatten wir einen Kanfvertrag in Höhe von 2300 Mark unterschrieben.

Sahrelang guälten wir uns nun, die jeweilige Monatsrate von 65 Mark zu leisten. Gines Tages konnten wir wegen Krankheit nichts mehr bezahlen. Fast 1600 Mark hatte uns dieser Jude schon abgenommen.

Alle unsere Bitten waren erfolglos. Durch einen Gerichtsbeschluß (Verfäumnisurteil) verlangte der Jude die restlichen 700 Mark ober die sofortige Herausgabe der Möbel. Wir follten also buchstäblich 1600 Mark umsonst bezahlt haben? Der Jude nutte unsere augen= blidliche Zahlungsunfähigkeit zu der gemeinsten Erpressung aus. Schon stand das Judenauto vor unferer Wohnung und wollte die noch nicht bezahlten Möbel, das vertraglich festgelegte "Eigentum der Firma" ab= holen. Im letten Augenblid erklärten fich mitleidige Nachbarn bereit, für uns einzuspringen und uns die Summe bon 700 Mark zu leihen.

Aber damit ist das Drama noch nicht zu Ende. Einige Tage fpäter trat ein neuer Jude, der Rechtsamvalt Dr. Wolff, auf. Er forderte für diesen Rechtsftreit an Spefen 86.50 MM. zahlbar innerhalb einer Woche, sonst Pfändung. Nun wollte alfo der Judenrechtsanwalt über die eben bezahlten Möbel herfallen. Glüdlicher= weise halfen mir meine Freunde ein zweites Mal.

Nun aber kam der Möbeljude nocheinmal. Er präsentierte eine Rechnung über feine Berzugszinsen, Unkosten für Mahngebühren, Portvauslagen und sonstige diverse Ansprüche. Wir mußten fast 200 Mark noch bezahlen, bis wir endgültig unsere Ruhe hatten.

Lieber Stürmer! Daß folche bittere Ersahrungen sür uns genügten, den Juden als Teufel in Menschengestalt zu erkennen, bedarf wohl keiner weiteren Erwähnung. Ich habe im Kriege viel mitgemacht und bin 100% Schwerkriegsverwundeter. Meine tranrigften Erlebniffe aber hatte ich mit Juden. Sie haben mich und meine Familie zu einem fanatischen Judengegner gemacht. Wir werden die jüdische Pest bekämpfen, folange noch ein Blutstropfen durch unsere Abern fließt.

Franz Schlinja, Naffau a. L., Kaltbachthal.

Jud Berger foll sich in Frankreich aufhalten. Gegen ihn wurde Saftbefehi erlaffen.

#### Rotfpanisches Aberbebüro im Abarschauer Judenviertel

Im Warschauer Judenviertel wurde ein geheimes Werbeburo für fpanifche Rommuniften ansgehoben. Berber, wie auch viele Angeworbene, waren Juben. Die Freiwilitigen wurden mit faifchen Baffen nach Rattowiß geschieft. Bon bort aus wurden fie burch eine Filiale fiber bie tidsechifche Grenze weis tertransportiert. Biele Inden hatten auch gefälichte lettische

#### Sodzeitsglüdwünsche

Unter großem Aufwand wurde in Wien die Sochzeit bes Sohnes des ehemaiigen Abgeordneten Dt. Dubin, Salomon Dubin, mit einem Frl. Papenheim gefeiert. Bu ber "chafene" (Hochzeit) hatten sich viele judische Finanziers nach Bien begeben. Unter ben 700 Gludwunschtelegrammen besanden sich auch Gudwunsche des lettiändischen Staatsprafibenten Dr. Karlis UImanis, bes Kriegsminifters General J. Ba-lodis, des Außenministers u. a. m.

Serziiches Maffeltof! Und vor allem dem glüdlichen Rabbi, ber die fattige "chasene" hatte! F. B.



Blut zieht zu Blut!

Der amerikanische protestantische Bischof William T. Mening ift ein großer faffer der Judengegner

Go wandern die Menschen aus: nahmslos im Garten der Natur um: her, bilden sich ein, fast alles zu fennen und zu wiffen und gehen doch mit wenigen Ausnahmen wie blind an einem der hervorstechendsten Grund: fäße ihres Waltens vorbei: der inneren Abgeschlossenheit der Arten fämtlicher Lebewesen dieser Erde.

Adolf Hitler: "Mein Kampf", Geite 311.

### Der kleine Zalmudspiegel

#### Ein 73 jähriger Talmudheld

Morif Meifel, ein 73 jähriger Jude in St. Andea (Ungarn) icandete mehrere 7-10 jahrige Madden. Die Be-völterung wollte ihn lynden. Seine Rabbiner werden ihn heilig ipreden!

#### Judenmetger verkauft Fleisch von verendeten Schweinen

Gin Judenmehger in Budapeft bertaufte das Fleifch von berendeten Schweinen, vorwiegend an Arbeitersamilien! Das Fleisch hing neben dem Abort! ("Ihr Juden durft tein Aas effen; dem "Goi" solit ihr es zum Fraße hinwersen", so gebietet es

#### Eine jüdische Versicherungs-Schwindelbande

Bor dem Brooflyner Gericht wurde gegen eine achtunddreißig= wer vem Sevoligner Gerial wiede gegen eine antunvolligigs töpfige Judenbande wegen Bersicherungsschwindels verhandelt. Leiter der "chafruse" war der Jude Harry Good mann, der gemeinsam mit drei Judenärzten, Dr. Libraham Gralnid, Dr. Saiomon Reper und Dr. Juses Weschler, den Haupterebbach einheimste. Schwertranke wurden versichert, Gesunde an ihrer Steile zum Untersuchungsarzt geschickt. Giner, der an Krebs litt, war 43 mal verfichert!

#### Jüdisch-kommunistisches Komitee in Lodz aufgedeckt

Die Juden Fajwieg Flamm, Ifac Jatob Mareius, haia Ranb. Linua Unisfeld, Szifra Saulifa und der 30 jährige Josef Doms browsty, die das Bezirkstomitee der MOPR. und der toms munistischen Partei in Lods gebildet haben, wurden zu iangeren Buchthausstrafen verurteilt. (Anm.: Für genügend Erfag mahrend der Abmefenheit der Erwischten forgt das Judentum!)

#### Audische Ginnahmequellen

In Karlsruhe wurden ein judischer Uhrmacher und seine Frau sestigenommen, weil sie einen, von einem Diebstahi hersrührenden Brillantring, im Berte von Mt. 130.— für 18 Mt. (!) aufauften. Als ber Eigentumer ben Ring gurudfaufen wolite, wurde ein erheblicher Ueberpreis verlangt.

#### Schmuggelware in der Spnagoge

Das Krafauer Gericht mußte fich mit einer Anzahl judifcher Ranfleute befaffen. Gie waren angetiagt, Sacharin aus bem

Ansland eingeschmuggelt und in den Dörfern vertauft gu haben. Die Schmuggelware war in der Shnagoge in Chrzanow verftedt gewesen. 1350 Rilogramm Sacharin tonnten befchlagnahmt wers ben! Funt Angeflagte wurden gu hohen Freiheites und Beid= ftrafen berurteilt.

#### Ein jüdischer Schmierfink verurteilt

Begen Berherrlichung bes Morders Frantfurter hatte fich ber Lehrling ber gibbifden Zeitung "Glos Bognansty" Mas me lod bor bem Ralifder Gericht zu verantworten. Begen Berherrlichung eines Berbrechens verurteilte bas Gericht ben Juben mit Recht zu 2 Monaten Gefängnis.

#### Jüdischer Nadioreisender verhaftet

Der 51 jahrige Jude Siegfried Beif (Bien, Ruthgaffe 29) war bei einer großen Biener Radiofirma angestellt. Er verübte umfangreiche Schwindeleien, indem er sich Anzahlungen geben iieß, ohne fie abzuliefern. Für bar vertaufte Apparate stellte er Ratenbriefe aus, die er ber Firma gab und schäbigte diese bas

#### Jugendliche Räuberbande beliefert südischen Sehler

Da zahlreiche Motorboote im Delta immer wieder ihres Inhaites beraubt wurden, erstatteten die Inhaber Anzeige bei ber Brafeftur der Marine in Buenos Aires. Es stellte sich nach Ueberwachung heraus, daß die Diebstähle durch eine Bande Augendlicher verübt wurden. Ihr Anführer, ein gewisser Alberto Bossenbiger verunt wurden. Ihr kinjuhrer, ein gewister kidetto Posse, hatte alle gestohienen Gegenstände dem polnischen Ju den Ricolaus Rucivich verlauft. Aniählich einer Handsssuchung bei dem Juden kamen noch so bedeutende Wengen gesstohiener Waren Jutage, daß die Polizei davon überzeugt ist, daß noch weit mehr Bootsbesißer beraubt wurden, als Anzeigen erstattet baben erstattet haben.

#### Swei lüdische Nauschgisthändler geschnappt

In Spieifeld, an der öfterreichifd-jugofiamifchen Grenze, wurden zwei Juden, Rahum Raiferftein und Naron Op= wurden zwei Juden, Nahum Raizerstein und Aaron Oppermann, verhaftet, die große Mengen Morphium und Heroin in ihren Koffern versedt hatten. Die Unterluckung ergab, daß beide Taimudapostel einer berücktigten Schmugglerbande augehören. Diese steht unter Leitung des Juden Berger und hat ihr Net über ganz Europa ausgedehnt. Bor kurzem wurde ein weiterer Agent dieser Bande in Sosia verhastet. Es ist der im Jahre 1933 aus Deutschland ausgebürgerte Jude Kari Fink.

den stürmer haft, haft das deutsche

### Ein deutscher Arzt schreibt

#### Arzte, Jahnärzte und Dentisten!

Lieber Stürmer!

Ich lese Dich seit Jahren und lege die jeweils neu erschienene Ausgabe regelmäßig in meinem Sprechzimmer auf. 68 macht mir einen Riefenfpaß, zu be= obachten, wie der Stürmer von meinen Patienten form= lich "verschlungen" wird. Ich habe außer dem Kamps= blatt Julius Streichers noch verschiedene andere bekannte Zeitschriften aufliegen. Aber nicht eine von ihnen wird so fleißig gelesen, wie der Stürmer. Jeden Donnerstag, wenn ich den alten Stürmer gegen die neue Ausgabe umtaufche, stelle ich fest, daß die Zeitschrift durch die fleißige Lettüre nahezu in Sehen gegangen ift.

Lieber Stürmer! Ich fchreibe Dir dies nicht nur deshalb, um Deiner Schriftleitung ein Lob zu fagen, fondern auch aus einem anderen Grunde. Berschiedene meiner Bernföfrennde halten es ähnlich wie ich. Auch fie legen den Stürmer in den Wartezimmern aus und

haben damit die besten Erfahrungen gemacht. Das, was wir tun, follten aber fämtliche Merz= te, Zahnärzte und Dentiften des Reiches nachahmen. Wir Aerzte haben ja durch unferen Bernf nur wenig Zeit, politisch für das Mene Tentsch= land tätig zu fein. Kaum ist man in irgendeine Ber= sammlung gegangen, so rasselt schon wieder das Teleson und ruft uns zu einem plötlich Erfrankten. Aber wir konnen dafür auf eine andere Beise für die Aufflärung des Boltes Corge tragen. Wenn wir in unferen Wartegimmern den Stürmer auflegen, dann helsen auch wir, die Auftfarung des Bolfes in der Andenfrage in die weitesten Kreise zu tragen. Jeder Arzt, jeder Zahnarzt und jeder Dentift, der den Stürmer hält und ihn feinen Pa= tienten zugängig macht, ift Mitkampfer für die Reinhaltung des deutschen Blu= tes vor fremdraffigen Gannern und Ber: Dr. med. M.

#### Der Sittenapostel von Anielingen

Lieber Stürmer!

Auch wir in Anielingen (Baben) haben unseren eigenen Stürund der in kutelingen (Saoen) haven ingeten ergenen Entr-merkasten. Er ist an einer Maner nuweit der Kirche ausgestellt. Genau so, wie man die Kirche nicht aus einem freien Felde abseits der Wohnstätten errichtet, haben wir uns gesagt, daß auch der Stürmerkasten dort ausgestellt werden soll, 100 die meisten Lente vorübergehen. Unser Harrer hat sich darüber aller-bings wenig gestent. Er sah es nicht gerne, daß nun auch in unserem Dorse ein Blatt össenlich ausgestellt wird, das ge-wissen Pharisäern im gestlichen Gewande die Maske vom Gesicht reist

2013 bem tatholischen Beiftlichen von Anielingen eine Maiplatette angeboten wurde, lebnte er ab, eine folche zu taufen. Unf die Frage, warum er nicht auch wie jeber anbere Deutsche bie Platette bes Feiertages ber nationalen Arbeit erwerben wolle, erwiberte er: "Das nadte Rind, bas auf ber Platette bargeftellt ift, gefällt mir nicht."

Lieber Stürmer! Es ift boch kennzeichnend, daß getoisse geisteliche herren, anstatt ihre Berufegenossen zu verfinden, die soviel Schandtaten verübt haben, jenem Blatte ben Kamps anfagen, das biese Bersehlungen bem Bolke offenbart. Daß biese herren, die boch wirklich allen Grund hatten, heute recht ftill und gurud. gezogen gu leben, sogar noch ben "Sittenapostel" spielen wollen, ift allerbings ein ftartes Stud.

#### Die Damenschneiderei Aronheim in Arefeld

Lieber Stürmer!

Auf bem Luifenplat gu Rrefeld führte bie Judin Glie Aron= heim seit langem eine Damenschneiberei. In bem Sause ging es so gn, wie es sich fur einen oftgalizischen Saushalt geziemt. Für Sauberteit hatte man tein Interesse. Dies anberte sich, als die Firma Schoor in Arefeld ihre Geschäftsräume in einen Außenbegirt verlegte. Die Jubin Aronheim übernahm bas Saus und richtete unter bem Namen "Elfe Aronheim, Inh. Elfe Leven, Areseld Rarf-Wilhelm-Strafe 16" eine moberne Damenschneiberei ein. Die Judin beschäftigt bente etwa 40 Arbeiterinnen, halt eine ganze Anzahl von Borführbamen und verlangt für ihre Erzengnisse bin unverschämtesten Preise. Zu ihren Kunden gehören nur Leute der jogenannten "besseren Dberschicht" der Stadt Kreseld. Die Jüdin sagt sich: "Der Goi kann schon bezahlen." Wie sehr ihr Geschäft blüht, geht schon daraus hervor, das oft ganze Wagenreihen vor dem Hanse der Jüdin standen. Nachdem die Kreselder Su. jedoch sehr wachsam ist, kassen in international der Kunten de letter Beit verschiedene Damen ihre Antos in einer anderen Straße stehen und gehen lieber ju Fuß jur Jübin, als bei bentschen Geschäften zu taufen. Selbst bie Frau eines Fabritanten, die an ihrem Bagen einen Satentreuziwimpel führte, besinchte oft die Judin. Bei einer folden Gelegenheit murbe bas hatentrenz in Gegenwart ber Besigerin von einem Su-Mann

Bir Rationalsozialisten aus Arcielb werben aber weiter unsere Angen offen halten. Wenn unsere "Damen" immer noch nicht wissen sollten, welche Pflichten fie als Deutsche haben, werden wir fie unter genaner Abressenangabe im Sturmer ber Orffentlichkeit bekanntgeben.

#### Die Judenapotheke in Vilseck

Lieber Stürmer!

Ich las den Artifel "Der Jude in der drutschen Apothefe" in Deiner Ausgabe Rummer 10 vom März 1937. Dier in Bilsed (Dpf.) befindet fich aber noch eine Apotheke, die im Besitz der Talmudjudin Edstein ift. Der Inde selbst ist vor ungefähr einem Jahr gestorben. Die Judin will unn den Besitz verkanfen. Interessenten sind genügend da. Aber alle schrecken vor dem hohen Preis zurück, den die

Judin für ihre abbruchsfähige Bude fordert. Die Gaftein hat noch das Recht, den Betrieb bis zum Berkaufe weiter zu führen. Nach den gegebenen Berhältnissen aber kann es jahrelaug dauern, bis endlich jemand fommt, der diefen unverschämten Preis bezahlen kann.

Es ist nötig, daß sich die Behörden einmal mit diesem Fall beschäftigen. Wir Nationalsozialisten von Bileck und Umgebung sind gezwungen, bei dieser Talmudindin gu kaufen, denn die nächste dentsche Apotheke ist erst durch längere Bahnfahrt zu erreichen. Lieber Stürmer! Silf auch Du, damit dieser judische Betrieb in Bileck endlich verschwindet.

#### Ruchthaus für jüdische Wechselfälicher

In Leipzig wurde der 50 jährige Jude Artur Lewinsohn wegen fortgesetten Betriges und schwerer Urfundenfälschung zu 2 Jahren Buchthaus, 1000 Mark Gelbstrafe und 3 Jahren Ehrenrechtsverluft verurteilt. Lewinsohn hatte 7 Wechsel auf einen falschen Namen ausgestellt und badurch mehrere Nichtjuden geschädigt.

#### Kleine Nachrichten

#### Was das Wolf nicht verstehen kann

Der Rechtsanwalt und Juftigrat Artur Schmidt in Beigenburg (Bahern) ift ein Freund und Berteidiger ber Inden.

Der Reichsbahnarbeiter Bernhard Woltersdorf, wohnhaft in ber Stephanftrage 5 gu Roftod, macht Gintaufe bei bem Juben Loreng Rath in Roftod.

Die nichtjübifche Hebamme Sufanne Trapp in Ofriftel a. M. und ihr Cohn pflegen freundschaftliche Beziehungen zu Inden.

In Ettlingen bei Narlsruhe dürfen Juben immer noch das Stäbtische Bab besuchen.

Der Schreinermeister Abolf Acffelmeher, wohnhaft in ber Sinteren Manergaffe 1 ju Lahr (Baden) begruft ben Schuhiuben Saberer aus Lahr burch freundlichen Sanbedrud.

Beziehungen gn bem Juben Glias Simon in Pohlgons (Deffen) unterhalten bie Bauern Albert Brudel, Anton Bill und

Der Bauer Johann Bilh. Schwind in Bad Bilbel (Seffen-Raffau) macht Gefchafte mit bem Biehjuben Georg Grunebaum. Andengenopp Tin weiteren unter bem Ramen "Roufum-Armbruft" befannte Ginwohner in ber Landgrabenstraffe gn Bad Bilbel. Er bezieht fein Fleisch nach wie vor vom Inden.

Die Chefran des Boftrates a. D. Guftav Thormener in Ofterode (Barg) tauft bei bem Inden Jerome Beg (Raifer-Bagar)

Die Göhne bes Tischlers Arumtunger in Stromberg (Bestf.) unterhalten freundschaftlichen Bertehr mit bem Juden Silberberg

Der Landwirt Johann Sost in Schamesrieth und ber Bauer Rarl Bolft in Lencerieth (Ban. Oftmart) machen mit Biehjuben

Der beutsche Rechtsamoalt Kurt Schilde, wohnhast in ber Marschallstraße 8 zu Dresden-A, verteibigt mit Borliebe Inben und Judinnen.

Der Bauer Georg Saam in Egleben Rr. 18 (Ufr.) pflegt freundschaftlichen Bertehr mit ben verrusenften Juden bes Ortes und ber Umgebung.

Die Firma Dr. Nohlmann in Fürth i. Bay. beschäftigt nach wie vor den Juden Manhardt.

Der Balbhüter Jat. Grun, ein Angestellter ber Gemeinde Beidelsheim (Baben) fest fich gerne mit bem Biehjuden Emanuel

Der Jube Dr. Schmabe besitht in Damm bei Butet (Areis Ruppin) ein Gut. Er hat bort gemeinsam mit ber evaugelischen Frauenhilse einen evangelischen Kindergarten ausgebaut und eingeweiht. Der Jube hielt felbft die Ginweihungsaufprache und bie evangelischen Gafte erfrenten fich an seinen "Lobliebern" anf bas Dritte Reich.

Die Chefrau bes Bauern Scholz in Rabach (Rreis Beft-Sternberg) macht Einfäuse im Jubengeschäft Julius Sillel in Droffen.

Der Landwirt hermann Ortlieb Jager, wohnhaft in ber Reu-herbergftraße 7 und ber Bauer Gottfried Bilhelm Bagner, in ber Schulftraße 23 gu Danborn laffen ben Juden und Raffen-ichanber bermann Blumenthal auf ihren hof tommen. Der Anstreicher und Ruster der Dauborner evangelischen Kirchengemeinde, Muguft Wilhelm Knapp, wohnhaft in der Langstraße 68, macht für die Judin Charlotte Renberger Beigbinderarbei'en Die Tochter des Landwirtes Wilhelm Inlins Jäger, wohnhast in der Laistraße 19 zu Dauborn, unterhält sich gerne mit dem Warenjuben Mag Meyer.

Das Möbelhaus Georg Stein in Frankfurt a. M., Reue Kräme 27, läßt sich vor Gericht burch den Judenauwalt her-mann Stern, in der Gr. Gallusstraße 1 zu Frankfurt a. M.

Der Landwirt Frit Fifder in Saltingen (Umt Borrach) verkehrt mit bem Inben Faift ans Rirchen.

#### Neue Stürmerläften

Reue Stürmerfaften murben errichtet: Donaueschingen, Aufen, M. Reinark Mühlborf, Jun, SN. ber NSDAP. Jägerstanbarte 5 Poppig ü. Riesa, Elbe, NSDAP. Stügpunkt Einbeck, Taterweg 17, Wilhelm Bergmann, Telegrasenwerksührer München-Laim, Friedeuheimerstraße 51,1, Beruh. Milke Leipzig N 22, Blumenstraße 17, NSDAP. Ortsgruppe Thieschig, NSDUP. Ortsgruppe
Thieschig, NSDUP. Ortsgruppe
Moosen, Bils, Obb., Gemeinde
Sulz, Nedar, NSDUP. Ortsgruppe
Dortmund-Schüren, Schürnserstr. 199, NSDUP. Ortsgruppe
Mastershausen, Hundrick, Gemeinde Sulz, Krs. Blei und Zinnerzgrube "Apollo", Nagold, Writbg.

#### Treue Stürmerlefer

Taufende unferer Lefer haben bem Stürmer fcon feit vielen Jahren die Treue gehalten. In jenen, die unfer Kampfblatt schon feit 8 Jahren regelmäßig beziehen, gehören: Sermann Mund, Biebhandtung, Mude, Soffen Berm. Müller, Guntmersbach

Sinrid Badmeefter, Alrbeiter, Rord Moslesfehn, Dibbg. Karl Aloeber, Bürgermeister, Unna, Westf. Otto Sprung, Amtswalter, Berlin NO 55 Alois Stadler, Gb. Hauptwstr., Kirchröttenbach ü. Laus a. P.

#### Bücher der Zeit (Besprechung vorbehalten)

- 3. Reller und hanns Anderfen: "Der Inde als Berbrecher". 212 Seiten, Preis geb. RM. 5.80. Nibelungen Berlag,
- Schmidthagen: "Aurpfufcher "Dr." Stopel". 350 Seiten. Preis in Leinen geb. RM. 4.80. Berlag C. hinnerwifch, Bermann Schoer: "Blut und Gelb im Judentum". 312 Seiten.
- Breis geb. RM. 6.50. Sobeneichen-Berlag, München. 2. Münchmeher: "Deutschland bleibe mach!". 138 Geiten. Preis
- fart. RM. 2.20. Berlag W. Crilwell, Dortmunb. jur. E. S. Bodhoff: "Bölfer-Recht gegen Bolschewismus". 251 Seiten. Preis geb. RM. 5.—. Nibelungen-Berlag, Berlin.
- Dr. Begner: "Raffenhygiene für jedermann". 164 Seiten. Preis steif fart. RM. 3.—. Deutscher Berlag für Boltswohlsahrt G. m. b. H., Dresben.
- Wolfgang Diewerge: "Der Fall Suftloff". 114 Seiten. Preis fart. HM. 1.20. Berlag Franz Cher Nachf., Munchen.

Im Buche "Dibre Daoid" heißt es: "Wüßten die Nichtjuben was wir gegen fie lehren, murben fie uns totschlagen." Bisher ift es ben Juden gelungen den Schulchan aruch in ein fast undurchbringtiches Dunkel zu hüllen. Sie stellen dieses Werk als Blute ber reinsten Moral und eines heiligen Glaubens hin, wollen jedoch biefes Buch nicht bekannt geben. Die Rabbinerversammlung vom Jahre 1866 faßte folgenden Beschluß: Man solle ben Schulchan aruch öffentlich in ben Augen ber Nichtjuden verleugnen, aber tatfachlich fei jeber Jube in iebem Lande verpflichtet die Sabe zu befolgen.

Deshalb muß jeder Nichtjude ben

#### Shulhan aruch

herausgegeben von Br. A. Lugiénsky . . RM. 2 .-Bu beziehen burch bie

#### Großdeutsche Buchhandlung Karl folz - Nürnberg-A - hallplat 5

Bofticheckbonto Murnberg Ar. 22 181 (Bei Boreinsenbung bes Betrages bitten wir RM. -.15 für Porto mit zu überweifen.)



Porto). Nachn. 40 - mehr Sendlinger Strefte 55 E gesucht

des Fußes

Inserieren bringt Gewinn

Frankfurt a.M.

Besuchen Sie frankfurt a. M. Dann gehen Sie gur oornehmen Rleinkunftbühne Im

ingeunerkeller mit ber iconen Tangitatte und Bar

4 Minuten vom fauptbahnhof

#### Der Aufklärungskampf in der Rassenfrage geht weiter!

fielfen auch Sie mit, durch Derbreitung unseres Bilderbuches alle Dolksgenossen aufzuklären. Weisen Sie auf die große Gefahr hin, die der Welt durch das Judentum droht.



44 Selten, 6 farbig iliuftriert

einfach gebunden . . . . . . . . . . . . RM. 1.60 

#### Beftellzettel

Aus dem Sturmer-Berlag, Rurnberg, Pfannenichmiebsgaffe 19/ll, Boftfach 392, erbitte von bem Bilberbuch

"Zrau feinem Zuchs auf grüner Seid . . ." Stud gebunden . . . . . . . . . . . . . RM. 1.60 Stud Salbleinen . . . . . . . . . RM. 2.-Buguglich 40 Pfennig für Porio und Berpackung. Beirag anbel In Briefmarten.

Name:..... Bohnort:

Strafie:

Erhältlich in jeder Buchkandlung

Eotoln

Ungekürzte Orig - 1 1189., geb. 2.5 Mk.
Die Gelpler Orig.-Ausg., jeb. 2.85 Mk.
Hexenprozesse istuiriert geb. 6.— Mk.
Alle 3 Werke in Kassette 11.70 Mk.
gegen Monalstaten von nut
Ersällungsott: Halle S. 2 — Mk.
Werver überall gesucht.
Linke & Ca., Buchhandlung. Kbt. 250
fjalle 15), Königstraße 84

Oft verboten - stets freigegeben! Deine

#### Billige aber zuverlässige Uhren

Erholung - Entspannung.

m. Garantiesch. Bei Nichtgelall. Umtausch oder Geld zurück.

m. Garantiesch. Bei Nichtgelall.
Umtausch oder Geld zurück.
Nr. 3. Herrentaschenuhr m. geprült., 36 stünd. An- 1.90
Nr. 4. Versilbert. Ovalbügel.
2 Goldränder. . . M. 2.30
Nr. 5. Bessers Werk, Ilache Form. M. 3.40
Nr. 6. Sprangdeckel-Uhr, 3 Deck., vergold. 4.90
Nr. 6b. Dto., stoßicher 6, 40, bessers Werk 7.40
Nr. 8. Armbanduhr, vernickelt,
mit Lederarmband. M. 2.60
Nr. 85. Dto., für Damen, kleine
Form, mit Ripsband. M. 4.—
Nr. 99. Dto., Golddouble, 3 Jahre 3ar. 4 Sehause
Für Damen, mit Ripsband. M. 5.90
Nr. 1461. Geschnitzte Kuckucksuhr,
3, stündl. Kuckuckrufend M 2.50
Weckerahr, gutes Werk. M. 1,70
Nickelkette - 25. Doppelkette, ver.
goldet, M. -70. Kapsel M. -25.
Nr. 612. Monogramm-Slegelring
für Damen od. Herren,
18 kar. vergold. einschl.
Monogramm M. 1.10
Nr. 614. Siegelring,
8 eckige Platte, M. 1.30
Nr. 2803. Slegelring,
9 eckige Platte, M. 1.30
Trauring, Double 1, 20
Doublé-Ring mit Simili M. -80
Als Ringm. Paplerstr. eine. - Vars. geg. Nachn.
Jahresverand 30 000 Uhren. 20 200 Ring.

lis Ringm. Paplerstr. eine. - Vars. geg. Nachn. Jahresversand 80 000 Uhren, 20 000 Ringe.

Katalog gratis u. unverbindlich Katalog gratis u. unverbindlich

Fritz Heinecke, Braunschweig 🛠



Frontantrieb Lichtanioge Kotalog mit interess Denkoufgabe kosten E. & P. Stricker, Fahrradfabrik Brackwede-Bielefeld 99

#### Herrenrad . . 36. Motorfahrrad 148.

Heft 1

Die 20-Pfennig-Hefte

"Das auserwählte

Volk" Im Spiegel seiner eigenen Schriften

N. E. Markow

(aus dem Russischen übersetzt)

Wer dieses Heft liest, der wird von dem verbrecherischen Charakter des jüdischen Volkes völlig überzeugt.

U. Bodung-Verlag, Erluri, Dabersledlersir. 4 Postscheckkonto: Berlin 92375

#### Häßliche Sommersprossen

Milesser u. Pickel wirken steis entstellend. Wissen Sie schon, daß Millesser u. Pickel wirken stels entstellend. Wissen bie schon, daß die obersten Hautschichlen durch unser Abschuppungspräparet "Schuppana" unmerklich in Form winzig klein-Schüppchen entfernt werden können. Pilegen Sie dann aber gleich enschilleßend mit unserer Hautlotion "Sammala" die neue zarte u. sammelweiche junge Heut. Beide Präparate in der Kombinationspackung kosten zusammen RM. 3.25 und Porio.

Fischer & Schmidt, Abt. 14. Dresden-A. 1, Marschellstraffe



Gebe ab von rentablen Kassen und besonders steisigen Legeguchten, wie Legborn, Italiener rebbs, Errtageküken 50 Big, bis I Wochen, je. e Woche älter 10 Psg. mehr, 4 Wochen alle Küken, erkennbare Gähne antgemerzt, 1. t. All. Junghennen, Leghorn 6 u. 8 Wochen alt 2.30 u. 2 70 RM, 10 u. 12 Woch en 3.— u. 3 30 RM, tebh. Italiener pr. Stidk 30 fg. mehr, Glucke mit 20–25 kniken led bis 20 RM, Schlachthähnden 4—5 Wochen att 25 u. 3 Big. 6 u. 7 Wichen 35 u. 45 Psg. Vert. p. Nachn. Leb. u. gel. Ank. gaansiert.

Geflügelhof Bernh. Begten, Westerwiehe 37 1. W.



astige Gesichtshaare kadikalbeseiti gung mit d. Wurzel lür immer durch neu Frundenes Enthaarungsöi und Pulver. Preis 5.- RM. Hochinteressanle Broschüre Chemische Fabrik und Wieder Verkeufer Dr. E. Cünther & Co. Rudolstadt Th. Sedanni. 3 Hamburg-Bilibrook

Drucksachen,

rasch, geschmackvoll und preiswert nur bei

Fr. Monninger inh. S. Liebel, Nürnberg-

Maxplaty 42/44 Fernsprecher 251

Furunkel Hautausschlag Schuppenflechte sind unangenehme gräßliche Leiden Wie mein Mann und viele andere in 14 Tagen

uf gesunde Schlankheit! Und das Getränk? Dr Ernst Richters Frühstückskrautertee Er hat schon Tausenden zu Schlankheit und Jugendrissche verholfen Kein Fettansatz, keine Schlacken, denn das Blut zirkuliert freier und der Stolfwechsel ist in bester Ordnung Wollen Sie schlank, beweglich und jung bleiben auch im Alter? Dann trinken Sie nur den echten Dr. ERNST RICHTERS Frühstückskräutertee



MUNCHEN



Lorch

Anzeige

Stürmer

gehört

in den

Deine Anzeige Das Dach" wirbt tür Dichl



12 Monatsraten



Nürnberg-A 50

#### Reise und Erholung

AUG. STUKENBROKEINBECK 4

### An die Ostsee über Stettin

Deutschlands größter Ostseehafen • Ein Aufenthalt lohnt! Reichsautobahn Berlin-Stettin – Der neue Weg für den Autofahrer

Kennen Sie eigentlich die Stadt Theodor Storms, seine "graue Stadt am Meer"

Dae Ausialitor zur Halligwelt mit etädt. Verkehredampfer Auskunft: Verkehrsamt Husum. Fernsprecher 560

Catterfeld, thür. Wald m üb. M., Hochwald, Wiesen, schöne

Spaziergänge, reine Luft. Waldschwimmbad Georgen-thal in 15 Min. erreichbar. Gute Unterkunlt. — Verkehrsverein



**Besuchel** das 1000 jährige Dinkelshühl

MOOR- UND SOLBÄDER

Bad Schwartau Das Jodbad des Nordens Auskunft und Prospekt: Städt. Verkehrsamt Bad Schwartau

Lest und verbreitet

den Stürmer! Wie schlägt Ihr Herz?

Unregalmähig Herves? Leiden Sie an Alamnot, Schwindel, Angstglifühl, Wassersucht oder Arlerienverlalkung? Dann ist et hohe Zeit, atwes dagegen zu lun. Toledol: flerzsaft, der schon vielen die gewinschte Besserung und Stärkung des Herzens gebracht het, erhelten Sie lür RM. 2.25 in allen Apolh. Verlangen Sie sotort von Dr. Rentschlage Co., Laupheim W 93

aufklärende Schriften gratis

Hotel- und Restauran Schaper-Siedenburg Min. v. Bahnhol • Zimmer ab Mk. 3.- • Garagen

#### **KATALOG**

Gelegenheitsliste - Ansichts sendung unverbindlich durch. Der Well größtes Photohau-

PHOTO-PORST NURNEERG - O. S.O. /

AUSKUNFT UND WERBESCHRIFTEN LANDESFREMDENVERKEHRSVERBAND POMMERN, STETTIN



IHR HEIM IN MÜNCHEN: Das vollkommen erneuerte Linoleum

/ Kronenstraße 61/63

Berlin W 8 an der Friedrichstraße Fernruf 11 69 91



Remdes Hamburger

Nachtlokal



Herrenkleidung Herrenartikel Damenkleidung.

GMBH EIGT. DILLENBERG

Wilmersdorfer Str. 55, Tauentzienstr. 15, Tauentzienstr. 18, Martin-Lutherstr. 5, Leipziger Str. 105 Potsdamer Str. 57/58, Friedrichstr. 179, Königstr. 260–29, Neukölln, Bergstr. 5



#### hann fich jeder leiften!

D. B. T .. Möbel find kenntlich an obiger Schutmarke, denn alle Möbel, die aus den Werkftötten unferer Mitglieder ftommen, erhalten diefes Woppen ols Intorsie. Wo es noch fehlt, bekundet ein silberrotes Prägezeichen, daß wir für unsere fofandwerksmobel die höchfte zugelaffene Garantieftifl von drei Jahren übernehmen.

Prospekt kostenlos. Verkaufsgemeinschaft Berliner

Tischlermeister Berlin SW 19, Am Donhoffplag

für Herren- u. Damenki**e**ldung M. Riethmüller & Söhne

C. 11,

Molkenmarkt 14 und 15

Größtes Spezial-Geschäft für Augengläser

Zentrale H. Verwaltung Berlin SW. 19 Wallstraße 1

Vach sorgfälliger Grüfung

nachdem der Preis mit der Güte der Ware und den angenehmen Zahlungsbedingungen (5 Manatsraten) verglichen wurde, kommen alle Freunde der Defaka zu dem Entschluß:

immer wieder





Café Viktoria das vornehme Familienkattee in der City Unterd.Linden 46 EckeFriedrichstr.

Konzert allererster deutscher Kapelten

Café Unter den Linden Das nisjorische Kallee Unter den Linden 26 Ecke Friedrichstraße Ersiklassige deutsche Unterhallungsmusik

Delphi Kantstraße 12a Edua Fasananstraße 5 Uhr Tanz-Tee – Abends 8 Uhr – 100 Tischielefone Einiriti frei – Täglich spialen allererste Tanzkapalleni

#### 60 Jahre Kinderwagen Metallbetten, Bettfedern, Korbmöbel BERLIN, ANDREASSTR. 23

Kauft nur bei Deutscher

Billige Preise! Große Auswahl! Solid gefertigte

Schlafzimmer Schrank 150 cm, mit Frisier-kommode, Patentmatratze und Auflag., kompl. 298.-Herrenzimmer

Eiche, Bibliothek 150 cm, kompl. . . Küchen 6 teilig . 69.

Auch Stiizimmer bekannt billig! In besonderen Abteilungen Kleinmöbei / Teppiche / Kronen

Möbeland unternehmen

Berlin C 25 Prenzlauer Str. 6

Ehestandsscheine auch auswärts



#### -WERKE **BERLIN-BRITZ**

EFHA-Leibgerichte

Britzer-Knublinchen

Bezugsqueilen werden gern nachgewiesen

Fleisch- u. Wurstwaren von besonderer Güte

der tlschfertige Sportproviant

dle felnen EFHA-Würstchen

Die Kleidung aus arischer Hand



Schon für diesell وطأأسع

Ein Wertstück Reschreiba, unentaelflich Herm, Hummel München 2 M

Neuhauser Strafe 2 HERREN- UND HERREN- UND DAMENARM -BANDUHREN Feine Werke MODERNE

CEHAUSE Unzerbrechliche Glas mit u, ohne Leuchtzifferblatt Reelle Garantie KLEINE PREISE Bequeme Zahlg. Hei Nichtgefalle UMTAUSCII

Verlang, Sie Auskunft P. G. KIRSCH MANNHEIM 51, E. 7, 17 Postkarta genügt

Apparate atter Marken m. Garanile, 5 Tg. Be-denkzelf, kleine Anz

10 Monatsraten Tausch all. Apparele Photowähler u. Zeit schriii kostenios.

"Bezee"



Berlin S.W.19,Spittelmarkt 1-2 Verlangen Sie Druckschrift 108

Schwäche, rozzeilg. d. Manner, heitbar 25 jahr. Berchlosses geg. 24 Pig. Daveblodich, Chemiker Kannbash, Berlin-Wilmersdorf 125 Poetiach 2.





#### Kleinanzeigen aus dem Reich

Niebuhrfahrrad

BIELEFELD - Dau Windelsbleiche 8

Runsthonig - Pulver

Numbilium - Puwai im House. Num 38 Pfg. kommt/<sub>2</sub> Kg. goldig. Kunsthonig Nohrhoft, gesund, schmedt köstlich. Appetitlich im eig. Topf gekocht Preis Voreinsendig. 95 Pf. Nochn. 1.35 RM

Reicht für 4 Kg

FRAUENKLEID

KATAIOG

Tangermann's
Kallee-Groß-Rösterei
Hamburg 23 A 3

Matjes 50 neut
Posti
2,50 E. Napp, Attona 2

19,50
22,50
Es gibt ein billiges, eintaches und natörliches
mit Durchzugbeschlag
Mital (kein Tea, keine
Medizin), das schon
Medizin, das schon
M

NÜRNBERG-A Trödelmarki nur 10

10 Ifg.

Hans W. Miiller Ohligs 151

tagl.

Kunzeln

faiten und schiafle Hauf, Matürliche Rückbildung, Näh, kostenios Ch.Schwaz, Darmstadi E72 Herdw.91 d

Sind

Magen, Darm

und Leber

in Ordnung?

Graue Haare

beseit. Haardi od. Geld zur. Dah.fret. Ch.Schwa z zur. Dah.fret. Ch.Schwa z Darmitadt L72 Be: dw.91 a

Berücksichtigt

unsere Inserenten

Rauchnicht

Raucher werden in 2 Tagen Nichtraucher

LABORA-Berlin SW 29 D

fj 14 ∳ JV DfJ fjausfahnen dimfflaggen,fj£ Johnen fahnenavnotd Coburg

Nicht-

Raucher

Tagen durchUltratuma-Gold Geringe Kosten. Pro-

ab RM, 15.—. bequem. Telizahl.Alle Einzeltelle sehr billig. Liste gratis.

Berlin 57 S.

Emil Hartunga

Erstklassige, geptlegte

36er Rol- u. Welfiweine

bletet zu günstiger Preisen an

Weingariner Gesellschall

Attattrach (WOrtt.) Kreis Hellbronn (Neckar)

Kaffee

frisch geröstet!

Werbepaket

**1**<sup>1</sup>/2 kg RM. **6**.20

Tangermann's

Stotter

4.a.nerv. Hommungen nur Anyst. Auok. Iret. Hausdörfer, Breslev 16K

Vertretungen

4250 Wechenlich
Angebot grettu

Nichtraucher Postel, Nürnberg W 4 Schreyerstrehe X1



FLUR-GARDEROBEN schi Elche od. Schleif-lack, auf Tellzahlung, monaflich RM B.—

oder gegen Kase.
Herrliche Modelle von
RM 25.- bis RM 95.Tranko.
Varlangen Sie gleich
farbig illustr. Katalog
gratie.

Jes.Koch, Fürth 1.B. 15



Rassehunde Versand sämtlicher





unengenehme hääliche Leiden, ich sid gehallt, des bewelsen amti. begilben; ott n. 2 Wochen völlige Heilun (II. Fälls). Dieses einf, Mittel schreib umsonst. Plantegenbasitzet Edwin Müllar, Hirschfeide Sellmittelvertrieb nur d. Apoth.





erhalten Sie grafis zugestellt, wenn Sie uns rechtzeitig nachstehenben Bestellschein einsenben. 27

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt

Bezugspreis monatlich 90 Pfennig einschlieflich Poftbeftellgelb

ab: Name:

Melnel & Herold

Mingenthal Ho 157

福 Fabrik

Wohnort:

#### **DREITURM-Waschmittel**

die seit Jahrzehnten erprobten Helfer der klugen und sparsamen Hausfrau.

Die guse DREITURM-Kernseife und das beliebte Sauerstoffwaschmittel TORWOL sind vam Reichsverband Deutscher Hausfrauenvereine auf Preis und Qualität geprüft und mit dem Sonnenstempel ausgezeichnet.



#### **DREITURM-**Schuh- u. Bodenpflegemittel

erleichtern die Arbeit und bringen Glanz und Freude ins Haus. Besanders in der nassen Jahreszeit verwendet die tüchtige Hausfrau zur Fußbodenpflege und zur Konservierung des Lederzeugs mit Vorliebe die bewährten DREITURM-Wachswaren.

DREITURM-SEIFEN G.M.B.H., STEINAU SCHLUCHTERN



# Der Gentlett zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Erscheint wöchentl. Einzel-Nr. 20 Big. Bezugspreis monatsich 84 Pfg. guzüglich Postbestelligeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der guständ Postanstalt Nachbestellungen a. d Berlag. Schluß der Angeigenannahme 14 Tage oor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ea. 22 mm breite 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil - .75 RM

Mürnberg, im Juli 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mas Jink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21830. Bostscheckkonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21872 Schriftleitungsschluß. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließfach 393.

15. Jahr 1937

# Der Streif Juden sind die Rädelsführer

In Amerika geht es drunter und drüber. In diesem "freieften Land der Welt" ichieft die Bolizei mit Gas= bomben und Maschinengewehren auf streikende Arbeiter. In diesem "freiesten Land der Welt" werden die Arbeitswilligen in ihren Arbeitsstätten regelrecht belagert und muffen mittels Flugzeugen verproviantiert werden. In diesem "freiesten Land der Wolt" murben biefe Alugzeuge von ben Streifenden beichoffen, fodag mehrere abstürzten. Der größte Streik in Amerika in der letten Zeit war der Streif in der Autoinduftrie. Borher streiften die Hafenarbeiter, die Tagi=Leute, die Ber= kaufsangestellten usw. Sogar Truppen mußten gegen die Streikenden eingesetzt werden. Es gab regelrechte Schlachten mit vielen Toten und noch mehr Berwundeten. Durch diese Streiks wurde das amerikanische Wirtschaftsleben schwer erschüttert. Niemand aber hatte einen Nuten davon. Der Ar= beiter wird durch den Lohnausfall zum Bettler gemacht. Der Unternehmer wird schwer geschädigt, denn er kann die erhaltenen Aufträge nicht ausführen. Der Betrieb wird geschädigt, denn die Maschinen rosten ein usw. Selbst eine durch den Streit erzwungene Lohnerhöhung macht den Arbeiter nicht reis cher. Sie reicht nicht aus, um den durch den Streik verursachten Lohnaussall wieder auszugleichen. Außerdem steigen in dem gleichen Augenblick, in dem sich die Löhne erhöhen, auch die Preife für Lebens= mittel, Kleidung usw. Der Arbeiter ift dadurch meist noch schlechter daran wie vorher.

Warum wird aber unter solchen Umftänden übershaupt gestreift? Der Streif nütt niemandem und schadet allen. Dem Arbeiter, dem Unternehs

#### Aus dem Inhalt

Papft und Jude Reise durch Oberschlessen Im Zeichen des jüdischen Sittenbolschewismus Sonderbare Berliner Geschäfte Kölner Bries Der kleine Zalmudspiegel Der Wühlsude



Liftig, verschlagen wie ein Fuchs, Behend und wendig wie der Luchs Versteht der Funktionär, die Massen zu verhetzen Und ringsherum die Wölfer zu zersetzen Mit Zerror, Streifs und all dem Drum und Dran, Macht er sie Iudas Zielen untertan

Die Juden sind unser Unglück!

### Papst und Jude

Im jüdischen Gesetzbuch Talmud-Schulchan-aruch steht geschrieben:

"Es ist ein Gebot für jeden Juden, daß er sich befleißige, alles was mit der driftlichen Rirche zusammen: hängt, zu Grunde zu richten. Ebenso ist es mit ihrer Bedienung. (Gemeint find die Geiftlichen ufw.)" (Fore dea 146, 14.)

Daß die Juden dieses talmudische Gebot in die Tat umseten, wenn sie die Macht dazu besitzen, das haben sie in Sowjetrugland und in Spanien bereits augenfällig bewiesen. Wenn die Juden aber durch den Untisemitismus in der Welt in eine Sadgasse getrieben werden, dann machen sie diejenigen zu Bundesgenossen, denen sie die Bernichtung geschworen haben. Die in Paris erscheinende Zeitung "Paris Soir", Nr. 5032 vom 5. 4. 37 berichtet:

Jum ersten Mal in der Geschichte des Judentums grüßt ein Großrabbiner den Papft in der Synagoge

(Bon unferem Spezialentfandten Benry bu Bue)

Der Professor David Prato, der neue Grofrabbiner bon Rom, hat in der Spnagoge eine feierliche Predigt über bas Ofters feft gehalten:

"Wenn es jemals einen Augenblid in ber Geschichte gegeben hat," faate er unter Anderem in walden. hat," fagte er unter Anderem, "in welchem Israel bezeugen muß= te, daß es ben Sinn ber Beisheit besite, fo ist es wohl biefer, ben wir in ber gegenwärtigen Stunde überfchreiten. Alle Grund= lagen ber jubifchen Zivilisation, bes Geiftes unferer Propheten, ber Lehre unserer Weifter aller Zeiten und Lander, ichreiben uns vor bas Bert zu förbern, bas sich mit allen Mitteln bemuht, bas Uebel ber fogialen und religiofen Berruttung abzuwenden."
"Gin Ruf voll bes Bergens murbe von bem großen Greifen-

haupt veröffentlicht, bas mit foviel Machtvolltommenheit die tatho lifde Welt beherricht und leitet. Wir gestatten uns unfere Buniche für feine Genesung — wonach wir uns fehnen —, sowie diese
nach einem langen und gludlichen Leben, zu erneuern, und fangen
unter den Ersten diesen Auf auf. Bir laden unfere Getreuen ein, alle unfere bescheibene Anftrengungen in ben Dienft biefer eblen Cache gu ftellen."

Das ist bas erste Mal in der Weltgeschichte, baß ein Rabbi-

ner in einer religiöfen Feier die Sympathie ber hebraifden Ge-meinschaft für das haupt der tatholischen Nirche so bezeugt. Uebrigens hat der Großrabbiner Prato schon beim Autreten seiner Stelle eine höllichteitsbotschaft und Bunsche für die Biederherstellung des Papstes an Mge. Tardini vom Staatsse tretariat gerichtet. Diese Rundgebung für Oftern war der Gegenstand zu zahlreichen und sehr günstigen Auslegungen.

Also, ein Großrabbiner, ein Nachkomme der Chris stusmörder, betet für die Genesung des Papstes. Der Dank dafür sind jene Enghkliken, in welchen der "beilige Bater" seinen Haß gegen jene kundmacht, die im Juden den Teufel bekämpfen.

#### Christentum und Arcimaurerei

Die italienische Tageszeitung "I Regime Fascista" schreibt in der Rummer vom 2. Juni 1937:

"In Bulgarien wird der Kampf gegen die Freimaurerei immer schärfer. Bor einiger Zeit hat der Professor Biftor Soplevento, der ruffifcher Theosoph und Freimaurer ist, in Sofia einen öffentlichen Bortrag gehalten. Hier hat er erklärt, daß das Christentum auf die Freimaurerei aufgebaut ift. Die nationalistischen Studenten, die in dem Bortrag anwesend waren, zogen den Professor vom Ratheder herunter und verabreichten ihm augenblicklich eine Leftion anderer Art. Sie verprägelten ihn ordentlich.

mer, der Birtschaft, dem Staat. Warum die Menschen in Amerika streiken, das erfahren wir, wenn wir uns die Radelsführer diefer Streits ansehen. Der "Weltdienft" berichtet:

Den Sitsstreit gegen die Chrysler Wotor-Werke leitete Richard Frankenstein — ein Aude.

Den Streik gegen die Douglas Aireraft-Fabrik leitete Adelmann — ein Aude.

Den Streik bei den Woolworth-Geschäften leitete Miß Hirsch — eine Audin.

Leiter des San Franciscoer Küstenstreiks war Sarrn Bridges - ein Aude aus Auftralien, Den Zagi-Streik in Chicago leitete Koseph

Katobs — ein Kude. Den Taxi-Streik in Baltimore leitete Roleph Cohen — ein Aude.

Den Aufruhr der Neunorker Schiffsarbeiter und Seeleute führte Glickstein an — ein Fude.

Den Streit der öffentlich Unterftütten leitete Aron Rat — ein Aude.

Der Aufruhr 1935 in Santa Rosa wurde von Sol Nigberg — Sude — geleitet.

Die rote Propaganda unter den Landarbeitern in Californien wurde geleitet 1. durch Glaine Blad - Aude ideffen wirklicher Rame verheim. licht wird) und 2. durch Llond Lehman — Auder

Die Schließung der Ford-Motor-Betriebe wurde durch Richard Frankenstein — Aude erreicht.

Somer Martin und John Lewis (Löwn?) die Leiter der Sitstreike in der Automobil-Indu strie in 1891., sollen teine Auden sein aber sie sind eng verbunden mit den Organisationen des Sidnen Sillmann, Führer des Konfektions-Arbeiter-Verbandes und David Dubinskn. Sidnen Hillmann und David Dubinsky find Auden-David Dubinsky ist der Leiter der "International Ladies Garment Worker Union". (Internationale Arbeiterinnen Gewerkschaft.)

Die Leiter und Rädelsführer der Streiks in Amerika sind also Juden. Juden haben kein Interesse daran, daß die Nichtjuden in Ruhe und Ordnung und Frieden ihrer Arbeit nachgehen. Inden haben ein Intereffe daran, daß die "Gojims" (Nichtjuden) dur cheinandergehett werden. Daß fie fich gegenseitig schädigen und befampfen. Dag fie fich gegenseitig niederschießen und totschlagen. Daran haben die Inden ein Interesse. Sie missen, daß auf diese Beise der Bolfchewismus großgezogen wird. Und sie hoffen, mit Hilse des Bolschewismus einmal die ganze nichtjüdische Welt ebenso enteignen, un= terjochen und umbringen zu fönnen, wie sie bas schon in der sogenannten Sowjetunion und im roten Spanien tun. Das hoffen die Juden und darum heten fie die Nichtjuden in den Streit.

#### Streik in Amerika



Die Polizei macht die Aufrührer auf dem felde, das mit Verletten bedeckt ist, kampfunfähig. Unter den Toten und Derletten befindet fich kein Jude. Juden heten nur jum Streik und wenn's gefährlich wird, dann sind sie im sicheren hintergrund

#### Auden verelenden den französischen Bauernstand

#### Französische Bauern werden zu Audenhassern

Auch in französischen Zeitungen wagen sich bereits Stimmen an die Deffentlichkeit, die über die Judenpest die Wahrheit sich zu sagen getrauen. Die in Burich erscheinende Zeitung "Die Front" (Ausgabe vom 17. 7. 36) brachte den Aufruf, in welchem sich die "Broduftion Francaise" fürzlich an die Bauern wandte. Er lautet:

Frangofifche Bauern! Fallt es Gud nicht auf, daß alle Unternehmungen, die Guch zu erdroffeln drohen, von Inden geleitet merden?

Das verabichenungswürdige Gefet von 1885, das die Spetulation mit landwirtschaftlichen Produtten und anderen legalifierte, ift auf Beranlaffung eines Juden, Alfred Ranuet, entstanden.

Der berüchtigte Truft der Mühlen hat zwei Drittel der mittleren und fleinen frangöfifchen Dublen totgemacht; er fontrolliert den Getreidehandel und fucht den französischen Bauer zu erstiden. Der Truft hat gegenwärtig

zum Oberhaupt einen Juden: Henry Levy, Präsident der Großmühlen in Straßburg.

Die Unternehmungen, die ausländisches Getreide einführen, sind jädisch. Gines von ihnen wird von einem befannten Banfier geleitet, dem Juden Louis Drenfuß.

Auf der Lifte der 200 Familien, Die nach dem Ausspruch der Bolfsfront (Front populaire) Frankreichs Reich= tum in Sanden halten, find die Ramen der Milliardare Levy und Dreufuß nicht verzeichnet.

Bei der Bolksfront haben Milliardare das Recht, Trufte und Kartelle zu gründen, wenn sie nur Juden sind, und diese Trufte und Kartelle die Berfflavung des frangöfischen Bauerntums auftreben.

Frangofifche Bauern, wollt Ihr noch langer die judifche Anechtichaft ertragen?"

Die Juden in der ganzen Welt zerstören den Patriotismus und die gefunden Staatsgrundlagen.

Graf Nobutsune Ofuna

Chrenpräsident der Baseda-Universität 1871 Japan

Wer den Stürmer haft, haft das deutliche Volk!

# Resse durch Dberschlessen

### Unvergeßliche Eindrücke vom Osten des Reiches / Zalmudjuden in Neisse, Neustadt, Leobschütz und Ratibor

Der Stürmer brachte in feiner Rummer 29 anlählich bes Abiaufs bes Genfer Abfommens einen Leit-artifel über ben Belbenfampf ber Dberfchlefier für ihre dettiet uver ven Neiventamps ver Overschiefter fur ihre deutsche heimat. Unser Sonderberichterstatter bereiste im Anschluß an einen mehrtägigen Ausenthalt in Breslau die wichtigsten Teile des nunmehr ganz freigewordenen Oberschlesens. Er schildert seine Eindrücke von dieser Reise in nachfolgendem Bericht:

Wir verlassen im Auto die Hauptstadt des schlesischen Gaues Breslan und fahren in füblicher Richtung. Gine weite, weite Gbene liegt vor uns. Hohe, von der Hige schon frühzeitig reif gewordene Getreideselber umsämmen die Straße. Weite Laudstriche sind schon abgeerntet. Auf grünen Wiesen weidet das Bieh. Am Horizont ragen rauchende Schlöte von Fabrisen und dampsende Kessel von Eleftrizitätswerten in den Himmel. Es geht durch blit-

schrizitätswerten in den Himmel. Es geht durch blitz-faubere Dörser. Die Leute grüßen und winken uns sreund-lich zu. Nach kaum zwei Stunden haben wir schon die Grenze Oberschlesiens erreicht. Ich frage meinen Begleiter: "Bas wissen Sie vom Oberschlesier zu berichten? Bon seinem Wesen und von seinem Temperament?" Mein Nachbar überlegt nicht lange. Er ist ja selbst in Oberschlessen geboren und hat bort Jahrzehnte seines Lebens zugebracht. "Der Oberschleser ist von Natur aus ruhig, überlegt und etwas mißtrauisch. Es ist nicht leicht, ihn für eine Sache zu begeistern. Hat man aber einmal sein Herz erobert, hat man ihn für eine Idee gewonnen, dann geht er dafür durch did und dünn. Dann läßt er sich eher zerreißen, als daß er untren würde!"

Ja, der Oberschlesier ist treu. Er hat die Treue zu seinem deutschen Baterlande in den Zeiten bitterster Not und Bedrängnis vielhundertsach unter Beweis gestellt. Der Oberschlesier ist durch und durch deutsch und läßt fich in feiner Beimatliebe von feinem anderen deutschen Boltsftanem übertreffen.

#### Die herrliche Stadt Reisse

Allmählich wird die Gegend etwas hügelig. Wir sahren eine langgezogene leichte Steigung hinaus. Plöglich bietet sich unseren Augen ein selten schönes Bild. Vor uns liegt eine Stadt mit vielen Türmen und Giebeln. Reiffe! Die ehrwürdige Stadt Friedrichs des Großen! Die Bausergruppen der Innenstadt umgibt ein griner Krang von Anlagen, Wällen und Buschen. Sastige Wiesen schmiegen sich an die Hänser der Vororte. Dunkle Wälber



Das Wahrzeichen Neisses Der Schlanke Rathausturm der Stadt

liegen in weitem Umfreis um die Stadt. Reiffe bedeutet | für jeben Fremden ein Erlebnis. Besonders ichon ift die Alltstadt. Die noch gut erhaltenen Festungsanlagen erinnern an jene Zeit, in welcher ber große Friedrich Schlesien für Preußen eroberte. In Reisse liegt ber beutsche Dichter Gichendorff begraben, beffen Berte unfterblich geworden sind.

#### So hauften die Fuden

Reisse hat heute über 33 000 Einwohner. Unter ihnen besanden sich einst auch viele Juden. Seit der Machtilbernahme durch den Nationalsozialismus sind jedoch viele von ihnen ins Ausland ausgerudt. Heute wohnen in Reiffe noch 210 Juden. Die herren vom Jordanstrande sind etwas stiller geworden, als sie es früher waren. Wer aber nun glauben wollte, für Reiffe fei bie Judenfrage heute gelöft, tennt den Inden schlecht. Golange Wolfe in einem Dorfe hausen, haben Mensch und Tier keinen Frieden. Solange Juden ihr Unwesen trei-ben, gibt es für den Nichtjuden keine Ruhe. Solange ist

auch die Judenfrage nicht gelöft. Wie der Jude in Reiffe früher gewirkt hat, vermag nur ber gu fagen, ber am Orte bie Rampfzeit miterlebt hat. Bu biefen alten, verdienten Kampfern gehört der Reiffer Burgermeister Franzie. Im Jahre 1928 murbe im Gafthaus hoffmann die NSDAB, gegründet. Das war für den Juden das Signal zu verstärktem Kampse gegen alle jene, die sich zu Adolf hitler bekannten.
Besonders "berühmt" war der Teppichinde Lesser. Er

sah aus wie ein Neger und manche Reisser behaupteten, er ware das Ergebnis einer Kreuzung eines reinraffigen Palästinensers mit einem ebenso reinrassigen Zulukasser gewesen. Jud Lesser arbeitete bei seinem Kamps gegen das Hafentrenz "hintenrum", d. h., er trat personlich weniger in Erscheinung, unterstützte aber dasür umso tatkräftiger die Judensöldinge der KPD. und des Reichse banners. Ein sanatischer Nazihaffer war auch ber alte Jube Tichaner. Busammen mit seinen Raffegenoffen, ben Gebrüdern Rempuer, die in der Josesstraße eine Restehandlung betreiben, fette er fich dafür ein, daß den Rotmordgefellen nie das Gelb ansging. Gine besonders intereffante Geftalt war der jndische Frauenarzt Dr. Redlich. Er war der damalige Ortsgruppenkeiter des jüdischen Central-Vereins. Im Gegensatzu seinen Rassegenossen Lesser und Tichaner suchte er mehr Anlehnung an die bürgerlichen Parteien und fpielte eine große Rolle bei ben Demokraten. (Die Oberschlesier fagen "Demo-Rröten" dazu.) Richt zu vergessen sind and der jüdische Sittlich-feitsverbrecher Gardinen-Pinkus und der redegewaltige Raffenschänder Rechtsanwalt Adler.

#### And heute?

Auch heute sind die Juden Neisses noch keineswegs bedeutungstos geworden. Das jüdische Kaushaus am Ring "Sava" macht immer noch die glanzenoften Geschäfte. Bang besonders gut geht das Schnapsgeschäft Riesenfeld, dessen Inhaberin die Jüdin Königsberger ist. In Massen strömen besonders die Landwirte der Umgebung in dieses Weschäft und selbst mancher angesehene Reiffer Gastwirt verschmäht es nicht, bei ber Königsberger üblen Judensufel zu kaufen. Auch ber Zigarrenjude Pinkus kann nicht fiber schlechte Geschäfte klagen. Dennoch versucht er durch unerlandte Herstellung von Meditamenten noch einen besonderen Rebbach zu machen. Pinkins ist übrigens mit einer Richtifibin verheiratet. Bie fehr biefe Frau burch ihre eheliche Bemeinschaft in ihrem ganzen Denken und Trachten zur Sübin geworden ift, geht ans folgendem Geschehnis hervor. Frau Pinkus hatte Aerger. In ihrer Wut schrie sie: "Wir werden end schon vor unseren goldenen Wagen spannen!" Leider muß Frau Pinkus hente einsehen, daß es mit dem "goldenen Wagen" der Wissen Corten son eine den "goldenen Wagen" der Reisser Juden lange nicht mehr so gut bestellt ist wie fruher. Daß jemals die Zeit wiederkommen wird, in ber sich die Reisser Männer und Frauen vor einen folchen Bagen spannen laffen, wird nun felbft eine Frau Binfus nicht mehr glauben.

#### Was Franziskaner predigen

Die Bewohner der Stadt Reiffe find liebe und freundliche Menschen. Manche von ihnen haben allerdings ben Nationalsozialismus noch nicht so ganz verstanden. Dafür forgen ichon gewisse Berren in flösterlichem Gewande.

Die Männer bes Franziskanerklofters in Reiffe z. B. hatten boch alle Ursache, heute den Mund etwas weniger voll zu nehmen und im Gedenken an die Schandtaten ihrer Orbensbrüder im Reiche von auderen Dingen zu sprechen, als vom "Gottesvolf Juda". "Die Inden sind das auserwählte Bolf", so rusen sie immer wieder von der Kanzel herunter. In letter Zeit sind viele Kirchenbesucher den Predigern im Mönchsgewande gegensiber doch recht mißtrauisch geworden. Sie fragen sich: "Warum helsen die geistlichen Herren immer noch zum Juden? Bum Inden, der unfer Bolf und feinen Guhrer Sitler aus tiefster Seele haßt? Da stimmt doch etwas nicht!"— Sie haben recht damit. Da stimmt etwas nicht! Geistliche Männer, die sich sur das Bolt der Christus-mörder einsetzen und das deutsche Bolt verraten, sind feine Seelforger, fondern Bolfsverheter und Bolfsver-

(Fortsetzung nächste Seite!)

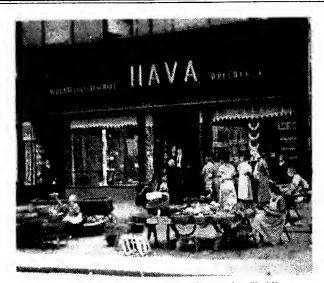

Das judische Warenhaus hava in Neisse Diefes Bild zeigt, wie groß der Julauf zu diefem Judengeschäft ift



Der fusel-Laden der Judin königsberger in Neisse

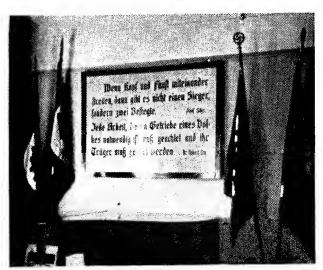

In Neustadt/Oberschlesien Das fahnenzimmer der DAf.-freiswaltung

### Der stellvertretende Gauleiter Schlesiens schreibt:

Breslau, den 7. Juli 1937

Uns alten Nationalsozialisten ist es von Anbeginn unseres Kampses flar gewesen, daß ohne Erfenntnis und ohne Lösung der Rassensrage und insbesondere des Zudenproblems in Deutschland ein neues Reich nicht werden konnte.

Die Lösung der Judenfrage war aber nur möglich, wenn sie dem ganzen deutschen Bolte in offener, eindeutiger und eindringlicher Weise vor Augen geführt wurde, und es ist und bleibt das Berdienst des Stürmers, dieses in besonderem Maße getan zu haben.

Nationalsozialisten werden immer flare Fronten lieben, und offene Worte zu lebenswichtigen Problemen werden ihnen immer recht fein.

Kein Geschrei, wohl aber offene Worte und eindeutige Stellungnahme in so wichtigen Fragen, wie es die Zudenfrage ist, werden auch für die Zukunft notwendig sein, und jeder Nationalsozialist wird es daher nur begrüßen, wenn der Stürmer seinen Weg weitergeht so wie bisher.

Beil Bitler!

Mark

Stellvertr. Gauleiter

#### Un der tschechischen Grenze

Die Stadt Neisse mit ihren prächtigen Baubenkmälern ist wert, daß man Tage und Wochen dort weist. Aber unsere Zeit drängt. Wir müssen sort. Weiter geht's nach Süden, der tschechische Grenze zu. Bad Ziegenhals ist unser Ziel. In nächs Nähe dieses Städtchens liegt ein wuchtiger Schlagbaum ber der Straße. Re i ch s g r en z e! Wir halten an. Unse kief geht hinüber in die Tschechei. Eine rein deutsche L. schaft bietet sich uns dar. Nein deutsch sind die Bewohner, die in den Dörsern wohnen. Tschechisch wird überhaupt nicht gesprochen. Es überkonntt uns ein wehmütiges Gefühl Die, die da üben wohnen, sind durch die Grenze von ws getrennt. Aber sie geshören in Rasse und Sprache zu uns, zu unserem deutschen Boste.

Wir kommen mit einem junge Mann ins Gespräch. Oberschlessens in ihrer Mehrheit rassisch durchaus sauber geblieben. Wir sehen viele nordische Gesichter. Sehen mobile in Nichtung Tschechei die Gro. überschritten hätsten. In nahezu 30 Wägen seien nur — Ind en gesessen! Gestalten. Doch wir müssen weiter. Unser nächstes Ziel Wer den Juden kennt, der weiß, wozu er seine Auss ist die Areisstadt Nenstadt D.S.

landsreisen verwendet. Der weiß auch, daß immer noch Tausende von jüdischen Devisensch iebern am Werke sind, das dem deutschen Bolke abgegannerte Bermögen ins Ausland zu bringen. Erst dann kann der Devisenschmugsgel wirksam bekämpst werden, wenn die Auslandspässe der Inden und ihrer Helfer restlos eingezogen werden.

#### Schone oberichlesische Mädchen!

Wir kehren wieder um und sahren die Grenze entlang in Richtung Renstadt D.S. Unterwegs begegnen uns viele junge deutsche Mädchen. Gewiß, je der Gan des Reiches ift stolz auf seine Mädchen. Was wir aber in Oberschlesien an Kindern, jungen Mädchen und Franen sehen, fällt auf. Trot der Grenzlage, trot des unheilvollen Wirkens jüdischer Volksvergister, ist die Fran Oberschlesiens in ihrer Mehrheit rassisch durchaus sauber geblieden. Wir sehen viele nordische Gesichter. Sehen blonde Haare, lachende blaue Augen und gertenschlanke Gestalten. Doch wir müssen weiter. Unser nächstes Ziel ist die Kreisstadt Renstadt D.S.

### Der Kampf in den Kreisen Neustadt D.S. und Ratibor

In Reuftadt ist der Einfluß der Juden auf die Wirtschaft sehr groß. Biel Auftlärungsarbeit ist insbesondere noch bei den Bauern dieses Kreises zu leisten. Rach wie vor machen sie Geschäfte mit den Getreidesuden Zirker in Reuftadt, Jonas in Reisse und Sachs in Leobschüßt. Die Juden bieten sür den Zentner Getreide 10 Psennige mehr. Dieser einzige Groschen Mehrgewinn allein veraulaßt beutsche Bauern, den deutschen Händler zu meiden und mit Juden zu schachern. Die Gutsbesitzer des Kreises Reustadt stehen saft ausschließlich mit diesen Getreidesuden in Geschäftsverbindung.

Auch der Lederhandel befindet sich in den Städten Reustadt und Oberglogan sast ausschließlich in Sänden der Fremdrassigen. Wie gut es den jüdischen Geschäften geht, beweist allein die Tatsache, daß nach Angabe des Finanzamtes der Umsatz der Juden gegenüber dem Jahre 1932 um 50 Prozent gestiegen ist!! Dennoch fürchtet der Jude, daß einmal die Zeit kommen wird, wo seine "setten Jahre" abgelausen

sind. Und deshalb beugt er vor. So haben z. B. die Likörsfabrik Samurl Müller, die jüdische Bilders und Spiegelsfabrik Georg Kranse in Renstadt und der Spediteur Karl Austerliß in Oberglogan versucht, einen deutschen "Strohsmann" zu finden, um badurch ihr Andentum zu tarnen.

mann" zu finden, um dadurch ihr Judentum zu tarnen. In Oberglogan hat im Jahre 1934 der Judenarzt Dr. dans Müller eine Braxis eröffnet. Nachdem dieser Jude selbst von Angehörigen der Gliederungen der Bewegung Zulaus hatte, wies Kreisleiter Pölsterl in einer Karteiversammlung aus diese unhaltbaren Zustände mit scharsen Worten hin. Und was tat der Jude? Er besaß die Frechheit, sich über das, was in der Karteiversammlung gesprochen wurde, beim Oberpräsidenten zu beschweren. — Ein ähnlicher Fall hat sich in Klein-Strehlitzugetragen. Dort sührte dis vor kurzem die Jüdin Anguste dirschmann eine Schankwirtschaft. Durch ihre übsen talundischen Machenschaften haben die in dieser Reppkneipe verkehrenden deutschen Arbeiter ost ihren ganzen Wochenlohn versoren. Die von ausrechten deutschen Männern

Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

burchgeführte Auftlärung bes Volkes bewirkte, daß die Arbeiter später das Lokal mieden. Und was tat die Jüdin? Sie strengte durch den Judenanwalt Beißmann in Benthen D.S. (von dem wird später noch die Rede sein! D. Schr. d. St.) einen Prozes an, in welchem sie 10 000 Mark Schadenersat sorderte. Die anständige Haltung der Arbeiterschaft hat aber schließlich ihre Pläne durchkreuzt.

#### Der Rubin von Leobichüt

Wir verlassen Renstadt und sahren Richtung Ratibor. Der Weg sührt uns durch das Städtchen Leobschüß. Erinnerungen werden wach. In Leobschüß lebte der Jude Seinrich Aubin. Er war Direktor der Braucrei Weberbauer und ein Rassenschänder übelster Art. Jud Rubin nahm nur ganz junge und gut gewachsene deutsche Mädchen in seine Dienste. Waren sie ihm nicht zu Willen, so wars er sie wieder aus die Straße. Durch Drohungen oder Versprechungen konnte er die meisten Mädchen gesügig machen. Dann aber bemächtigte er sich ihrer mit viehischer Brutalität und nahm ihnen sür alle Zeit Reinheit und Frohsinn. Undin wurde 1936 von der Geheimen Staatspolizei verhastet. Nachdem ihm Rassenschande nach dem Inkrasttreten der Nürnberger Gesehe nicht nachgewiesen werden konnte, wurde er schließlich wieder entlassen.

Außer Andin gibt es in Levbschütz noch eine Anzahl anderer Talmudjuden. Von ihnen wird später einmal die Rede sein. — Unsere Fahrt geht weiter. Bald erreichen wir Natibor.

#### Ein Chrenblatt der schlesischen SA.

Die Stadt Ratibor liegt unweit der neuen Dreilander-Ede, an welcher Deutschland, Polen und die Tschechoflowakei zusammenstoßen. Riesige Fabrikschlöte ragen in die Höhe und legen Zeugnis ab von dem Fleiß und der Schaffenskraft der Natiborer Bevölkerung. Antibor war schou vor Sahrhunderten ein berühmter Handelsknotenpunkt gewesen und hat diese Bedeutung auch hente noch, obwohl durch die widersinnige Grenzziehung des Bersailler Vertrages ein großes Stüd wertvollsten Hinterlandes ver-loren gegangen ist. Im Jahre 1921 war die Stadt der Schauplat erbitterter Kämpse mit fremden Freischärlern. Der politische Kampf entbrannte in Natibor schon im Jahre 1924. Kommunisten und Margisten lieferten den Anhängern der Bewegung immer wieder erbitterte Saal- und Straßenschlachten. Es gab eine ganze Anzahl von Schwerverwundeten. In den weiteren Kamp-fen zeichnete sich die Ratiborer SA. durch besonderen Mut und vorbildliche Tapferkeit aus. Biele SN.=Männer konnen heute noch die Narben jener Wunden zeigen, die ihnen einst der vom Inden verhette kommunistische Bobel geschlagen hat. Der in Ratibor errichtete Sorft=Beffel-Stein erinnert an die heißen Rämpfe der Syl, und nennt die Namen der 8 oberschleiischen Gefallenen der Bewegung.

Auch in Matibor hüteten sich die Inden im Kampf offen in Erscheinung zu treten. Dazu waren sie zu seige. Mit besonderem Eiser betätigten sie sich in der Demokratischen Partei. Wenn sie nur des Hatenzes ansichtig wurden, dann gerieten sie in But. Das störte aber die Nationalsozialisten der Stadt keineswegs. Unter der Führung des heutigen Arcisteiters, des Pg. Sawellek, ruhten die Kämpser der Bewegung nicht eher, dis auch in Natidor der Sieg ersochten war.

(Fortsetzung nächste Seite!)



Ein ladjendes oberfchlefisches Kind Es hat gar keine Angst oor dem Manne aus Nürnberg, der es sotografiert

#### Audengeschäfte in Ratibor

Politisch sind die Juden heute in Natider ausgeschaltet. Die Handels- und Geschäftswelt hingegen ist nach wie vor noch stark vom Juden beeinflußt. Der Nohprodukten handel liegt sast ausschließlich in jüdischen Händen. Die Juden Samuel Fröhlich und Beizmann spielen hier eine besondere Rolle. Das gleiche gilt vom Ledershander. Die Lederwaren- und Schuhhändler Manuaberg, Tichauer, Beißtopf und Salo Frischler machen Riesengeschäfte. Die Ratiborer Nationalsozialisten wundern sich besonders darüber, daß die deutsche Schuhsirma "Salamander" ihre Alleinvertretung ausgerechnet dem Inden Bristopf übertragen hat.



Die Ratiborer Synagoge Dor dem Judentempel das berüchtigte Judengeschäft fingo Markus

In Nativor besindet sich auch eine ganze Anzahl jüdischer Beiß- und Kurzwarengeschäfte. Die Juden Silbermann und Vartenstein können keineswegs über geringen Umsat klagen. Auch das Judengeschäft Markus in der Nähe der Spuagoge und das Kaushans Vadrian sinden immer noch genügend Dumme, die dort sür teures Geld üble Ramschwaren kansen.

#### Familienunglud durch judischen Fusel

Was dem Besucher Nativors besonders in die Augen fällt, sind die vielen jüdischen Destillen. Fast in jeder größeren Straße ist so ein Judensusel-Laden anzutressen. Goldberg, Böhm, Stein, Hemman-Ming, Wartenberger, Jasodowiß, und wie sie alle heißen, verdienen Unsummen am deutschen Arbeiter. Hier muß der Staat entschieden durchgreisen. Jummer und immer wieder kommt es vor, daß Arbeiter ihren ganzen Wochensohn in diesen jüdischen Lasterhöhlen sitzen lassen. Wie oft haben schon besorgte deutsche Mütter diese jüdischen Destillen vers



Sämtliche Bilder: Stürmer-Archio

Viele wissen es noch nicht, daß auch das Schuhhaus Merkur in Ratibor einem Juden gehört



Am Grengübergang bei fiohenbirken

Polnische Grenzbeamte kontrollieren die Papiere eines jungen Bauernmäddjens, das die Grenze überschreiten will

wünscht! Wie oft haben sich beutsche Mäuner mit diesem schlechten Judensusel schwere gesundheitliche Schäden gesholt! Der Jude aber lacht dazu. Die Hauptsache ist ihm nur der Rebbach. Und wenn sich seine Gäste sogar den Tod holen — was künnnert's ihn? Es sind ja nur "Gojims", die im jüdischen Geheingesetzbuch Talmudschulchausaruch dem Bieh gleichgestellt werden.

#### Hudische Arzte und Apotheken

Auch akademische Juden sind in Antidor zahlreich anzutressen. Neben vielen jüdischen Rechtsauwälten gibt es eine ganze Anzahl von Judenärzten. Der praktische Arzt Dr. Breitbart, der Kinderarzt Dr. Böhm und der Nervenarzt Dr. Kischer haben einen besonderen Anlaus von deutschen Männern und Frauen, die noch keine Ahnung davon haben, wie gesährlich und unverantwortlich es ist, die Silse eines Judenarztes in Anspruch zu nehmen. Ausserdem besinden sich noch Indenschrieben in Antidor: Die Buhnhofsapotheke (Jud Ashner), die Engel-Apotheke (Jud Moth) und die Schmanen-Apotheke (Ind Süßtind). Im Reiche ist jest mit den jüdischen Apotheken inzwischen ausgerämmt worden. Nach dem 15. Juli 1937 werden sich auch in Oberschlesien Mittel und Wege sinden lassen, daß Herkellung und Verfaus von Medikanenten sür das deut siche Bolk nur von deut sich en Apothekern ausgesührt werden.

#### Unerwünschte Gafte im Ratiborer Stadtbad

Die Bewohner Matidors versügen über eine schöne Bades nachgelassen hat, so hat dies seinen besonderen Brund. Die Natidorer beklagen sich näutlich darüber, daß sich die Juden in den letzten Wochen besonders zahlreich im Stadtbad einsinden und durch ihr unverschäutes Benehmen viele deutsche Frauen und Männer hinausgeekelt haben. Hier kann die Stadtverwaltung eine von allen deutschen Bewohnern sehnlichst erwartete Tat volldringen. Sorgt dasür, daß die Deutschen auch im Bade nur unter sich sind! Sorgt dasür, daß keine frechen Judenduben im Bade deutsche Mädchen belästigen und sette Jüdinnen das Ange der deutschen Badegaste beleidigen! Die Juden sollen sich ihre eigene Badeanstalt dauen! Keiner wird sie dann in ihrem Bergnügen stören. Die deutschen

Männer und Frauen aber haben dann endlich ihre Unhe im schönen Stadtbad zu Natibor.

#### Prälat Iligfa

Es ließe sich noch manches über Ratibor schreiben. And dazu wird sich später Gelegenheit geben. 3mm Abschied von dieser schönen Grenzstadt sei noch auf gewisse geistliche Serren hingewiesen, die sehon seit Jahren kein anderes Ziel haben, als den Frieden des Bolkes zu stören. Früher, als das Zentrum noch unumschränkter Herrsicher in Natidor gewesen war, da sand man es ganz in Ordnung, daß diese Herren auch bementsprechend angaben und ben Mund auftaten. Heute hat das Zentrum endgültig abgewirtschaftet. Auch in Natibor! Es ist mit viefen anderen Barteien in ein Jenseits eingegangen, ans bem es feine Wiederfehr mehr gibt. Es ist verständlich, baß gewisse geistliche Herren jenen goldenen Beiten mit ber ganzen Inbrunft ihrer sonberbaren Seele nachtrauern. Dagegen haben wir and nichts einznwenden. Aber daß diese Herren hente noch von der Kanzel herab immer wieber gegen das neue Deutschland schüren und hegen, daß fie die Erbfeinde des Reiches, die Juden, verteidigen und unsere Weltanschauung mit spöttischen Worten in den Schmut ziehen wollen, das verbitten fich alle Ratiborer Franen und Männer, die sich zur Gesolgschaft Adolf Sit-lers bekennen. Der "berühmteste" Setzer im geiftlichen Gewande ift der Berr Pralat Mitta. Jeder Ratiborer fennt ihn. Jeder kennt auch feine politische Bergangenbeit! Kennt seine separatistische Ginstellung und kennt seinen glühenden Saß gegen die nationalsozialistische Welt-auschauung. Serr Mitta hofft immer noch, es möge ihm gelingen, die Besten des Volles wieder vor seinen "schwarzen Wagen" zu spannen. Aber es ist zu spät. Das Volk hat erkannt, daß von jenen Dunkelmännern kein Beil für Deutschland kommen kann. Das Bolk hat sich mit feiner ganzen Seele einem Manne gugewandt, der unmöglich scheinendes vollbrachte. Der das Bolt vom Rommunismus errettete! Der das Reich wieder einig und stark machte! Der Dentschland aus den Klauen des Judentums befreite! Adolf Sitler! Diefem Maune gehört heute Oberschlesien, die fem Manne gehört das gange Ernst Siemer. deutsche Bolk!

#### Achtung!

Wir bringen in unserer Nummer 31 die Fortsetzung des Berichtes "Reise durch Oberschlesien".

### Geht nut zu deutschen Aerzten und Rechtsanwälten!

### Im Zeichen des jüdischen Sitten= bolichewismus

Cher sließt der Rhein bergan, bevor in einer judenreichen Stadt der Jude vom Berbrochen täßt. Man braucht nur nach der ungarischen, von Juden übersäten hauptstadt Budapest zu fahren, um sich mit Granen bavon zu überzeugen, welch schwunghaften Handel Allsuda mit nichtjüdischem Menschenfleisch treibt! Diese typisch jüdische Graufamkeit veranlaßt die nationalungarische Zeitung "Nemzet Szava" zu einem Notruf, welcher wörtlich

"In einigen Wochen beginnt die Ernte. Richt die Ernte der ehrlichen Arbeit, sondern der Sommer= und Sportfreuden, die die Fremden der Stadt einheimsen. Run richten fie ihre Anderboote her und forgen dafür, daß sie das ihnen notwendigste Inbehör auftreiben: das zur Freude geeignete Mädden! Die geschäftliche Form bleibt die "Aleinanzeige", die täglich zu hunderten von der jüdischen Zeitung "Nijfag" aus ihre Krallen ausstreden und Familienunglud und zu Selbstmord treibende Moralzerstörung schaffen. Mit granenhaftem Schlepp der Prostitution tritt die liberale Zuhälterin auf, nirgends ein Staatsanwalt, ein Polizift!"

Aber nicht nur die Nationalen sind darüber emport, sondern auch die katholische Zeitschrift "Austura", welche unterm 20. 4. schreibt:

Wir verstehen nicht, woher eines der Budapester Blätter das Privilegium nimmt, vor den Angen des Staatsanwaltes unverhüllt den schundigsten Saudel mit Menschenfleisch in den Aleinanzeigen zu vermitteln. Als Beispiel einige folder Aleinauzeigen:

"Ich suche eine auf 100 Prozent auf eigene Roften gehende Partnerin in mrin Boot"!!!

"Zwei Beamte, Freunde, suchen zwei junge Madden für ihr Boot"!!!

Interessiert sich die Polizei denn nicht für diese Bootsfahrten? Ist unter dem Mantel des Sports alles erlandt? Im ersten Teil des Blattes vaterlandsrettende Berofe, hinten aber stinkt das Bordellhaus, die tödliche Jujektion für die ungarische Sittlichkeit. Wir fürchten fcon im Borans den Sommer, die in den Dörfern undt herumtaufende Nebeffa. Wir sahen noch nicht, daß Jemand gegen die Moralbanditen diefes Tageblattes Anklage er= hoben hätte!"

Soweit die Aussührungen des genannten Blattes und der katholischen Zeitschrift! Beide sind so klar und deutlich gehalten, daß es sich ernbrigt, dazu noch viel zu sagen. Rur der fatholischen Zeitung möchte der Stürmer auf ihre naive Frage, woher die Tageblätter das Privilegium, jogar unter den Augen der Staatsamwaltschaft, nimmt, um diesen Menschenfleischhandel zu vermitteln, furz die Antwort geben:

1. Weil nicht nur die gesamte ungarische Presse, sondern auch die ungarische Justiz durch und durch verjudet ist!

2. Weil für diese gange Sippfchaft uur der Talmud, das judifche Geheimgesethuch, Gultigfeit hat und weil und diefem "alle nichtjudifden Frauen nur huren find"!!

Tropalledem! Im ungarischen Bolt erwacht immer mehr das Verständnis für raffische Ernenerung, weil das Bolk einzuschen beginnt, daß eine weitere Blutsvermischung mit der indischen Rasse seinen Berfall bringt!

den. Die Berficherten murden von den ifi. dischen Merzten und "Sachverständigen" als Simulanten ausgebildet und erhiel= ten Einsprigungen, um Bergleiden bor= täuschen zu können. Bor der Untersuchung durch die Bertrauensärzte der Berfiche= rungsgesellschaften mußten die Simulan= ten Treppen auf= und abwärts laufen. In verschiedenen Fällen murden sie zur Bor= täuschung irgend eines Gebrechens Aran= kenhäusern zugewiesen. Weigerten sich die Berficherungsgesellschaften die Renten auszubezahlen, dann erfolgte seitens der jüdischen Anwälte gerichtliche Klage!!! Durch diefes Schwindelmanöver "verdien= te" diese jüdische Schwindlerorganisa= tion viele Millionen Dollar.

Das ist eines der entdedten thpijdejüdischen Großverbrechen. Db die nichtjüdischen Amerikaner baraus Iernen werden? Db sie erkennen werden, daß es sich hier um eine Erscheinung handelt, die das Gesamt= judentum als organisiertes Weltverbrechertum offenbart?



Stürmer-Ardio

Ein Kenner des Teufelsgeletbuches Talmud Rabbiner feiner aus Lodz



Auch im frauenschaftsheim "fiohenbergstadt" bei Bergftadt fehlt der Stürmer nicht

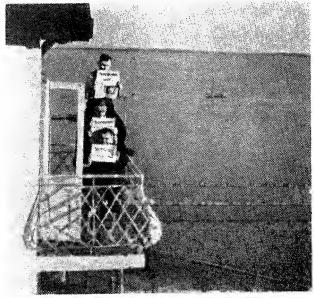

Ein Schnappfchuß an der Oftfee Sie holen fid; Aufklärung in der Judenfrage im Siurmer

### 48 Juden regieren Frankreich

(48 Juifs gouvernent la France)

Die in Algier erscheinende Zeitung "Libre Parole" schreibt in ihrer Ansgabe vom 17. Juni 1937:

Nach unserem Frenude Pemjeau, der als erster die befannte Lifte veröffentlichte, welche Beraud und Maurras genügend verbreitet haben, geben wir die vollständige Liste ber 48 Juden, welche Frankreich regieren, seitbem die Volksfront ans Ruder gekommen ist. Wir halten es nicht für notwendig unsere Leser zu bitten, diese Liste gut aufzubewahren. Sie werden das gang von selbst tun in der Voranssicht besserer Tage: diejenigen der Abrech = nung. Und hier sind die angekündigten 48 hebräischen

Ministerpräsident: Leon Blum (fitt hente in einem neuen Ministerium. Schr. d. St.).

Cabinet: A. Blumel, Seilhronner, Grunebaum=Ballin, Sug, Mme Picard-Moch, Mute Demin.

Unterstaatsfefretär: Inles Moch.

Cabinet: Mumber.

Generalsekretariat der Präsidentschaft: haas und Da Cofta.

Staatsministerium bes herrn Chautemps: J. Schuler.

Justig: Weil, P. Rodrigues.

Ministerium des Innern: Bechoff, R. Calomon, Cahen=Galvador, J. L. Drenfus.

Finauz: Weil-Mahnal, Simfen-Picard.

Nationale Erzichung: Jean Zan, Mme. Brun= schwig, Abraham, Huisman, Moerer, Belhof, Muic. A .Weil, Mime. J. Chasfin.

Boltswirtschaft: 3. Cahen-Salvador.

Marine: Weil.

Aderban: M. Lyon, M. Riefe, P. Weil.

Lust: Defenser.

Arbeit: J. F. Drenfus. P. T. T.: H. Grimm.

Volksgesundheitswesen: Mme. Buster.

Physikalische Erziehung: Endlig.

Wiffenschaftliche Forschung: E. Welhoff.

Technischer Unterricht: Marcel Lefer und Louis

Sport und Erholung: Robert Jugier, Dime. M. Lagrange geb. Weilter.

Ministerium der öffentlichen Arbeiten: Blum=Picard, Beil=Naband, Montti.

Untersekretariat beim Außenministerium:

Olivier Woruger. Rolonien: Natham.

Daß Frankreich von 48 Juden regiert wird, das schreibt ein Franzose. Also muß es schon so sein.

#### Entdecktes füdisches Großverbrechertum

Das jüdische Gesethuch Talmud-Schulchanaruch enthält eine Sammlung von Anweisungen, nach welchen der Jude den Richtjuden zu begannern hat. Der Jude wird als der beste erklärt, der seine Berbrechen zu begehen weiß, ohne daß er dabei ent: dedt wird. Daß doch immer wieder talmudische Großverbrechen ihre Sühne finden können, erklärt sich aus der selbstsicheren Frechheit, mit der das jüdische Gannertum zu Werke geht.

Solch ein entdecktes talmudisches Großverbrechen wurde in diesen Tagen aus den Bereinigten Staaten von Nordamerika (USA.) gemeldet. Seit November vorigen Jahres ift der Bundesanwalt gardy mit der Untersuchung beschäftigt, die unn zur Berhaftung eines jüdischen Arztes, drei jüdischer Rechtsan: wälte und zehn jüdischer Helfer führte. Sie beschwindelten jahrelang Bersicherungsgesellschaf: ten. Durch Beftechung von Beamten berichafften sie sich die Adressen von Leuten, die eine Lebensversicherung abgeschlossen hatten mit dem Bermerk, daß ihnen bei Erwerbsunfähigkeit Renten ansbezahlt wür

Frauen und Mädchen die Juden lind Euer Derderben!

### Folge 30



Un der oberschlesischen Grenze

"Ra, den Juden muß der Appetit auf unfer schlefisches Simmels reich vergehen, nachdem die Rürnberger Gesetze auch bei uns Geltung haben."

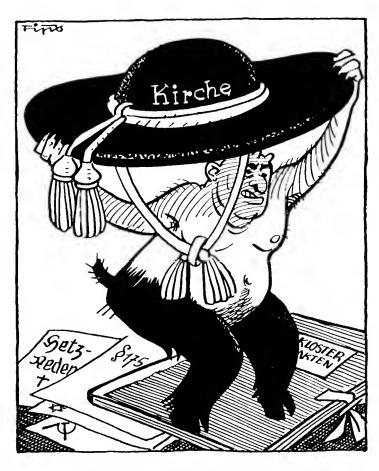

In guter hut Bie wollt Ihr mit den Teufel fchrecken, Berfucht Ihr felber ihn zu beden?



Monferenzfimmet

"Reiner holt den Inftallateur. Sie muffen im Salon erft eine Konferenz abhalten, um die Urfache fests zustellen."



Streifleitungen

"Es is boch a herrliches Gefühl, zu wiffen, daß mer fich für das arme, gefnechtete Profetariat einfeht."



Ein Senat geht in Texien Angenehme Anhe — toi — toi!



Vor Dieben wird gewarnt

Richt auf jeder Bant ift das Geld ficher, besonders bann nicht, wenn ein Jud dahinter steht.



Die brennende Frage

Bielleicht mare fie mit jenem Baffer zu lofden, bas bem Juben im Mant zusammenlanft, bei bem Gedanten, Palajtina gang einsteden zu fonnen.



Mister Eden fällt ichwer auf

"Damned! Da scheint mir ein Konstruktionssehler unterlaufen zu sein."

### Sonderbare Verliner Geschäfte

#### Wie sich der Jude tarnt / Deutsche Lehrlinge in südischem Dienste

Der Jude in der Berliner Geschäftswelt weiß es schon feit Jahren, wie er es machen muß, um auch im Dritten Reiche zu Geld zu kommen. Früher verdiente er Unfummen durch eine riefige Reklame in der Indenpresse und im Rundsunk. Hente ist er auf einen neuen Trick gekommen. Er versteckt sich hinter deutschen Ramen. Er bedient sich dabei der Mithisse solcher Richtinden, die sich um Geld kaufen laffen. Es bestehen heute noch keine gesettlichen Bestimmungen, nach welchen der Inde verpflichtet ift, seinen Ramen in indischer Schrift an seinem Geschäft anzubringen. Wenn auch in Mannheim dies zu einem Teil durchgeführt wurde, so beuft der Berliner Jude noch lange nicht baran, sein Ladengeschäft zu kennzeichnen. Im Gegenteil! So lange es noch Deutsche gibt, die sich jüdischer Silberlinge wegen zu Indengenoffen erniedrigen, ist der Tarnungsschwindel für isn hente das beste Mittel. Seine Angestellten müssen die Kundschaft sleißig mit "Seil Ditler" grüßen. Der Jude solbst aber hält sich im Hintergrund und freut sich über die aut gefüllten Raffen.

Noch raffinierter ist folgender Schwindel: Der Jude stedt sich hinter einen deutschen Kaufmann und hilft in seinem Geschäft mit. Dieses Tarnungsmanöver ist bes fonders gesährlich. Und darum wird der Stürmer regelmäßig daraus eingehen und seine Leser anstlären. Wie oft hört man von Verliner Hansstranen oder Känsern aus der Provinz den Einwand: "Wir haben ja gar nicht gewußt, daß das Geschäft jüdisch oder jüdisch getarnt ist."

Blücklicherweise findet der Stürmer in seinem Aufklärungskampf unn auch tatkräftige Unterstützung bei allen aufrechten und deutsch denkenden Berliner Frauen und Männern. Wie oft kommt es vor, daß die Rummern jener Herrschaftsantomobile aufgeschrieben werden, die vor Inbengeschäften halten. Andere Berliner wieder haben es fich zur Aufgabe geset, bentsche Männer und Franen, die eben ein Indengeschäft betreten wollen, noch vorzeitig zu warnen. Endlich gibt es noch eine ganze Anzahl von Berlinern, die regelmäßig, bevor fie in einem Geschäft Ginkaufe machen, sragen: "Sind Sie ein dentsches oder indisches Geschäft?" Es geht also auch in Berlin mit Riesenschritten vorwärts. Wer den Stürmer liest und feine Mahnungen befolgt, dem kann es auch in der großen Reichshauptstadt mit ihren 41/2 Millionen Ginwohnern nicht mehr passieren, daß er irrtümlicherweife in ein Judengeschäft rennt. Und nun einige Feststellimgen über deutsche und jüdische Firmen, die die Berliner Allgemeinheit interessieren.

#### Butter-Göbel

Die Firma "Vutter-Cöbel" ist eine beutsche Butterund Koloniaswaren-Großhandlung. Ihr Besitzer ist der Richtinde Wilhelm Göbel. Das Göbel-Geschäft in Ber-



Stürmer-Archiv

Eine filiale des "Butter-Göbel" im Often Berlins

tin O. 34 beschäftigt als Verkänserin die Jüdin Liebmaun. Auch sonst bringt diese Firma immer wieder ihre Sympathie zum Juden zum Ansdruck.

#### Moses hinten und Moses vorne!

In der Reinidendorfer Straße 10 zu Verlin R. 65 bestindet sich das Modehans Moses. Inhaber der Firma sind die Witwen des Siegfried und Rudolf Moses und der Acsse der beiden Witwen Martin Moses. Ferner ist noch Erich Moses, der Sohn des Siegfried Moses, zu nennen und ein gewisser Dr. Kübler, der Schwiegerschn des Andolf Moses. Also Moses hinten und Moses Rudolf Moses. Also Moses hinten und Moses vorne! Die Firma hat 90 Gesolgschaftsmitglieder. Davon sind 14 Juden. Unter diesen 90 Gesolgschaftsmitglieder. mädchen!! Die einzelnen Abteilungen werden von 8 nichtsübsschen und 2 jüdischen Angestellten geleitet. Man sieht also, wie rafficiert es das Juden-Wedehaus Moses versteht, sich zu tarnen. Die 8 nichtsübischen Abteilungs

seiter werden der Kundschaft vorgesett. Die Inden siten im Hintergrund und zählen das Geld. Ferner ist es Tatsache, daß die 20 nichtjüdischen Lehrmädehen von Inden unterrichtet werden. Was dabei herauskommt, weiß jeder, der die Indensrage kennt. Die Arbeitsräume der Moseskirma besinden sich in einem ähnlichen Zustand wie jene des Indenskaushauses Feidt, worüber der Stürmer schon berichtet hat. Es wird Zeit, daß auch diese Räume auf ihre Beschaffenheit hin geprüft werden.

#### Die Be-Ba-We in Spandau

Ju Spandan befindet sich die Firma Ve-Da-We. Sie gehört der Charlotte Scholem, geborene Döhler, wohnhaft in der Havelstraße 17. Ihr Gatte war ein Inde. Ihr Sohn ist der Halbinde Werner Scholem. In der Ve-Da-We werden die Juden Siegfried Seeseld und Oskar Drucker beschäftigt. Der Jude Seeseld leitet die Filiale Müllerstraße und der in der Thomasiusstraße 28 wohnhafte Jude Drucker sist in der Zeutrale des Unternehmens. Um einem möglichst großen Zulauf von deutschen Kunden zu erzielen, brachte die Scholem an ihrem Geschäft das Schild "Mitglied der Deutschen Arueitsfront" an. Das Täuschungsmanöver wurde jedoch durchschant und das Schild wieder abgenommen. Die Spandauer Franen und Männer wissen nun, was sie von der Ve-Da-We zu halten haben.

#### Die Stala in Schöneberg

In Berlin-Schöneberg befindet sich die Firma Stala, Stadt- und Landhygiene G. m. b. H. Das Geschäft ist jüdisch. Die Anteile liegen in den Händen der Juden Erich und Walter Arakaner von Verlin-Wilmersdorf. Außer den beiden Inden besitzt noch weitere Anteile Walter Frowein in der Abolf-Hitler-Straße 82 zu Wupper-tal-Elberseld.

#### Das Zextilgeschäft Waller

Ein jüdisches Textileinzelhandelsgeschäft befindet sich in der Franksurter Allee 49 zu Berlin D. 112. Es heißt Ruben Waller. Der Inde Waller ist schon aus der



Stürmer-Archiv

#### Das Judentextilgeschäft Waller

früheren Beit her hinreichend bekannt. Mit Vorliebe belieserte er Staatsseinde (KPD.). Bon Bangerin aus zog
er, als ihm nach der Machtübernahme der Boden zu heiß
wurde, nach Verlin. Er hat schon manche beutsche Liesersirma rücksichtslos in den Konkurs getrieben. Kein auständiger Deutscher kauft im Textilgeschäft Baller.

#### Huden bei der Firma Seitinger

Eine sonderbare Firma ist auch das Geschäft Seitinger & Co. in der Dresdener Straße 20 zu Berlin SD. 36. Hier werden die beiden Juden Kalkenburg und Levin besichäftigt. Falkenburg nütt die Richtinden, die bei ihm besichäftigt sind, rücksichtslos aus. Er kürzt ihre zuständige Freizeit und verlängert die Arbeitszeit, um seinen Umsatsteigern zu können. Jud Levin wurde inzwischen zum Privat wagensührer befördert. Früher fuhr er den Liesserwagen. Er umste diesen Posten aufgeben, damit nicht die Kundschaft schließlich auf den Gedanken kommen könnte, einnal bei der Firma Peitinger nachzusragen, wieviel Juden dort noch beschäftigt seien.

#### Deutsche Lehrlinge im Dienste von Zalmudjuden

Bum Schlusse noch ein Wort über die Ausbildung der beutschen Lehrlinge. Es ist leider immer noch Tatsache, daß jüdische Firmeninhaber männliche und weibliche Lehr-linge ausbilden. Die jungen Leute besinden sich in größter Gefahr. Wielhundertemale ist es schon vorgekommen, daß der Jude in seiner Eigenschaft als Lehrherr und Erzieher der heranwachsenden dentschen Jugend dieses Amt zu talmudischen Zwecken mißbranchte. Es ist zu hofsen, daß bald auf gesetzgeberischem Wege eine Regelung erfolgt, daß eine Ausbilsdung von deutschen Lehrlingen in jüdischen Weschäften nicht mehr vorgenommen wersben darf.

#### Hüdischer Wohlfahrtsschwindler

Die Judenpresse des Anslandes schreibt immer wieder darüber, wie schlecht es hente den Juden in Deutschland ginge. Die blutrünftigsten Schanergeschichten werden erbichtet und dem Bolke als Wahrheiten dargeboten. Daß es aber in Wirklichkeit den Inden auch heute noch in Deutschland ausgezeichnet geht, tann man immer wieder erfahren. Die Juden erhalten bei uns fogar noch Wohlfahrtsunterstützungen, wenn sie bedürstig find. In welch niederträchtiger Beise aber die Fremdraffigen bas Entgegenkommen bes Renen Deutschlands mißbranchen, zeigt sich aus einer Begebenheit, die sich in Berlin zugetragen hat. Der 46 jährige Inde Sugo Steinhagen hat vom Jahre 1932 bis November 1936 Wohlsahrtsunterstützung bezogen. Er tat dies auch, als er über 2 Jahre lang burch Berkauf von Kaffee und Tee einen glänzenden Rebenverdienst hatte und betrog auf diese Weise die Allgemeinheit um erhebliche Summen.

Run hatte er sich vor dem Berliner Schnellschössengericht zu verantworten. Nehnlich seinem Rassegenossen Mothschild, über den der Stürmer vor kurzem geschrieben hat, versuchte anch er sich dadurch zu entschuldigen, indem er erklärte, er leide an Gedächt nisschwäche. Wohl habe er die Absicht gehabt, sein Rebeneinkommen der Behörde mitzuteilen. Er habe es aber regelmäßig "verzessen". In der Verhandlung ergab sich aber, daß Ind Steinhugen ausonsten ein ganz vorzügliches Gedächtnis besitet. Damit er nun nicht wieder so school vergessen würde, daß man in Dentschland keine Vetrügereien begehen darf, verurteiste ihn das Gericht zu 5 Monaten Gesängnis.

#### Sin guter Fang der Berliner Kriminalpolizei

Der Berliner Kriminalpolizei gelang es, einen undersbesserlichen Betrüger, Heirals- und Darlehensschwindler sestzunehmen. Es handelt sich um den 55 jährigen Inden Gustav Chaim aus Schöneberg. Er ist schon mehrfach vorbestraft und hatte sich früher als Heiratsschwindler betätigt. Troß seiner dunksen Bergangenheit bekam er eine gute Stellung, die er natürlich ernent zu Betrügereien ansnüßte. Einem deutschen Mädchen entlockte er nach und nach die Smume von 8000 Mark, die sich das Mädchen in jahrelanger Arbeit zusammengespart hatte. Der Jude verwettete das Geld auf Rembahnen und brachte den Rest im Kreise leichtssinniger Freunde durch. Auch zwei Rassegenossimmen legte Chaim herein und nahm ihnen 4000 Mark ab. Ind Chaim hat durch seine Schwinder leien über 12 000 Mark erbentet.

#### Doch noch erwischt! Der Aude Hirschfeld bestiehlt eine Sangerin

Vor siber 3 Jahren hatte der 41 jährige Jude Lev Sirschsfeld in Verlin einer Sängerin einen Brillantring im Werte von 5000 Mark gestohlen. Auf einer Psandleihe versetze er das Schmuckstück für 1500 Mark, sloh siber die Grenzen und suhr nach San Remo. Run glaubte er, daß die ganze Sache vergessen sei und beschloß, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Er wurde jedoch sosort an der Grenze verhastet und nach Berlin gebracht. Das Gericht vernrteilte ihn zu 7 Monaten Gesängnis.

### Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Dolkes

### Wie ich Judengegner wurde

Der Stürmer hat verschiebene feiner Lefer gebeten, Erlebniffe niederzuschreiben, die die Urfache maren, daß fie gu Jubengegnern wurden. Die uns zugegangenen Berichte werden wir veröffentlichen. Bir bitten aber auch alle anderen Stürmerfreunde uns turge (!) Berichte gugufenben. Die Aufdrift laus tet: Schriftleitung bes Glürmers, Mürn= berg= 21, Pfannenichmiebegaffe 19.

#### Ein Schauspieler schreibt:

Lieber Stürmer!

Einem Rollegen, also einem Schauspieler ober einem Sänger branche ich auf obige Frage nur zu antworten: "Ich war einmal bei einem jüdischen Privattheaterdirektur engagiert." Er wird mich fofort verstehen. Der Rormal= dienstvertrag des fünstlerischen Personals war in seinen entscheidenden Punkten sehr weit auszulegen und gab einem unanständigen Theaterleiter die Möglichkeit, zum Sklavenhalter zu werden. Opposition dagegen war Dienstverweigerung und berechtigte zur fristlosen Entlassung. Wohl hatte man die Möglichkeit, bas Schiedsgericht anzurufen. Es war in der Systemzeit mehrfach vorgekom= men, daß ein judischer Theaterleiter verurteilt wurde; dann aber lief der befristete Bertrag ab und der mutige Künftler, der sich gegen den Juden zu stellen wagte, lag auf der Strafe.

Darüber hinaus existierte damals noch eine "fchwarge Liste". Sie wurde zwar von den judischen Theaterleitern abgeleugnet. Aber sie existierte tatsächlich. Der

Rünftler, ber gegen Juden sein Recht gesucht hatte, war erledigt. Wenn man weiß, daß der wahre und vor allem der deutsche Künftler lieber hungert oder darbt, als seiner Runft zu entsagen, so fann man versteben, daß nur menige damals den Mut hatten, sich gegen den jüdischen Allsgewaltigen zur Wehr zu setzen. Der jüdische Theaterleiter hatte die Macht. Bas das heißt, wenn ein Jude die Macht besitzt, davon tonnen Tausende von Theatermitgliedern mit mir ein trauriges Lied singen. Gewiß gab es bentsche Künftler, die bom Suden emporgehoben wurden und die dann fagten: "Die judischen Theaterleiter, die mir kennengelernt haben, waren sehr auftändig."

Ginen Moment bitte! Bas feid Ihr gewesen? Ihr wart Künstler, die dem Juden Geld brachten. Ihr fühltet Euch vom Inden verhätschelt und verwöhnt. Der Jude aber verhätschelt nur eine "Ruh", die er bann auch bementsprechend "melken" fann. Rur beswegen hatte Euch der Sude emporgehoben, weil er durch Euere Arbeit Unfummen Geldes verdiente. Sabt Ihr aber ein einziges Mal versagt, bann ließ Ench der Inde erbarmungslos fallen. Wenn Ihr in Euerer Erinnerung framt, dann werdet Ihr mir recht geben. Ihr werdet mir auch bestätigen, daß der jüdische Theaterdirektor unr gegen seine "Rassenfüller" auständig war, während er die große Maffe der anderen Rollegen geradezu schandbar mighandelte. Ihr werdet die Wahrheit des Sages anertennen muf. fen, daß jeder Schanfpieler, ber bei einem Inden engagiert war, zwangeläufig Suben-Wilhelm Belz. gegner werden mußte.

### Der kleine Zalmudspiegel

#### Die Audin mit dem inneren Trieb

Die jubifde Bochiconlerin Audolfine Liebstein in Bien wurde babei überrafdit, wie fie von einem bentiden Anto, welhes vor einem Lofal in Grinzing stand, die hakentrenzwimpel herabrig. Bor Gericht erklärte fic: "irgend ein innerer Trich habe sie unwiderstehlich dazu gedrängt, die Fahne abzubrechen". Der Richter verurteilte die tapfere hebräerdame zu 50 Schilling Gelbitrafe.

#### Hud Köbel prellt eine Bank um 12 Millionen Lei

Bei ber Bueurefti-Rumanifdjen Rommerzialbant ift man riefigen Unterfolagungen mit fomarzen Devifen auf Die Gunr gefommen. Der Borftand ber Devifenabteilung Robert Bobel vermittelte ben Schwarzborfianern, fowie einigen Aleinbanken feit Jahren "fchwarze" Devifen. Ind Lobel fluchtete ins Alusland und feine "Lunden" find um mehr als 12 Millionen Lei geschädigt. Gine Strafanzeige erfolgte nicht, weil die geprellten Borfianer befürchten, wegen vervotener Devifenschiebereien selbst exemplarifd beftraft zu werben.

#### Zalmudzustrom im englischen Kabinett

Die ausländischen Jubenzeitungen aller Schattierungen frenen fich, ihren Lefern eine "befuro towo" (gute Rachricht) über= mitteln zu tonnen.

Dem neuen englischen Rabinett Neville Chamberlain gehört auch ein zweiter Rassegenosse, hore Belisha, als Arieges-minister au. Wie fehr sich die Inden aller Länder auf den baburch erhofiten Großtrieg freuen, schreiben die Judenzeitungen nicht, aber "untereinander" weiß man Bescheid!

#### Napan erkennt die jüdische Gefahr

In ben judifdjen Baffenwald ift wieder ein nener Schred gefahren. Die japanische Regierung verbot ben Judengemeinden in Potohama und Tofto jede Sammelattion für Balaftina, weil su befürchten fei, "daß die gesammelten Gelder für die Romintern nach Mostan geschieft werden". Die Judenzeitung "Die Neue Belt" bemerkt hierzu, daß dies das erfte Mal fei, daß man in Beile bemeert giergn, bag bies ons eine eine Beil gan in in Sapan ben befanntesten Rolonic, bie 21m großen Teil Mitalieder auswärtiger Konfulate und Leiter bedeutender Sandelsunternehmungen find, Diftrauen entgegenbringt.

#### Jüdischer Großbankier finanziert Berbrecherbanden

Die Barichauer Bolizei hat ben fteinreichen judifchen Grof;= bantier Sirich Rat verhaftet, weil er mehrere, nach amerita-nischem Mufter organisierte Berbrecherbanben finangierte.

#### Säuberungsaktion der polnischen Wirtschaft

In 37 Städten Polens find in den lehten anderthalb Jahren 826 jubifche Unternehmungen aufgeloft worden!

#### Der scheinheilige Salmudjude Litwinow-Jinkelstein

Gin rumanifches Regierungsmitglied, welches ben englischen Rrönungsfeierlichsteiten beiwohnte, ergablte u. a., baß ber jubifche Sowjettommiffar Litwinow=Fintelftein wahrend ber

Feierlichkeiten zur allgemeinen Berwunderung die Beit bes Bar-

tens mit bem Stubium ber Bibel (!) aussüllte!! Beim Bautett frug man ben Juben, warum ausgerechnet er, ber Chrenprasibent ber Gottlosenbewegung, in ber "Seiligen Schrift" lefe. Litwinow antwortete, daß er die Bibel vom literarischen Standpunkt aus für ein Meisterwerk halte und beshalb von Zeit zu Zeit barin studiere!!

#### Züdische Gotteslästerung

Der Jude Mofes III3 mann in Loby wurde vom bortigen Gericht mit 8 Monaten Gefangnis bestraft, weil er mahrend bes Goltesbienftes bie napuzinerfirde betrat, um dort feine Bigarette angugunden! Bor Gericht befaß er noch die Fredheit zu einem echten Talmubbreh. Er erflärte, baß er nur beshalb in die Rirche gegangen fci, weil auf ber Straße ber Wind zu heftig gewesen sei und er beshalb bort seine Zigarctte nicht anzunden tounte!

#### Zalmudschiebungen aus Ssterreich

Die Biener Judenzeitung "Die Reue Belt" melbet unterm 8. Juni ben weiteren Austritt von insgesamt 31 Männlein und Beiblein aus ber judischen Gemeinde. Sochtonjunktur für die tatholifche Rirche!

#### Hüdisches Emigrantenehepaar verurteilt

In Abwesenheit wurden vom Berliner Schöffengericht der 58 jährige Jude Lemel Liebermann und feine 57 jahrige Chefrau Margarete zu 1 Sahr 3 Monat baw. 10 Monat Gefängnis verurteilt. Ferner wurde gegen beibe auf eine Geldstrafe von RM. 100 000 .- erkannt. Das judische Chepaar besaß in Berlin mehrere Sauser und Grundftude und war febr vermögend. Schließlich machten fie sich bei Nacht und Nebel aus dem Staub und flüchteten unter Mitnahme von über RM. 360 000.— nach Prag.

#### Hüdischer Pferdeschmuggler

Wegen Steuerhehlerei, Abgabenhintergiehung und Devisenvergehens murbe ber jübiiche Pferdehändler Ifidor Forst aus ledem vom Rlever Schöffengericht zu 11/2 Sahren Gefängnis und 13 000 Mt. Geldstrase verurteilt. Er hatte geschnunggelte Pferde aufgefauft und die Tiere, ohne im Befig eines Transportscheines zu sein, an hollandische Räufer zu verängern versucht. Bor Gericht spielte ber Jude Forst den Ahnungslosen, der von gar nichts wisse. Aber der Borsitzende ließ sich nicht täuschen und vernrteilte ben Juben.

#### Hud Schindler und seine Rosenkranze

Die Firma A. & S. Schindler in der Schillerstraße 28 und Goethestraße 25 zu Münden brachte eine Berbeschrift heraus, in welcher sie ihren Kunden allen nur erdenklichen Ramsch anbietet. Gin Teil dieses Prospektes hat nun folgendes Aussehen:



In der oberen Reihe wird also anger Reigbrettstiften ufiv. Rlofettpapier gum Rauf angeboten. In ber unteren Reihe wird für Parfums Reklame gemacht. In der Mitte dieses Teilstüdes aber bietet der Jude Rofen. frange an. - Wie steht boch im judischen Geheimgefetbuch Talmud-Schulchan-aruch geschrieben? "Alles, was mit dem Chriftentum im Bufammenhang fteht, ift gu verhöhnen und dem Rot gleich zu achten. Wenn aber der Inde damit ein Gefchaft madjen tann, dann foll er es

#### Bankschwindler Seimann So danken die Auden für das ihnen gewährte Gaffrecht

Der Amsterdamer Polizei gelang es, ben früher in Deutschland aufäffigen Inden Frit Seimann gu verhaften. Er hatte nach seiner Flucht aus Deutschland in Bolland Effettenschwindeleien begangen und gründete zu biesem Bivecte bas Schwindelunternehmen "Sollandiche Escoompto Bant". Die Kunden ber Firma mußten als Sicherheit Effekten hinterlegen. Dafür sollten sie später riefige Ge-winne einsteden. Der Jude Deimann verkaufte jedoch die ihm anvertrauten Wertpapiere weiter und verschwand. Durch die Gannereien des Juden find heute Sunderte von Nichtjuden in Solland, Belgien und Frankreich um ihre letten Ersparnisse betrogen worden! Gine bittere

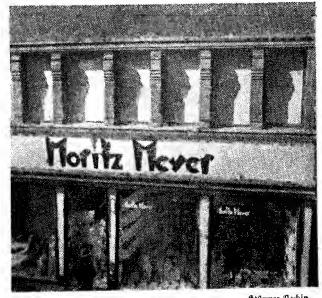

Die Sonne bringt es an den Tag Judengefichter als Schattenbilder an dem Gefchaft Morit Meyer in Duisburg

#### Die Juden sind die größten Gauner, die je die Erde beschmußt haben.

Bean Francois Boltaire, frang. Schrifffeller

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit!

### Kölner Brief

#### Hudengenossen in der alten Domstadt

Lieber Stürmer!

Wie Dir bereits bekannt ist, sind wir in Kolu nun so weit, daß die Inden ihre eigenen Gaststätten und Kasseehäuser besitzen. Wir haben damit sür das Eigenleben der Juden gesorgt und ersparen unseren Volkszenossen, mit Fremdrassigen an einem Tisch sizen zu müssen. Endlich sind dadurch auch unsere Gastwirte und Kasseehausbesitzer der Sorge enthoben, daß Juden in ihren Lokalen einkehren und dabei lange Finger machen.

Man möchte also aunehmen, daß die Inhaber deutscher Gaststätten nun wirklich glücklich wären. Wer heute noch ohne den Juden nicht leben kann, bei dem dars mit Jug und Necht augenommen werden, daß er selbst nicht einswandsrei ist. Dies gilt z. B. sür den Inhaber des Restausrants "Oddo" in der Helenenstraße, den Nichtsuden Otto Beichardt. Dieser sonderbare Zeitgenosse duldet nicht nur Juden in seinem Lokal, sondern er holt sie sogar herbei. Beichardt gibt heute ossen zu, daß er schon srüher Berstehr mit Inden gepslegt habe. Er wäre dazu aus sportslichen Gründen gezwungen gewesen. Reben Juden und gewissen auderen zweiselhasten Elementen solsen anch Ansphänger des Vorsportes dei Beichardt verkehren. Hossens lich sinde sich balb ein Boyer, der dem Indengenossen

Weichardt zu verstehen gibt, was die Nationalsozialisten ber Stadt von ihm halten.

Im Sause Herzogstraße 4 unterhält der Nichtinde Jean Bröhlingen ein Kassee. Obwohl ihm bekannt ist, daß sür Juden nun eigene Lokale errichtet worden sind, nimmt er immer noch mit Borliebe Juden auf. Trok aller Ermahnungen nationalsozialistisch denkender Männer der Stadt hält er immer noch zur Rasse der Palästinenser. Im vergangenen Jahre widersetze er sich auch der Ansbringung des Schildes "Dentsches Geschäft".

Lieber Stürmer! Wir Kölner haben doch gewiß vorbildlich dasur gesorgt, daß die Juden nun ganz unter sich sein können und nicht durch ihre Anwesenheit in nichtsjüdschen Lokalen deutsche Männer und Frauen in ihrer Geselligkeit stören. Aber es gibt immer noch auch im schönen Köln Judengenossen, die die Zeichen der Zeit noch nicht verstanden haben. Dies beweist uns, wie notwendig Deine Austlärungsarbeit, lieber Stürmer, auch für die Zukunft ist. Kämpse weiter mit uns alten Parteigenossen der rheinischen Domstadt, dann wird der Tag nicht mehr sern sein, an dem der letzte Fremdrassige den Mauern unserer Stadt den Kücken kehrt.

#### Misdron ahoi!

Lieber Stürmer!

In jenen Bädern, in welchen die Juden ausgeschaltet und die deutschen Badegiste ungestört unter sich sind, zählt das bekannte Oftseedad Misdron. Dauk dem tatkrästigen Eingreisen der dortigen Kurverwaltung sassen sich Inden in Misdron nicht mehr bliden. Der Besuch dieses Bades ist allen jenen deutschen Männern und Franen empschlenswert, die Gewicht daraus legen, nicht durch die Amwesenheit Fremdrassiger gestört zu werden.

### Nachrichten aus dem banerischen Oberland

Lieber Stürmer!

Auf ber Strecke Münden-Lenggries liegt die bekannte stille Sommersrische des bayerischen Obersandes, Schaftlach. Die Nationalsozialisten des Ortes klären takkräftig in der Judensrage aus. Wiederholt hat sich auch der Stürmer schon mit der Schaftlacher Judenstrum Engländer auseinandergesett. Manche nuserer Mithürger glauben, die Handelsbeziehungen zwischen Richtinden und Biehinden hätten nun nachgelassen. Nationalsozialisten aber pstegen in solchen Sachen tieser zu bliden. Sie konnten seststellen, daß nun die Judengenossen ihre Tätigkeit aus eine Zeit verlegt haben, die sich in der Regel Verbrecher zur Ausübung ihrer dunkten Geschäfte aussuchen. Bei Nacht geht bei der Indensirnna Engländer auch heute noch das beste Geschäft. Banern aus Schaftlach und Umgebung handeln und schachern mit den Juden.

Eine besonders bekannte Indengenossin ist die Juhaberin eines Malergeschäftes, die Witter Studens. Der Jude Engländer

Eine besonders bekannte Judengenossin ist die Inhaberin eines Malergeschäftes, die Witwe Etumps. Der Jude Engländer geht in ihrem Hose ein und ans. Bor kurzem bettelte nun diese Fran einen Parteigenossen solange, dis er ihr den Ertrag einer großen Wiese um billiges Gelb gab. Es wurde tüchtig gearbeitet, dis das Heu sertig war, um schließlich aus einem schwerbesadenen Wagen in den Speicher zu rollen. Wie erstaunt aber waren die Bosszenossen des Ortes, als sie sehen mußten, daß der Wagen mit Hen direkt in den Speicher des Juden Engländer wanderte. So war es also dem Juden gelungen, nuter Mithisse einer seisen Judensrenndin sogar von einem Parteigenossen hen zu erschwindeln. Wie wir nun hören, sind viele Schaftsacher Männer nicht mehr gewistt, ihre Malerarbeiten von dem Geschäft Stumpf aussühren zu sassen und hen Behörden wie Neichspost und Reichsbahn zu empschlen, sich vor Vergedung ihrer zahlreichen Malerarbeiten die Geschäftsinhaber in Zukunst etwas näher zu betrachten. Der Gewinn aus soschen Arbeiten soll den tich en Geschäfter zukommen und nicht soschen die Sich als Ehre anrechnen, dem Juden einen Dienst erweisen zu können.

#### Gleiche Brüder, gleiche Rappen! Der Pfarrer von Miftelbach dankt Schukhäftlingen

Lieher Stürmer

Am 13. Mai 1937 wurde in Mistelbach bei Bahreuth ein Elternabend gehalten. In der sich anschließenden Abstimmung erklärten sich von 92 Erziehungsberechtigten 88 sür die Gemeinschaftssichnte. Am Psingksonntag nahm nun zu dieser Bersammtung Psarrer Bolfrum im Samptgottesbienst Stellung. Er jammerte, daß nun auch in Mistelbach sür die Gemeinschaftssichtle gearbeitet würde. Wörtlich suhr er sort: "Trohdem ist es ersteutich, daß einige Eltern nicht dasür stimmten und treu geblieben sind. Ihnen möchte ich sür er reue danken, ihre Treue wird belohnt werden!"

Wer sind nun diese "Getrenen", die das Lob des geistlichen Herrn sinden? Der Erste ist ein Baner, der 1935 aus der Partei ausgestoßen wurde. Die Zweite ist eine Zugehsrau, die beim — Herrn Pfarrer tätig ist. Der Oritte im Bunde ist der

Johann Stahlmann in Mistelbach, Haus Nr. 71. Er war bis zum Jahre 1933 Oberhäuptling der Kommunistischen Partei und sah jahresang keine Kirche von innen! Erst seit dem Psassent hat er seinen "Glauben" wieder gesunden. Als lehter gesellt sich der Johann Stahlmann, Haus Nr. 116, zu den vom Psarrer Gepriesenen hinzn. Als ehemaliger Borsischender der SPD, hatte er einst schwere Kämpse mit dem Herrn Psarrer. Er wollte nämlich seine Kinder nicht tausen lassen. Hund nun das Wichtigstel Die dei den Stahlmann waren wegen ihrer politischen Hattung dem nenen Deusschland gegenüber im März 1933 in Schut ha st gescsen. Diesen ehemaligen Kommusussen und Marzisten, diesen ehemaligen Schwebschlieden Psarrer Wossen, diesen ehemaligen Schubpsstillingen dankt also Psarrer Wossen, diesen kanzel herab sür ihre "Trene". Das Bolt schüttelt den Kopf darüber. Wir aber sagen dazu: "Gleiche Brüder, gleiche Kappen!"

#### Ein sonderbarer Landwirt

Bor wenigen Wochen hat der Zellenleiter von Markt Seinstheim (Mainfranken) an jene deutschen Männer und Francu, die noch mit Juden freundschaftlichen Männer und Francu, die noch mit Juden freundschaftlichen Männer und Franken, dem öffentliche Mahnung gerichtet. Er hat die Einwohner des Marktes darüber ausgeklärt, wie der Inde heute in Sowjetrußland, Spanien und Frankreich wütet und in allen anderen Ländern dentsche Waren dohottiert. Viele Einwohner des Ortes haben sich diese Mahnung zu Herzen genommen. Zu jenen aber, die immer noch nicht verstehen wolfen, um was es hente geht, zählt der Landwirt Adam Schöller. Er macht mit Juden Geschäfte und versteigt sich sogar zu der Behanptung, die Juden wären die ersten Menschen gewesen, solglich müßten wir alse vom Inden abstammen. Wahrscheinlich wird der Judengenosse Echöller auch jener Wahnidee huldigen, die fürzlich der "Natholische Sountagsseiede" der Diözese Vamberg seinen Lesern vorzusehen besiebte, nämlich, daß wir Christus aus Kreuz geschlagen hätten.

Thisfins aus Krenz geschlagen hätten. Lieber Stürmer! Anch sonst gibt es bei uns noch etliche, die zu auswärtigen Fremdrassigen in Beziehungen stehen. Von ihnen wird ein andermal die Rede sein.

#### Aleine Nachrichten Was das Volk nicht verstehen kann

Der Fabrifant Karl Poensgen (im Bolfsmund Dr. Gisenbart genaunt) in Blumenthal-Eifel macht Geschäste mit bem Inden Haas in Kirschseifsen. Seine Arbeiter ersahren eine schlandlung.

Der Kausmann Benno Rausch in Ohlau (Schlesien) begrüßt ben Inden Schleher in freundschaftlicher Beise mit Handichlag und den Worten: "Guten Tag, Herr Schleher!" Dann begleitete er ben Juden noch ein Stud bes Beges.

Bei dem Bauern Georg Sartl in Holztranbach (Kreis Rottenburg-Malfersdorf) geht der Jude Baier von Regensburg ein und ans. Hart macht auch mit diesem Juden Geschäfte. Außerdem haben bei dem Inden Baier solgende Nichtinden ans Holztraubach Fahrräder und Maschinen gekaust: Josef Heuschung, Josef Steinberger, Andreas Sterr und Sesbastian Limbrunner.

Frau Anna Riedung, wohnhaft in ber Herzog-Julins-Str. 2 311 Bad Harzburg, bermietet an Indensamilien Zimmer.

Der ebangelische Pfarrer von Tennenbronn (Schwarzwald) hat eine Rasseihin zur Fran. Er befämpst die Aufklärung des Bostes in der Indenfrage.

Der Ortsbauernführer Franz Maurer, ber Gemeinberat Johann Zeh und ber Gemeinberat Johann Chrle in Muttens-weiler (Kreis Biberach/Rig) machen Biehgeschäfte mit bem Juden Rahn ans Buchau.

Der Eierhandler May Meindl in Flog (Baber. Oftmart) fahrt mit feinem Lieferwagen Juden jum Martte.

Die Zigarrenfabrik Bill. Ofterwald in Enger (Bestfalen) beschäftigt immer noch ben Juden Thalmann.

Der Baner Sugo Fride in Niederröblingen (b. Allstedt i. Thür.) unterhält geschäftliche Beziehungen zu dem Juden Fleischnann in Sangerhausen. Der Biehhandler Emil Gareis macht babei den Bermittler.

In Geroldegrun im Frankenwald macht ber Rleiderjude Rarl Bohm aus Sof immer noch die besten Geschäfte.

Im Fahrplan der Süddeutschen Conntagspost für den Commer 1937 ist eine Anzeige des Juden Julius Wallach in München erschienen.

Der berüchtigte Rleiber- und Stofsinde Stern von Gengenbach wird im Hotel Soune zu Schönau (Schwarzwald) freundlich aufgenommen und untergebracht.

Im Hanse bes Landwirts Hans Sell in ber Wankelftraße zu Hammelburg verkehrt der Kanshausinde Karl Rugbaum. Seine Frennbschaft mit einem Nachkommen des Christusmördervolkes hindert ihn aber dennoch nicht, an der Fronleichnamsprozesston, mit einer dicken Kerze in der Hand, teilzunehmen.

Der Pastor Buisman in Sellin (Kreis Königsberg N.M.) hat unn auch in Bärselbe einen Jungmädchentreis ber evange-lischen Mäbchen gegründet. Die Zusammenkunft dieses Mäbchenverbandes sand bei der Jüdin Friedheim im Schloß statt. Auch die evangelische Franenhilse des Ortes Bärselde hält ihre Zusammenkunfte bei der Jüdin ab.

Der Pfarrer von Heptach (Areis Ueberlingen) heht von ber Kanzel herab gegen ben Stürmer.

Der Häusling Selmerting, von der Loge, Gemeinde Wolstred (Gan Sub-hannover-Braunschweig) macht Geschäfte mit dem Juden Serbert Gartner.

Das fübische Schulgeschäft Otto Strauß in der Fahrgasse zu Dreieichenhain (Kreis Ossenbach a. M.) macht besonders mit den Richtinden, die in der Freigasse des Ortes wohnen, die besten Geschäfte.

Der Gastwirt der "Jasinsstube", Karl Egger in Konstanz, spielte mit dem Juden Bolfs Karten. Seine Nichte Rosa Grünninger und ihre Freundin, Fran Rothmund, in der Zasiusstr. 17, sanden sich am Anto des abreisenden Juden Bolfs mit Blumen ein und nahmen von ihm tieserschüttert Abschied. Die Fran Rothmund, die ihr 14 jähriges Töchterchen beim Juden Bolfs als Kindermädchen beschäftigt hatte, brach sogar in Tränen aus.

Der Gärtnereibesiter Kari Illing in Weiba (Thüringen) tanste dem Inden Rosenbaum ein Pserd ab. Später gab er es wieder an den Juden zurück. Illing unterhält mit dem sübischen Bautgeschäft Fröhlich & Schüte in Beida Geschäftsverbindung. Auch der Gärtnereibesiter Gerold unterhält geschäftliche Bestehungen zu dem jüdischen Pserdehändler Rosenbaum.

Anläslich der Hochzeit des Bauern Michel Schmelmer in Biefing (Bezirksamt Viechtach) mit der Bauerstochter Therefe Beiß von Arndorf (Bezirksamt Kötting) erbot sich der Jude Julius Kirschner mit seinem schundigen Anto, mit dem er soust Lumpen, Knochen und Alteisen zusammensährt, als Hochzeitssahrer tätig zu sein. Bei der Hochzeit gebärdete sich dieser Jude wie der Gönner der Familie, tanzle wie der Lump am Steden, bezahlte die Musik und serve sich diebisch, im Kreise von Dentschen Hahn im Korb sein zu dürsen. Nach der Hochzeit suhr er deutsche Franen nach Köhting heim.

### Rom gegen Reich

"Es ist eine unbestreitbare Wahrheit: die Päpste haben jahrhundertelang an der Spise eines Mord- und Blutsustems gestanden, das mehr Menschenleben geschlachtet, mehr kulturelle und joziale Verwössungen angerichtet hat, als irgend ein Krieg, als irgend eine Seuche. Im Namen Gottes und im Namen Ehrstit." — "Unter Gutheißung und Hörderung der Päpste, "der von Gott bestellten, mit Irriumslosigkeit ausgerüsteten Hüter der christlichen Sittlickeit," hat sich innerhalb der katholischen Kirche ein Moralsussen entwickelt, bessen und dicht in geoßen und wichtigen Teilen, in cheidendem Gegensabe zum Ehristeutum und zur natürlich menschlichen Sittlickkeit steht." So schrieb der ehemalige Jesutt Paul Graf von Hoensbroech als das Ergebnis seines geschlichtlichen Werkes über das Papstum.

#### Bücher zur Kirchenfrage:

#### "Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit"

Bon Graf Paul von Hoensbroech. Zwei Teile in einem Band. (I.: Inquisition / Aberglaube / Teuselsspuk / Hexenwahn II.: Die ultramontane Moral) 376 Seiten, nur karton. RM. **2.85** 

#### "14 Jahre Jesuit"

Persönliches und Grundsähliches von Graf Paul von Hoensbroech. Zwei Teile in einem Band. (I.: Borleben / Kandidatur und Noviziat II.: Scholastik / Die lehten Jahre im Orden Von damals bis heute) 378 Seiten, nur kartoniert RM. 2.85

#### "Auszüge aus der Moraltheologie des Heiligen Dr. Alphons Maria von Liguori"

Die Jesuiten im Spiegel ihrer eigenen Sexual-Ethik und beren Gefahr für die Sittlichkeit und den Bestand der Bölker. RM. -.50

#### "Pfaffenspiegel"

historische Denkmale des Fanatismus in ber römisch-katholischen Kirche von Otto von Corvin. Bollständige Original-Ausgabe in Leinen gehunden.

#### Großdeutsche Buchhandlung

Karl Holz / Nürnberg A / Hallplat 5
postscheckenio Nürnberg 22181

Das Rapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener noon bitter

#### Oberschlesiens deutsche Einzelhändler

Deutsche

Kaufmann - Gewerbetreibender - Gastwirt wo kaufst du deine Schokoladen und Süßig- Hindenburg 0/S

#### keiten reel nur bei Schokoladen Gniza

Großhandel aller Markenfabrikate GLEIWITZ, Oberschiesien, Tosterstraße 7 und Nicoleistraße 8 / Telefon 4971

Konzert-Kaffeehaus

GLEIWITZ -

- Altestes Haus am Platse! E. Martschin

Fernsprecher 5028 · Wilhelmstraße Nr. 33

Neue Dorotheenstraße 7

Besuchen Sie bitte Konditorei und Café

Gleiwitz, Wilhelmstraße 32, Telefon 4546

Kauft nur bei Deutscher

NER / Hindenburg O/S

Herrenhüte - Herrenartikel

### Bank der Deutschen Arbeit A.G.

Zentrale: Berlin SW 19, Märkifches Ufer 32, Wallftr. 62 u. 65 Rieberlaffung: Gleiwig, Ring Rathaus

Silialen und Jahlstellen im ganzen Reich

Erledigung aller bankmäßigen Gefcafte, Annahme von Spargeldern

das erste Fachgeschäft

Beuthen - Gleiwitz - Hindenburg

sladi des oberschiesischen Industriegebieles

Größter Güterbalinhol des deutschen Ostens – Flughafen – Endder Schöne Parkanlagen – Im Herren- u. Knabenkleidung Wilhelm- Ecke Niederwallstraße Norden und Westen der Stadt mellenweite Wälder – Zahlreiche Foinkocilation Sehenswürdigkeiten.

Auskunfte: Städt. Verkehrsamt, Fernspr. 344

Bereinszimmer, Jeftfale fur Bochzeiten und Gefolgichofteabende. Bürgerliches Speifeloka

Inh, Daul Goldmann

Gaststätte

haus der Deutschen Arbeit

Jnh. Paul Marcinkowski Gleiwit, Peter-Paul-Plat 12 Telefon 4018

#### "Kleine Markthalle"

Pg. Georg Podolski

Gleiwilz O/S. Niederwallstraffe ! Harmony Tel. 3683

shühenhaus Neue Welt Glelwih 0/5.

Kissling-Spezial-Ausschank Adolf Wiesner, Gleiwilz

Wilhelmftraße 4 Telefon 4720 Gut gepflegte Kulmbacher Biere Oute bürgerliche Küche

#### hotel Deteinshaus Inh. M. Spihmüller

Gleiwiti Cohmeyerstraße 13 Fernrus 4613 Schefzyk

#### Erwin Mohr Gleiwith 0/5. - Wilhelmsplath

Elektromeister

Beleuchtungskörper Installationsgeschäft Gleiwitz, Ring 16, Fernruf 2347

Gummiwarenspezialgeschätt

F. Gedas früh. Frankenstein

Gleiwitz

nuramWilhelmsplatz

Bahnhofpl 5 Gleiwitz O/S, Wilhelmstr. 2 a. Tel. 4026

### GIEIWIG Handels-Herrmann

Kiirschnermelster
GLEIWITZ, Beuthenerstrafte 15
Telefon 4406 Kürschnermelster Pelze, Hüte, Mützen Fischer & Schmidt

#### HEINRICH

hafen des Adolf Hitler Kansis - Spezialhaus für bessere GLEIWITZ

#### Feinkosiladen

Gleiwitz O/S., Withelmstr. 5, Raf 4020

#### Möbel Kramny Ruj 2556 Gleiwitz O/G.

Rompl. Wohnungseinrichtungen Spiegel / Rinderwagen. Annahme von Bedarfsbedungsicheinen.



durm h. Shwari

Gleiwit, Tarnowiter Strafe 5 Beuthen, Gymnafiaiftraße 3

### Orößter Saal am Platze IND. DJ. Daul Molys Fernruf 3644 Ruf 3525.

Elektro-Meister

Radio und Fahttädet

Gleiwit, Pfarrstraße 1, Fernruf 4706 Hindenburg O/S, am Admi

Seiden-, Leinen-, Baumwoll-Waren Gehen Sie in das Sie gut beratende

Reform-Kunert Haus

Fernruf 2912

staatlich geprüfte Dentistin Gleiwitz - Teuchertstr. 31

Der Stürmer liegt in meinem Warte zimmer seit 1932 aus.

#### Wilhelm Scheel Elektromeister

Reneweltstr. 1 / Telefon 4562 Gleiwitz, Kronprinzenstraße 14 Fernruf 2576

Gardinen, Kleiderstoffe Teppiche, Seiden

BROLL Gleiwitz, Wilhelmstr. 10

Sie kaufen immer preiswert und gut im Haus für Modestoffe

Inhabet Wilhelm Gonska Gleiwit 0/5.

Telefon 4731 Wilhelmftraße 1 c

Pg. Georg Ochmann Ha

### RIMPLER

Gleiwity O/S, Turmstr. 9, Ruf 4049 Hüte - Stoffe

Militäreffekten Gleiwitz,Wilhelmftr.20,Ruf3574

Fahrräder-PROKSCHA Deine Anzeige wirbt lür Dichl

### Wie schlägt Ihr Herz?

Unregelmähigt Helver (1.4 Men Sie en Alemnot, Schwindel, Angstgwühl, Westersucht oder Arterienvert alkung? Denn ist est hohe Zeit, elwas degeden zu lun. Toledol-Herzseft, der schon vielen die gewünschle Besserung und Stärkung des Helsens gebracht hat, erhalten Sie für R.M. 2.25 in öllen Apolli. Verlengen Sie solort von Dr. Rentschlarts Co., Laupteim W 93

aufklärende Schriften gratis Inserate im Slürmer haben Erfolg





5 Monatsraten diese moderas, ga-adımadıvelle Arm-anduhr Nr. 5010 od des belieble Demen-Modell Nr. 5040. Jede

Uhr in formschöner Chrom-Ausführung mit modernem Ziffernblet und echlem Lederbend Höchstzulässige Garantie Kein Risiko, de Rück-nehmeb.Nichtgefellen

H.A.RABE CELLE 456



#### Ein hübscher Lockenkopf

verschönt jede Frau Auch Sie wollen stet: nübsch aussehen. Be nuosca aussanen. De-rülz, Sie uns. Kräusel-essenz, Schöne,dauer-hafte Locken in dufül-ger Fülle u. allerliebste Wollenwerden Sie ent-zücken. Dies. erprobte gelobte und stels be-gehrte Fabrikel schont.

DAS

Hamm

(Westf)

rmquellen - Solbec

for Rheuma

Klosterstraße

Reise und Erholung

Ostseebad zwischen Swinemunde und Heringsdorf

Prospekte durch die Werbezentrale Deutschland, Berlin W.9. Potsdamer Plat 1. durch alle Reisebüros und durch die Kurverwaltung Ahlbeck Seebad

Aulienansirich

nur die welterlesten ouch farbigen

Jolosteen

Erzeugnisse

Benschüre Daa Dacha kostenlo

Johs. Lotzin,

Furunkel Hautausschiag

Schuppenflechte

eind winangenehme häßliche Leiden. Ich u.
ele aind geheilt, das beweisen emil. begl.
nkechreiben; oft n. 2 Wochen völligs Heilung ch veralt. Fälle). Dieses ein!. Mittel echreibe ihnen umeenst. Plantagenbesitzer Edwin Müller, Hirschfelde Sa.
— Heilmilielvertrieb nur d. Apoth. —

ror naeuma
Chem. Fabrik
Hamburg-Billbrook N

Oft verboten - ftets freigegeben !

Corvin

Pfaffenspiegel
Ungekürzle Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk.
Die Geißlet Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk.
Gerenprozesse illustriert geb. 6.— Mk.
Alle 3 Werke in Rassette 11.70 Mk.

gegen Monatecaten von nur 2. Mk. Erfüllungsort: Halle S. 2. Mk. Werber überoll gesucht. Linke & Co., Buchhandlung. Abt. 250 Halle (5), Königstrohe 84

WALDREICHSTE

OSTSEEBAD

USEDOM



Familien. KOPTE Ahlbeck. Seebb.. Penfion Grenze Heringsbor

1 Minute v. Strande, Bi. m. u. o. fließ. Waff.

mecklb. Ruche. Nachf. v. RIR. 4.50 at

einschi. Penfion. Garage, Ruf 152.

ADOLF HITLER-

Warum nicht in diesem

Sommer ein neues

Wir mechen Ihnen besilmmt ein gufes Angebot.

E.&P.Stricker Fehrradfabrik

KATALOG

Nr. P7 320 Seiten gralis

Fernberatung - Teilzahlung -

Gelegenheitsliste - Ansichts-

sendung unverbindlich durch:

Der Welt größtes Photohaus

DER

PHOTO-PORST

NURNBERG - O. S. O. 7

Brackwede-Bielefeld 99

Fahrrad?

POLYTECHNIKUM

Hoch- u. Tiefb vu. Maschinenbau, Betriebs

KANTOROWICZ

Apricot-Brandy begeistert alle! Kein

5Uhr Jee ohne ihn!

Asthma ist heilbar

oder wenigstens weitgehend zu bestern, wenn es gesingt, die empfindssteit der Atmungsschleimhaut gegen die assthuaausichleinden Neize und die Krampsvereitschaft des vegetalven Kervenspstems heradzusehen. In diese Richtung wirst und das sich der Kichtung wirst und das sich der Klein und vorselsen, Arenten erprodt und anertannt. — Kein Linderungsmittet von vorübergehender Wirtung, sondern eine Wirsschlieft von Wordbergehender Wirtung, sondern eine Wirsschlieft was kombination zur ursächlichen Betämpsung von Keizbarkelt und Anställigteit der Atmungsschiehnbaut, daher auch von nachhaltigem Erfolg gegen Husten. Berichseinung, Katorrhe, Bronchitts bei Jung u. Atil. Ausschlie Sie beim Einstauf auf den Nomen, Silphosecalin und kausen Sie teine Nachahmungen. Padung mit 80 Aabl. ANN. 2.11 in allen Apolheten, wo nicht, dann Rosen-Apolhete, München. — Verlangen Sie von de Herstellerstirma Cael Bühler, Konstanz, kostenlos und unverdindlich Zusendung der interes, illust. Auskärungsschrift S 315 v. Dr. phil. nat. Strauß

Urogerien

mit dem Mörserzeichen

find Fachgeschäfte

gegen die Plagen

des Fußes



wenn man diese nicht nur betäubt, sowen deren Urschoe, des etsümpt. Dozu eignet sich Melobon, dos die erregten Ierven beruhigt med zugelich trässiget, die Gesäkträmpse löst und die Ausscheibung oon Krantheits- und Ermüdungsstoffen sortet. Wegen seiner Unschödlichteit emplien es Arzte besonders auch empsindition Noturen. Die Welobonssoffoffe innaperpest in einer Oblate, wodurch die eichte Aufsougen durch d. Verdouungstonal und domit die überroschen signet sienen Solate, wodurch die schmerzsbeseitigung erzielt wird. Versuch Aufschaft.

#### Outschein

Un Dr. Rentichler & Co., Laupheim (Burtt.) Schiden Gie mir bitte burch eine Apothete eine tojtenloje Berjuchs-probe Melobon. 43

Ort u. Str.: .



Morquis & Co. K.G



RM-10.50



SCHUH-VERSAND Töhlmann Nürnberg-A57 Eintagsküken



### Drula Bleichwachs ommersprossen

Tälowierung entfernt garantiert K. Cußler, 211, Berlin, Köpenicker Str. 121 a



.digültig, in welcher Stellung d schießt, die WALTHER-KK Schulter und Hand liegen. schon allein deshalb liegen, weil Schaft, Lauf und System sorgsum aufeinander abgestimmt und im Schwerpunkt gers-dezu ideal ausgewogen sind. Dieses Ver-wachsensein mit der Büchse, diese feste wachsensein mit der Büchse, diese teste Cherzeugung, in ihr einen treuesten Kameraden im Schießsport zu haben, macht den Schützen Froh und wicher für nicht alltägliche Leistungen. Erfahrene kenner meinen nicht umsonst: Nur eln-nal WALTHER probleren — und dann nur noch WALTHER schießen!



An die Waffenfabrik WALTHER, Zelia - Mehile, Thür. -kellber - Büchsen inte Drudschriften. S51

### Badisch-Pfälzische Kampfgenossen

#### **Unsere Zemente**

Gegr. 1904

1000 Baumateriailenhändler führen unsere Zemente. Süddeutscher Cement-Verband, G. m. b. H., Heidelberg

Abt. Worms **Apostelbräu** 

### Eichbaum-Werger-Brauereien A.-G.

Abt. Mannheim Eichbaumbier

Essig- und Sentfabriken Likörfabriken

Heldelberg

Transportkastenbeschläge

Fr. Reisig 1863

Johann Waldherr

Apparatebau - Melaliwaren Mannhelm, Alphornsir, 46, Tel. 5 22 38

Waifenscheinfreie

Angemessenen Versicherungs. iduk bietet Ihrer ganzen Kamilie bei niedrigem Beitrag

die Rrankenunterftütungskaffe Deutscher Landwirte, selbständiger Gewerbetrei-

Rein Krankenschein Keine Kranfenkontrolle Freie Arztwahl

bender, sowie Angehöriger sonstiger Berufe A.a.G. Ausfünfte erteilen die Sauptverwaltung: Mannheim, Carolaftraffe 9-13, Fernruf 43755 und die Landesgefcaftsfiellen!

Aussteuer - Ausstattungen Wäsche, Betten, Bielefelder Leinen-Warch liefert seit 1894 anerkannt gut Weidner & Wein, Mannhelm, N 2, 8, und Rathausbogen 71-72 Mannhelm C, 7, 17, Tel. 26551

Bernhard Schuh B. H. Ludwigshafen a. Rh. Spezialhaus für gute Textilwaren

Nichtraucher

Postel, Nürnberg W 4 Schreyerstraße 21

Raucher

Nichtraucher

28 Selt.-Heft kostenios LABORA-Berlin SW 29 07

Mannheim C. 7, 17, Tel. 26551 Elsen - Elsenwaren - Metalle - Baugeräte -Baubesthläge - Fabrikbedarf - Kanal Arlikel Uhren aller Art

Behn & Greiner, Stahlbau Tuchs & Co. Großbandlung fanitärer Apparale

Sanitäre Einrichtungen

Aug. Schafz & Söhne

Bewachungs-Institut

Süddeutsche Bewachungs-Ges. Ludwigshafen a. Rh.

Spedition

Schenker & Co., G.m.b.H. Zweigniederlaffung Mannheim

kostenfrei llustrierter Berater fü

Johannes Lotin Chemische Fabrik Jamburg-Billbrook

Orahigeslecht
50 111 aus jeneiverz. Drahi
75 min weil,
linbocksosten
RM. 4.80,

Drahtzäune

in allen Ab-messungen Preinlitte gratir Axnoid Hönerbach Drahfgeslecht-Fabrik Mannhelm 29

#### OSKAR BOSCH®

kao und Schokoladenwerk Back- und skerwarenfabrik **MANNHEIM, S. 6. 31** 

Kakaohalbfabrikate Schokinag

Aktiengesellschaft MANNHEIM Fernruf 28902 Seilerstr. 22

Brauerei

Brauerei

Bürger-Bräu

Ersiki. dauerhafter

HANDWAGEN

Eiche, Esche und Buche,
100 cm lg., 52 fr., Tragkr.,
100 cm lg., 52 fr., Trag

Musik-instrument

Fleisch - Speiser

monikatorik

Mediatorik

Media

Edel-5 30 oder Wurst 5480 in 1750 g) ab nier fa 550n., jed eine Beilkai, nur keineKochw.,keinel)osen. K.Selbold,Nortort/Holst-18

Hamorrnoldel

Schneider Wiesbaden

#### Kleinanzeigen aus dem Reich

Ruezicheift

Nicht-RaucherTABAKEX

1 bis 3 durchUtrafauna-Gold Geringe Kosten. Pro-spekt frei. E. Conert, Hamburg 21 N.

einschränken Armbanduhren ab 3.50 GRAU oder abgewöhnen
Prels RM. 2.- Aulklär.schrillkosienios.Benkthierlolg Geld zurück.
L. D. Fezer, Stilligari R 6
Bismarcksir. 64

Michaumstraße 12

Garantieschein. Rücknahme b, Nichtgefallen
Dren aller Arf. Reichschrijk Katalog Fkostenis.
Joue Boare od, Geld zudick. Nab.fr. et. Ch. Schwerz
Darmliedt F72 Erdw. 91a

Zuverlässige Taschenühren ab 1.90

Rauchnicht OE/hauc

Proben Preisl.grat Lindwarmstr. 129 Sind Magen, Darm

und Leber in Ordnung?

Es gibt ein billiges, ein-faches und natürliches Mittel (kein Tee, keine Medizin), das schon viele Menschen bald wieder schaffensfroh machte. Viele Aner-kennungen. Verlangen Sie kosteni. Auskunft v Labnaratorium torth Laboratorium torm. Lorm 15, Württ.



FLUR-

GARDEROBEN echt Eiche od. Schleilmonallich RM 5.— oder gegen Kasse. Herrliche Modelle von Herriche Modelle von RM 25.- bis RM 95.-franko. Verlangen Sie gleich farbig illustr. Katalog gratis.



19.50 22.50 Echt bayr., zwiegenäht

ab RM. 25.—. bequen Telizahi.Alle Einzelfell



fürs ganze Lebent



Schon fürdlese 20 schwierloge Dachrepageringe Anzahlg. 20 ratur zu jeder Jahresu.24 Monats: Mk
nten zu 19 Mk
nten zu 19 Mk
Nt. 8.85





Billige Ferkel!
Ferkel 50 Pfg. pro
Pfund. Läufersatweine
50 Pfg. pro Pfund.
tegehühner das Stück

on RM.3.50 bis RM. 5.ebend Gewicht ab hier jegenNachn. **J. Fackt** 

Etwa 30000 Mk. Umsthaldung ges. Nachdem gegen frä heren Bankwucher ate rechtlos 50 ei 10 Mietern sicher,

Kansthonig - Palver

Vertretungen

4250 wôchentlich Angebot grafis: DROGAHI

Wirbieten

tüchtigem Vertreter, der sich aktiv mit ein-setzt für den Absatz uenartiger chemischer Spezialartikel

hohe Provision Abnchmer: Behörden, Fabriken, Handels-firmen. Unterstützg, durch moderne Pro-

mit Angabe der bis

ani. Posifach 822 Dorimund



Gitarren von RM.8,75 an. Geigen von RM.4 25 an Klarinetten von RM. 6,85 an. Trompeten von RM. 28,75 an Jährl.ca. 100000 neue Kunden. Über 30000 Dankschreiben

Kaufe preiswert von unserer Fabrik bezw.vom größten Versandhaus der Branche Meinel & Hero Klingenthal Nº328 ersand an

Stürmer-Nummern erhalten Sie gratis zugestellt, wenn Sie uns rechtzeitig nachstehenden Bestellschein einsenben.

Hans W. Miiller Ohligs 151

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt

Der Stürmer Bezugspreis monatlid 90 Pfennig einichtieblich Rafthaftangalb

Wohnort: \_\_\_\_ Strafe: \_\_

### Der Todfeind der Menschheit ist der Jude!

Sein wahres Gesicht zeigt uns das Aufklärungsbilderbuch des Stürmer-Derlages. Jeder follte es besiten!



44 Seiten, 6 forbig iliuftriert

Beftellzettel

Mus dem Stürmer-Berlag, Nürnberg, Pfannenschmiedegaffe 19/II, Boftfach 392, erbitte von dem Bilderbuch

"Zrau keinem Fuchs auf grüner Heid . . ."

Stud gebunben . . . . . . . . . . RM. 1.60 Stud Halbleinen . . . . . . . . . RM. 2.—

anbei in Briefmarten.

juguglich 40 Pfennig für Porto und Berpadung. Betrag

Erhälflich in jeder Buchhandlung

Schriftleitung: Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Schriftleitung: Karl Holz in Nürnberg. — Berautwortlich sür den Gesantschriftleitung: Karl Holz in Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berlagsseitung und verantwortlich sür den Anzeigenteil: Max Fint, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsg. 19. — Drud: Fr. Wonninger (Inh. S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 486 000 II. Bj. — Bur Zeit ist Preististe Nr. 6 gültig. Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

# Der Gilles Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer 32

Erichent möchentl Einzel-Ar 20 Big. Bezugepreis monatlich 84 Big. suzüglich Postbeiteilgeld Bestellungen bei dem Briesträger oder der guftänd Bostanstatt Nachbestellungen a d Verlag Schluß der Angeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen Breis für Gelchäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil - .75 RM

Nürnberg, im August 1937

Berlag. Det Stürmet, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung. Mai Kink, Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Hernberger 21 8 30. Vosischento Amt Nürnberg Nr 105 Schriftleitung Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Kernbrecher 21 8 72 Schriftleitungschlub. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließfach 393.

15. jahr **1937** 

# Der Mädchenhandler

## Der Jude Fischmann heiratet Nichtjüdinnen und verkauft sie nach Palästina

Der Jude sieht nur die Jüdin als Fran an. Die Nichtjüdin ift für ihn Tier in Menfchengestalt. Wenn der Jude sich der Jüdin nähert, dann hat er die Absicht, mit ihr die Ehe einzugehen. Dann will er mit ihr eine Familie gründen. Er will mit ihr jüdifche Rinder zeugen. Bang anders ift fein Berhalten der Richtindin gegenüber. Gie ist für ibm nicht die Frau oder das Mädchen, denen gegenüber er Berehrung und Achtung empfindet. Sie ist für ihn die "Goja". Sie ist für ihn ein Geschöpf, das nur menschenähnliches Aussehen hat. Und das nur dazu da ist, seiner Lust zu dienen und von ihm verdorben Bu werden. Der Inde Konrad Alberti=Sittenfeld hat in der Zeitung "Gesellschaft", Ausgabe Rummer 12 vom Jahre 1899, hierüber ein treffendes Selbstbetenutnis niedergelegt. Er schrieb:

"Der geschlechtliche Verkehr und das Verhalten reicher Audenjungen gegenüber armen nichtsüdischen Mädchen, Näherinnen usw. erreicht eine unglaubliche Stufe zunischer Rohheit. Mie habe ich christliche junge Leute soweit herabsinten sehen. Diese bewahren dem Weibe gegenüber meist doch noch einen letzten Rest von Scham und Achtung. Unseren jüdischen Börsenjoppern uswaber geht derartiges bis auf das Fünken ab."

Wer diese Dinge weiß, der versteht auch, warum das gemeinste und verworfenste aller Geschäfte, der Mädzchenhandel, restlos in jüdischen Händen ist. Die "unsglaubliche Stufe zhnischer Roheit", mit der der Jude der Nichtjüdin gegenübersteht, treibt ihn dazu, diese Nichtjüdin wie ein Tier einzusangen. Sie treibt ihn, sein Opfer wie eine Ware zu verkaufen und aus dem

#### Aus dem Inhalt

Von der jüdischen Arbeit in Palästina Reise durch Oberschlesien Berliner Bries Firma Wasservogel Der sehr ergebene Kikath Die Betrogene Juden haben keinen Zutritt



Es ist doch herrlich, daß man heute in Deutschland wieder unter sich sein kann

Die Juden sind unser Unglück!

Preisgeben ihres Körhers für sich ein Geschäft zu machen. Im jüdischen Geheimgesethuch, im Talmud wird dem Juden gesagt:

"Die Nichtiüdin ift wie Vieh einzuschätzen." (Roschen hamischpat 405)

11117

#### .Alle Nichtjüdinnen find Huren." (Eben haezar 6,8)

Aus dieser Anschauung herans hat der Jude den Mäddenhandel vor Jahrtansenden zuerst begonnen und heute noch ist dieses internationale Verbrechergewerbe restlos in seinen Händen. Diejenigen, die in den europäischen Ländern Mädchen und Franen an sich loden und sie dann verschleppen, sind Juden. Diejenigen, die den Transport dieser Mädchen und Franen über das Meer nach Nordafrika, nach Sud- und Mittelamerika, nady Nempork usw. durchführen, sind Suden. Diejenigen, die nichtjüdische Mädchen in öffentlichen Häusern gesangen halten und aus der fortwährenden Schändung der unglücklichen Opfer Riefengewinne herausholen, sind Inden. Die Inden selbst bekennen, daß es der Inde ift, der den Mädchenhandel gewerbsmäßig betreibt. Die Jüdin Berta Pappenheim schrieb in der illustrierten Monatsschrift "Dft und West" vom Angust 1913 solgendes Selbstbekenntnis nieder:

### "Es ist wahr, daß bei uns Auden nichtsüdische Mädchen die Ware des Weltmarktes bilden und daß eine ungeheuer große Zahl der Sändler und Sändlerinnen, der Zwischenhändler und der Ugenten. Auden und Küdinnen sind".

Das ist das Kennzeichnende am Mädchenhandel in aller Welt: Die Sändler sind Juden. Die Opfer sind Nichtjüdinnen. Das Gleiche war auch der Kall, als vor kurzem die polnische Polizei einen Mädchen= händler in Warschau festnahm. Er heißt Fischmann und ist ein Inde aus Palästina. Palästina wurde in den letten Jahren von Inden überschwemmt. Richtsüdinnen sind nicht nach Balästina ausgewandert. Es ist deshalb verständlich, daß der Inde in Palästina, der denselben Trieb zur Raffeschändung in seinem Blute hat, wie alle seine anderen Rassegenossen, den Mädchenhandet ganz besonders in Anspruch nimmt. Der Inde Fisch= mann hatte die Alufgabe, die Inden in Balästina mit Nichtjüdinnen zu beliesern. Er begab sich nach Polen und warb dort in kleinen Städten und Dörfern um die Hand schöner und junger Nichtjüdinnen. Es gelang ihm immer wieder ein neues Opfer in seine Hände zu bringen. Er versprach ihnen die Che. Und er arbeitete, um die Nichtsahnenden aus dem Lande zu bringen, mit dem Rabbiner Schwajtenson aus Pustelnik zusammen. Dieser führte die sogenannte "Cheschtießung" zwischen dem Juden Fischmann und seinen Opfern durch. Er ließ sich dafür schwer bezahlen. Er konnte die Chen ohne weiteres schließen, denn nach dem jüdischen Gesethuch, dem Talmud, haben Ghen zwischen Inden und Nichtjuden ohnehin keine Güttigkeit. Im Talmud steht geschrieben:

#### "Die She zwischen Nichtiuden oder die She zwischen einem Juden und einer Nichtsüdin hat keine Gültigkeit. Sie ist nur als Hurerei zu betrachten." (Gben haczar 26,1.)

Die nichtstüdischen Opfer waren des Glaubens, sichmann sei num ihr Gatte und sie verließen an seiner Seite ihr polnisches Baterland. Zugleich benützte der Jude Fischmann die Ansreise seiner augeblichen "Chefrauen" zur Durchführung von De viseuschieben "Chegen. Die Frauen führten stets große Devisenbeträge mit sich. Sie wurden von Fischmann nach Palästina gebracht. Das Geld wurde ihnen abgenommen und ihr Schicksal wurde in irgend einem öfsentlichen Hause besiegelt.

Der polnischen Polizei siesen die wiederholten Reissen des Juden Fischmann nach Polen auf. Sie beobachtete ihn. Sie stellte fest, daß er immer wieder eine andere "Chefrau" über die Grenze nach Palästina brachte. Nun wurde er verhaftet. Er sieht in Warschausseiner Aburteilung entgegen. Würde das Urteil gerecht sein, so müßte der Jude Fischmann auf gehängt werden. Und am Galgen müßte eine Tasel angenagelt werden mit einem aussührlichen Bericht seiner des gangenen Verbrechen. Und alle die Talmudgesetze, nach denen er sich gerichtet hat, müßten ebenfalls in diesem Bericht stehen. Dann hätten die Untaten des Juden Fischmann wenigstens das eine Gute, daß durch sie das polnische Vollagen Erwachen gebracht würde.

### Von der südsschen Arbeit in Palästina

Die ägnytische Zeitung "El Ahram", meldet unterm 4. März 1937:

"Gestern um Mitternacht klopften in der Nähe der jüdischen Siedlung Wulbas zwei unbekannte Männer an der Tür eines arabifchen Sauses. Als die beiden Inswohner öffneten, stürzten sich die beiden Unbekannten auf sie und kenerten ihre Pistolen aus sie ab. Einer der Araber, Samdanabn: Amir, ftarb innerhalb einer Stunde an den erhaltenen Schüssen. Die Polizei erschien auf dem Plate, konnte aber keinerlei Spuren von den Bersbrechern sinden."

unterm 7. März 1937:

"Sente um vier Uhr überfielen in Jernsalem Inden einen Araber namens Mohamed Suffein, der Baster einer zuhlreichen Familie ist. Er und sein erst zwölfsjähriger Sohn, waren mit dem Transport von Steinen in die Stadt beschäftigt. Der Later blieb unter den Schüfsen der Attentäter schwer verletzt liegen, während der Sohn nur leicht verletzt wurde. Beide wurden in's Krankenhaus geschafft."

unterm 18. März 1937:

"Um 21 Uhr fuhr ein Anto durch das Tor Chalit, in dem sich eine Auzahl arabischer Läden besindet. Als es in der Straße Mu'min Allah in der Nähe des alten Ratshauses vor einem arabischen Café angelangt war, flog eine Bombe aus dem Auto in das Junere des Café. Gleichzeitig wurden Pistolenschüffe abgeseuert. Nach dem Ginstellen des Teners entschwand das Auto mit Windess

eile, doch kounten Angenzengen feststellen. daß die Jusassen Kapuzen trugen. (Anm.: Araber tragen bekanntlich keine Rapuzen, sondern einen Fez oder Turban!)

Durch die Bombe und die Schüffe wurden mehrere Araber bedenklich verleht. Die Unruhe, die fich der Ginswohner bemächtigt hat, dauert noch an."

"Benige Minuten uach diesem Ereignis, bei dem drei Arnber schwer verleht wurden, wurde in einem anderen Stadtteil ehenfalls aus einem Anto, das vor einem arabischen Cafe in der Straße uach Jaffa anhielt, eine Bombe in das Lofal geworfen. Fünf Araber wurden verletzt, drei davon lebensgefährlich. Daraushin rückte das Milistär und Polizei aus und ließ bis in den Morgen hinein durch die ganze Stadt Patronillen gehen."

Die vorstehenden Meldungen der Arabetzeitungen bestätigen nur zu dentlich die judengegnerische Behauptung, daß der Jude nie müde wird, die "Gojim" zu gnälen und zu morden! F. B.

#### Juden in Holland Behn Auden im Barlament

Bei den holländischen Wahlen zur ersten Kommer sind 3 Juden als Senatoren gewählt worden. Insgesamt gibt es jett in Holland in beiden Kammern 10 (!) jüdische Parlamentarier. Wahrhaftig, in Holland geht es auswärts. —

### Lohnraub einer Judenfirma

#### Wie eine nichtjüdische Arbeiterin betrogen wurde

Wer die jüdischen Geheimgesetze kennt, der wundert sich nicht über eine aus Wien bekannt werdende jüdische Unverschämtheit, die sich bei der Andensirma Sirsch Reichs wald u. Co. ereignete. Bom Angust 1921 bis Nowvember 1932 besand sich dort die nichtsüdische Manipulantin A.R. in Stellung.

Weit es im Talmud heißt:

"Sas Zurüchalten des Lohnes ist dem Inden einem "Goi" gegenüber erlaubt." (sanhedrin.)

deshalb tral der jüdische Herr Chef im dritten Jahre ihrer Dienstzeit an die "Goja" heran und machte ihr einen echt talmudischen Borichtag: Sie möge von ihren Bezügen monatlich 100 Schilling bei der Tirma tiegen tassen. Da sei das Getd sicherer, ats bei einer Bauf und sie könne ganz beruhigt sein, daß sie dann in ihrem Alter ein sorgensreies Leben haben würde.

Berührt, wegen einer folch fürsorglichen Sochherzigkeit, ging die ahnungstofe Arbeiterin auf den Indenschmus ein, zumal ihr die Bestie noch einen hohen Zinssatz in Aussicht ftellte. Schließlich hatte die Bedauernswerte eine Ginlage in Sohe von 7600 Schilling, beren Sohe durch gerichtliches Urteil anerkannt wurde. Run erft begann bas thpifch Indische an der Geschichte. Trop des Gerichtsurteiles fann die 65 jährige "Goja", die durch die judiiche Schurferei ihrer Ersparnisse beraubt ift, und ein targes Leben führen muß, nicht einen Heller erhalten! Alle gegen den ehemaligen jüdischen Brotheren gerichteten Exekutionen blieben bisher ersolglos. Warmm? Weil der feine Herr Jude Reichwold mit seinem eleganten Buit-Wagen von einem Badeort zum anderen reift, fodaß ihm der Gerichtsbeschluß niemals zugestellt werden fann!

Einmal schon glandte ihn die Betrogene in Ischl gesakt zu haben, als der "menschenfreundliche" Kavalier, der überall in den sendalsten Hotels Wohnung ninmt, zum Erstannen des Gerichts den Offenbarung seid ablegte! Er besitze nichts, so erzählte er und würde nur von seiner vermögenden Schwiegertochter erhalten!

Diese "eble" Jüdin machte der hilsesuchenden, be trogenen ehemaligen Stlavin ihres Herrn Schwiegerspapas den unverschämten Borschlag, sie möge ihr die gesamte auf 7600 Schilling lautende Forderung um 1000 Schilling verkausen! Richt genug mit dieser

"chnzpe" sollte sich die Geprellte auch noch mit monallichen Raten von 50 Schilling begnügen!

Die typisch jüdische, schmukige Sandlungsweise der frechen Judenschickse spricht für sich selbst! Ein soziales Witgefühl, das in diesem Falte eine Chrenpflicht wäre, tennt die briltantengespielte Judenklaste einer "Goja" gegenüber nicht. Es wäre zu viel von ihr verlangt, wollte sie wegen dieser gegen die Talundvorschriften verstoßen. In diesen heißt es n. a. in "sanhedrin":

"Wer einem Richtjuden etwas (Westohlenes oder Geranbtes) zurückgibt, dem wird Gott niemals verzeihen."

Die Tat des Inden Meichmald und seiner ebenbürtigen Schwiegertochter lehrt wiederum, daß die indische Rasse tein "hei iges", sondern ein Tenfelsvolk ist. F.B.

#### Auden gegen Mussolini

In der amerikanischen Tageszeitung "The New York Times" vom 29. Mai 1937 erscheint im Anzeigenteil solgende Ankündigung:

#### CONGR. RODEPH SHOLOM

7 W, 83d St., nr. Central Park West.
Today, Sat. Morn., May 29th, at 10:15,
RABBI NEWMAN:
"MUSSOLANI'S ATTACK ON THE JEWS:
A REPLY."
The Public Is Invited.

Die Uebersetzung tautet:

"In einem jüdischen Tempel in New York hält der Rabbiner Neumann am 29. Mai 10 Uhr 15 eine Predigt: "Mussolinis Angriffe auf die Juden". Sine Antwort darans. Das Publikum ist eingeladen."



Stürmer-Archir

Massenandrang am Stürmerkasten der NSDAP., Ortsgruppe Düsseldorf-Rath

Der ewige Jude Ahasverus ist nichts anderes als die Personisitation des ganzen jüdischen Volkes.

(Schopenhauer: "Parerga")

### Reise durch Oberschlessen

### An der äußersten Grenze des deutschen Südostens / Beuthen, die bedeutendste Grubenstadt Schlesiens / And wieder die Judenfrage!

(Fortsetung)

Unfer Sonderberichterstatter schilderte in den letten Stürmerausgaben seine Sindrücke, die er anlästlich einer Meise durch Oberschlesien in Neisse, Renstadt, Natibor und Hindenburg D.S. empfangen hat. Sein Weg führte ihn weiter nach Benthen D.S.

Auch die Stadt Benthen D.S. blieft auf eine tausendstährige Vergangenheit zurück. Schon in frühester Zeit blühte dort der Bergban. Zahlreiche Kohlen= und Erzsgruben liegen in nächster Nähe der Stadt. Das größte und modernste Erzbergwerk Europas ist die Deutsch=Uleisscharley-Grube bei Venthen. Durch die neue Grenzziehung ist Venthen ummehr Grenzstadt geworden. Die polnische Grenze umschließt die Stadt von 3 Seiten. Die Grenzen der Venthener Sche sind eine Schenswürdigkeit.

#### Helden des Alltags

Benthen ist die bedentendste Grubensladt des deutschen Ostens. Jeder, der diese Stadt zum ersten Male betritt, ist überwältigt von der gigantischen Symphonie der Arbeit, die ihm hier entgegenklingt. Dutende qualmender Fabritschlöte und surrender Fördertürme ragen in die Luft. Man



Beuthen hat den gefallenen Selbstschutkampfern ein schönes Denkmal gesett

"riecht" birekt die Kohle, die hier in ungeheneren Mengen aus der Erde gegraben wird. Und wenn dann bei Schichtwechsel die Berglente die Werke verlassen, dann sieht man in müde und abgespannte Gesichter. Es ist ein hartes Brot, das sich diese Berglente verdienen müssen. Täglich müssen sie hinabsteigen, oft Hunderte von Metern unter Tag, ungeachtet der Gesahren für Gesundheit und Leben! Und dennoch zählen gerade diese einsachen Menschen zu den besten unseres Volkes. Als wir den Kreisleiter von Benthen, Pg. Mut, fragten, wie die Einstellung der Gesamtbevölkerung zum Nationalsozialismus im Kreise Bensthen sei, erklärte er: "Die Stimmung ist unsgezeichnet. Die Leute sind gut. Ganz hervorragend aber sind unsere Arbeiter. Sie gehören restlos der Bewegung, restlos dem

Also wieder einmal ist es der deutsche Arbeiter, der dem ganzen Bolte ein lenchtendes Beispiel gibt. Auch seine Wänsche tonnten in den wenteen Jahren, seit der Nationalsozialismus an der Macht ist, noch nicht restlos erfüllt werden. Und dennoch murrt er nicht! Deusnoch steht er mit vorbildlicher Trene zum Neuen Deutschland, zum Nationalsozialismus. Er weiß es, daß vorlänsig noch Opfer gebracht werden mässen, dis die Zeit gekommen ist, in der Deutschland aller Nöte und Sorgen enthoben ist. Dann aber wird sich der Führer gerade jener wackeren Männer erinnern. Er wird ihnen danken dasür, daß sie rinst in den Zeiten des Ansbaues in unwerdrüchticher Trene zu ihm gehalten hatten. Und zu diesen Männern gehören die Berglente Oberschlessiens.

#### Geschichte der Juden in Beuthen

Die Stadt Benthen D.S. erhielt schon im Jahre 1254 bas Deutsche Stadtrecht. Aus alten Akten geht hervor,

**Sebt** den Stürmer von Hand zu Hand!

daß die Inden ichon im Mittelalter in Benthen eine nibte Rotte fpietten und das Bolf durch Mirchenraubereien und Betrügereien in Anfregung und Sorge versetzten. Im Jahre 1656 gelang es den Inden, einen ihrer Raffegenoffen zum Hofinden des damatigen Standesherrn, des Grafen Elins von Seudel von Donnersmard zu machen. Im 18. Jahrhundert nahm die Zahl der jüdischen Unfiedelungen unter dem Schutz des Grafen Rurl Josef Erdmann von Sendel von Donnersmard noch mehr zu. Die Bürger der Stadt emporten fich über die judenfreundsidje Haltung des Grafen und sandten 1722 eine Beschwerdeschrift an den Kaiser. Im Jahre 1808 wurde bereits ein Jude Stadtverordneter. 13 Jahre fpater fagen schon 4 Juden im Benthener Stadtparlament. 1876 wurde der Jude Dr. Mannheimer fogar Stadtverordnetenvorsitzender. In der Abteilung I der Stadtverordneten faßen damals 3 Richtjuden und 6 Juden! In der Abteilung II 2 Richtinden und 8 Juden! Bon 33 bamats in Benthen bestehenden Vereinen waren 14 judisch ober mit jüdischen Borftandsmitgliedern besett. Roch schlimmer wurde es in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Juden waren die Berren der Stabt.

Ihn die Jahrhundertwende wehrten sich anstrechte deutsiche Kanflente und Bürger Beuthens gegen die Bevormundung durch jüdische Kreise. Die Macht der Inden ging vorübergehend etwas zurück. Dennoch waren im Jahre 1910 unter 51 Stadtverordneten immer noch 12 Juden. Sehr groß war der jüdische Einfinß auf die Stadtssprücken groß war der jüdische Einfinß auf die Stadtssprücken Grünwald und Lommnit, im Jahre 1927 der Jude Goldstein, im Jahre 1929 der Jude Grünwald, die im Vorstand der Städtischen Sparkasse saßen.

#### Audische Revolutionäre

Besonders unheitvoll war das Wirken der Juden in Benthen während des Krieges. Biele Benthener Männer

und Franen erinnern sich an die üblen Machenschaften bes Juden Arthur Beder, der s. It. als Lebensmittelkommissiar tätig war und seinem Haß gegen die Nichtjuden daburch Ansdruck gab, daß er der Fran eines angesehenen Benthener Geschäftsmannes einen Schlag ins Gesicht verssetzte.

Der Zusammenbruch des Jahres 1918 spülte mit dem Untermenschentum auch die Inden an die Oberstäche. In dem heutigen Stroch's-Sotel residierte der Arbeiter- und Soldateurat. Die Büros wimmelten von Juden. Berüchtigt war der Kartofselsude Böhm, der außer seinem Namen nichts lesen und schreiben konnte und eine gefürchtete Revolutionsgröße war. Bielen wird auch uoch der damals 17jährige Revolutionsrotzlössel Immerwahr in Erinnerung sein. Auf dem Ringe unterhiett die Jüdin Inchen Interschlups, in dem jede Racht 30 bis 40 Juden Justucht sanden. Selbstverständlich war in der Selbstschutzstanden werteilester Bistrift, der mit seinen Männern unter Sinsat des Lebens Benihen gegen fremde Freischärter verteidigte, nicht ein einziger Inde zu sehen.

Nach dem Albzug der Franzosen gründeten die Juden weitere Vereine, die ausschließlich von ihnen beherrscht wurden. Es seien genannt: der Verkehrsverein mit dem Juden Meichmann, der Jugendbund mit dem Juden Weiß-wann, der Mieterschnkverein mit den Juden Vadrian und Toschsowiß u. a. m. Außerdem gründeten sie eine vollstommen unter jüdischem Einsluß stehende Zeitung, die "Oberschleisiche Landeszeitung".

#### Auden im Rampf gegen das Sakenkreuz

Ein echter Talundjude war auch der aus Aussische Polen eingewanderte Mojche Malachom, genannt Ernst Vehrend. Er hielt sich nur blonde Sefretärinnen und war, immer eine dicke Zigarre im Munde, eine Spstemzierde im Stadtbild Benthens. Dank seiner Gerissenheit brachte er es zum Ganführer des Gewerkschaftsbundes der Angestellten, gründete eine Ortsgruppe der Demokratischen Parlei und vertrat zusammen mit Dr. Bloch und Goldstein im Stadtparlament die jüdischen Belange. Nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus versschwand er. Hente watscheit er wieder durch Benthen und belätigt sich als Vorsihender des Jüdischen Zentralwohlsfahrtsamtes.

Anch in der SPD, war das Indentum vertreten. Der bekannteste war der jüdische Zahnarzt Kamm. Troß des erbitterten Widerstandes der Böltischen brachten es die Inden sertig, daß einer ihrer Rassegenossen als Magistratsbanmeister angestellt wurde. Der Kampf gegen den Nationalsozialismus worde auch in Benthen sast schließlich von Inden sinanziert.



Symphonie der Arbeit

Ein mächtiger forderturm der foljenjollern Grube bei Beuthen



Auf dem Beuthener Markte

fier hochen judische Gauner in gangen Massen umber und warten auf ihre Opfer

### Bankjuden

Groß war auch der Cinfluß, den die Benthener Inden auf das Bantwefen befagen. Bei der Dresdner Bant waren früher die indischen Direktoren Baldmann, Berger, Lux und Frei tätig. Jud Frei ist sogar heute noch da! Bei der Darmstädter Bank wirkten die jüdischen Direktoren Jalomsti, Ausbach, Sändler und der jüdische Prokurisk Wolfsohn. Die Commerz- und Privatbank hatte ben Juden Badjsmann zum Direktor. Direktor der Distonto-Gesellschaft war ber Jude Lux. Als die Distonto-Gesellschaft mit der Dedi-Bank zusammenging, erhielt der Jude Lux eine Abfindung in Höhe von 30 000 Mark. Später wurde er durch den judifchen Branereidirektor Bandler aus hindenburg als Direktor der Filiale der Brovinzial-Bank in Sindenburg angestellt. Als hier burch feine Machenschaften große Berlufte entstanden, wurde

Allbekannt in Beuthen und Umgebung sind auch die Juden Schweiher und Freund, die ein Bankhaus gründeten. Ind Freund ist inzwischen nach Palästina ausge-wandert. Ein übler Schwindler war der Jude Egon Zer= nit, der als Devisenschieber in Rattowit große Summen ergaunerte und dann nach Beuthen gekommen war. Er bekam die Zulassung als Bankier und die Devisenhandelsgenehmigung. Die in Oberschlesien sattsam bekannte Oberschlesische Solzindustrie A.-G. besorgte dem Juden Bernit die Preußische Lotterie-Kollekte. Diese Kollekte war eben frei geworden, nachdem der vorhergehende Inhaber, der Jude Dombrowffi, nach einer riefigen Unterschlagung ins Ansland geflüchtet war. Zernit war ein würdiger Nachsolger des Dombrowsti. Rach großen Unterschlagungen fette er seinem Leben durch Selbstmord ein Ende. Nunmehr trat an seine Stelle der Jude Arian. Die Borgeschichte zu dieser Postenschieberei spielte sich damals im Borgimmer des judischen Polizeiprafidenten Beiß in Berlin ab, wo der Sohn des Arian als Preußischer Regierungsassessor wirkte.

#### Küdische Abechselftuben

Nach der nenen Grenzziehung sahen die Juden ihre Hauptaufgabe barin, in Beuthen zum Umtausch der Baluta Bochfelstuben zu errichten. Hier beteiligten sich befonders die Oftjuden Caul Warmann, Geliger, Kornreich, Saper, Siegmann und Friedlich. Als bei Saper eine polizeitiche Haussinchung stattsaud, kletterte er durch ein Mosettfenster hinaus und stüchtete nach Bolen. Seine beutsche Freundin folgte ihm nach. Friedlich ging nach Solland. Er wird hente noch gefucht!

#### Die Oberschlesische Holzindustrie A.-G.

Auch fie ist weit über Benthen hinaus berüchtigt. Sie wurde geführt von den Juden Goldstein, Gilis und Perls. Nach großen Schiebergeschäften wurden sie schließ= lich zahlungsunfähig. Gie schloffen einen Liquidationsvergleich, welcher bamit endete, daß teiner der Blanbiger auch nur einen Pfennig bekam. Dafür forgten schon der damalige Konkursrichter, der judische Umtsgerichtsrat Dr. Seidler und der von Seidler und seinen judischen Sintermannern bestellte Bertranensmann, der jüdische Generaldirektor a. D. Secht aus Breslan.

### ietrua ohne Sinde!

Es ist unmöglich, die vielen Betrügereien der Benthener Juden erschöpsend darzustellen. Es seien daher nur Bei= spiele ausgeführt. Ein alter Trick der Benthener Juden war es gewesen, das Publikum durch Auskäuse irre gn suhren, Lieferanten zu täuschen und dann Knall und Fall die Zahlungen einzustellen. Aber schon kurze Zeit später eröffneten fie an einer anderen Stelle ber Stadt unter dem Namen ihrer Fran oder ihrer Kinder wieder ein neues Geschäft. Dem Juden Beißenberg 3. B. ge= lang es, innerhalb eines Jahres 3 Ausverkänse und Plei= ten fertig zu bringen!! Dies war nur möglich, weil f. Bt. die Prüsungskommission vorwiegend ans Inden bestand. Und eine Krähe hackt ja bekanntlich der anderen kein Ange

aus. Zwei in Beuthen wohnende jüdische Konkursverwalter sind durch ihre Gannereien ebenfalls bekannt geworden. Der Konkursverwalter Wiener kam wegen Betruges ins Gefängnis. Der Konkursverwalter Guttmann flüchtete nach Palästina.

Anch als Steuerhinterzicher leisteten die Justen in Benthen ganze Arbeit. Die Juhaber der Firma Schüftan, Morih und Nobert Heimann, hatten bereits 450 000 Mark nach der Schweiz verschoben. Ebenso hatte der Juhaber der Firma L. Prager, der Jude Löwen, große Teile seines Bermögens ins Austand gebracht. Später bekamen es die Juden aber mit der Angst zu tun. Sie fanden sich bereit, unter Nachzahlung der Steuern das

Frauen und Mädchen die Juden sind Euer Derderben!

Rapital wieder herbeizubringen. Auch der Berficherungsbetrug wurde von ben Beuthener Inden fleifig ansgenbt. Der Jude Egon Polad steckte nach Geschäftsschluß seinen Laden in Brand mit der Absicht, die hohe Berficherungssimme einzuheimsen. Er wurde jedoch gefaßt und 11/2 Jahre eingesperrt.

#### Der Notar Riesenfeld

Ein niederträchtiger Betrüger ist der jüdische Rechtsanwalt und Notar Dr. Riesenseld. Er ift erft in den vergangenen Wochen nach einer Unterschlagung von hinterlegten Mündelgeldern in Sohe von ungefähr 50 000 Mark von Beuthen geflüchtet und ins Ausland gegangen. Riesenseld war in Beuthen schon seit langer Zeit als Berteidiger von Kommunisten und Margisten hervorgetreten. Um sich unkenntlich zu machen, trägt Riesenfeld bente eine

#### Der Aude in der Beuthener Geschäftswelt

Wie groß der Ginsing der Juden auf die Geschäftswelt ift, geht schon allein darans hervor, daß es hente in Beuthen noch 485 judische Firmen und freie Beruse gibt. Es existieren in Beuthen allein 16 judische Gaststätten. Schon seit dem Jahre 1652 liegt die Konzession für Destillen hauptsächlich in Händen der Juden. Eine führende Rolle spielt hier der Schnapsjude Salomon Lewtowit. Ueber die anderen judischen Betriebe sei später einmal berichtet.



Das ist er!

Der Judenanwalt und Notar Riefenfeld, wohnhaft in der Gumnasialstroße 14 a zu Beuthen, ift nach Unterschlagung oon RM. 50 000 Mündelgeldern flüchtig gegongen



Das "faus für Gefchenke" in Beuthen wird von deutschen Männern und frouen, die noch keine Ahnung in der Judenfrage haben, immer noch besucht

### Vergifter des Volkes

Wie in allen anderen deutschen Städten, so haben anch in Beuthen jüdische Nassenschener übel gehaust. Auch hier nur einige Beispiele! Der Inde Kaiser war mit einer ansteckenden Krankheit behastet. Er versührte die Fran eines deutschen Kausmannes, zerstörte ihre Che und ihre Gesundheit.

Ganz raffiniert ging der Schuhinde Alfred Bachsmann zu Werke, um deutsche Mädchen in seine Nebe zu locken. Kam ein Mädchen zum erstenmal in sein Geschäft und hatte seine Wahl getroffen, dann ließer ihm 2 linke bzw. 2 rechte Schuhe einpacken. Dadurch versanlaßte er das Mädchen, noch ein zweitesmal vorzuspreschen, um die Schuhe umzutauschen. Diese Gelegenheit benützte der Jude Bachsmann zum Ankuchsen raffensschänderischer Beziehungen. Die Zahl der von ihm gesichändeten deutschen Mädchen ist groß.

Erschütternd sind die Feststellungen eines dentschen Arztes aus Beuthen. Er hatte alle ihm bekanntz gewordenen Erstverzührungen Benthener Mädchen unz tersucht und Erhebungen über die Person des bezitrezsenden Mannes gepflogen. Das Ergebnis seiner

Ermittlungen ist ein furchtbares. Nahezu 90% der verführten deutschen Mädchen waren das Opfer jüdischer Aassenschen Mädchen waren das Opfer jüdischer Aassenschen den Nationalsozia- lismus seite von Beuthen aus ein regelmäßiger Schleppdienst nach jenseits der Greuze ein, wo das schändliche Treiben sortgeseht wurde. Die Stadt Beuthen hat heute noch sür 43 jüdische Bastarde auszuthommen, deren jüdische Bäter sich zumeist der Uneterhaltungspflicht entzogen haben.

#### Abtreibungen durch jüdische Arzte

Ebenso verheerend wie die jüdischen Rassenschänder wirkten die jüdischen Aerzte. Die Abtreibungssälle, die von Anden vorgenommen wurden, sind unzählbar. Dentsche Aerzte weigerten sich, Eingrisse vorzunchmen. Die Indenärzte aber sanden sich gern bereit, durch Eingrisse am keimenden Leben die deutsche Frau und damit das ganze deutsche Rolk auss Schwerse zu schädigen und gleichzeitig durch solch üble Dinge die besten Geschäfte zu machen.

Sonderbare Gestliche

Run ein Wort den Benthener Indengenoffen. Es gibt auch in diefer Stadt noch Leute, die von der Judenfrage noch keine Ahnung haben. Sie kaufen in judischen Geschäften ein und werfen ihre Ersparnisse volksfremden Elementen in den merfättlichen Rachen. Von diesen artvergessenen Menschen soll später einmal die Robe sein. — Daß sich ein Teil der Benthener Beist = lichkeit ebenfalls vor den Wagen des Juden spannen läßt, bedeutet keine Ueberraschung. Das Denken dieser sonderbaren Männer ift schon so ver judet, daß sie gar nicht mehr merken, wie sie sich zum Werkzeng des von Christus versluchten Judenvolkes machen. Dier int sich besonders der Leiter des Eva-Deimes in Medital bervor. Er selbst tauft sast alles beim Inden und nimmt jede Gelegenheit wahr, die palästinensische Rasse zu schützen. Bifar Laner aus Larifchhof benügt die Kanzel bazu, um für das Volk der Christusmörder Propaganda zu machen.

"Die Inden sind das anserwählte Bolf", rust er immer wieder den Kirchenbesuchern zu. Ja, er versteigt sich sogar zu der geradezn blödsinnigen Behanptung: "Ber sich an Abraham versündigt, kommt in die Hölle". Die Bentheuer haben diesem sonderbaren Herrn Bikar die richtige Antwort gegeben. Sie sagen: "Richt wer sich an Abraham verssündigt, kommt in die Hölle. Nein! Wer sich an seinem Bolk versündigt, der kommt in die Hölle zu Abraham!"

#### Brächtige Oberschlesier

Es ist für jeden Deutschen ein eigenartiges Befühl, wenn er von einem Turme aus die Umgebung der Stadt Benthen betrachtet. Rach Westen bin blicken wir auf bentiches Land. Rach Suden: Angland! Rach Diten: Unstand! Rach Rorden: Unstand! Wir haben das Gefühl, als ob wir uns auf einer Salbinsel befänden und von drei Seiten ber die Springfluten eines fremden Meeres heranstürmen würden. Wir haben das Wefühl einer lähmenden Ginsamteit und Berlaffenheit. In dem Angenblief aber, wo wir wieder herabsteigen und uns unter die Menschen begeben, die in Benthen wohnen, ist dieses Weficht ber Ginfamkeit und Bertaffenheit mit einem Schlage wie weggesegt. Wohl horen wir ab und zu die fremde Sprache der Grenzuachbarn, wohl lesen wir an manchen Geschäften die Auschriften von Ramen, die nicht der deutschen Sprache entnommen find. Aber die Menfchen, bie und in Benthen begegnen, sind rein dentsch! Rein dentsch bem Blute nach! Und rein dentsch in ihrer Gefinnung! Wenn wir mit diesen Menschen an einem Tifche fiten, wenn wir mit ihnen durch die Straffen gehen, so sühlen wir es plöglich gar nicht mehr, daß wir

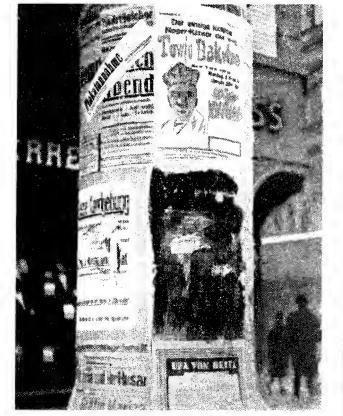

Eine Erinnerung an die Kampfzeit in Beuthen Das Bild stellt eine Anschlagsäule aus der Kampfzeit dar. Oben ist ein Werbeplakat zu sehen, mit welchem eine Versammlung angekündigt wird, in der der einzige schwarze jüdische Negerkantar sprechen sall. Darunter ist ein Versammlungsplakat der NSDAP, abgerlssen. Es war van der Palizei verboten und durch Beamte unkenntlich gemacht warden



Eine vorbildliche deutsche Saststätte

Das kaffee Jusczyk in Beuthen hat ein Plakat angeschlagen, in welchem zum Ausdruck gebracht wird, daß Juden
unerwünscht sind. Seit dieser Zeit hat sich der Geschäftsgang
des Lakales gewaltig gehoben. Die Beuthener freuen sich,
daß sie endlich ein kaffee in der Stadt haben, in welchem sie
nicht durch die Anwesenheit mauschelnder Juden gestärt werden

uns an der äußersten Grenze des Reiches befinden. Wir glauben, in Mitteldeutschland zu sein. Und das ist es gerade, was jeder, der nach Oberschlessen kommt, mit einem unsagdaren Glückzessühl empsindet. Oberschlessen ist deutsch! Deutsch durch und durch! Und seine äußerste Grenzstadt Beutsch durch und durch! Deutsch durch und durch! Deiese Männer und diese Franen, sie können ja nicht anders. Sie sind als Deutsche sterben. Und bei ihren Kindern und Kindeskindern kann und wird es nicht anders sein.

#### Und wieder die Audenfrage!

Der Deutsche hat immer den Frieden geliebt. Er will auch mit seinen Nachbarn im Südosten des Reiches im besten Einwernehmen leben. Er will mit allen Völkern der Welt den Frieden. Aber einer Rasse kann und dars er nie die Friedenshand reichen. Es ist die ist dische Kasse. Es ist der Jude, der seit Anbeginn ein Völkervernichter, ein Tensel in Menschengestalt gewesen ist und dieser Vernichter und Tensel bleiben wird, solange ein Jude auf der Welt lebt. Mit ihm kann es seinen Frieden geben. Mit ihm müssen alse nichtschieden Völker der Welt den Kamps ausuchmen. Und das Ziel dieses Kampses umß lauten: Vernichtung des jödischen Weltseindes. Ist der Jude besiegt, dann ist der ewige Friede da. Dann gibt es keinen Krieg mehr.

Der Stürmer hat es sich zur Ausgabe gestellt, das Wissen um den Juden, das Wissen um den Erbseind der Welt auch in Oberschlessen bis in die kleinste Arbeiter-wohnung und das kleinste Bauerndorf zu tragen. Die Judensrage ist die Weltsrage. Besiegen wir den Juden, dann schassen wir das größte Friedenswerk der Weltgeschichte.

Ernst Siemer.

(Fortsekung des Verichtes in Nummer 33!)



Die "Alte Apothelie" in Beuthen ist in jüdischem Besitz



Sämtliche Bilder: Stürmer-Archiv

Auch ein übler Judenladen

### Berliner Brief

#### Die Wahrheit über die Firma "Wasservogel" / Hüdische Tarnung Wie Juden und Judengenossen Geld verdienen

Lieber Stürmer!

In Berlin befindet sich die Firma Baffervogel. Gie verfügt über 158 Filialgeschäfte und vertreibt alle möglichen Gegenstände für den täglichen Sausbedarf. Der Gründer bes Geschäftes war ein Deutscher. Biele Berliner glauben baber, die Firma Baffervogel befände fich auch hente noch in deutschem Besits. Das ift aber nicht wahr! Schon vor 25 Jahren wurde das Weschäft von den Inden Brat, Simonis und Sirfchfeld erworben. Später gingen Geschäftsanteile auch auf die Franen der Juden Simonis und Sirschseld über und Inling (genannt "Ulli") Birfdfeld, ber Cohn der Judin Birfdfeld, trat in die Firma ein.

#### Zarnung

Natürlich war es den Inden darum gu tun, daß bie Dessentlichkeit nicht erfahren sollte, wer die wirkli= chen Besitzer der Firma waren. Und darum forgten sie rechtzeitig für eine entsprechende Tarnung. Als stellver-tretender Geschäftsführer und Proturist wurde der Richtjude Schöne bestellt. Rach der nationalen Erhebung bedienten sich die jüdischen Gesellschafter der Firma sast nur und den ischer Rechtsauwälte. Jud **Brat** nahm den Anwalt **Dr. Eberhard heuse** und später den Anwalt



Eine der vielen Wasservogel-filialen in Beilin

Anert. Die Judin Gimonis bestellte ben Rechtsamvalt Dr. Moris, Wilhelm, Albert Will, wohnhaft in der Königstraße 21/22 zu Hamburg. (Bon ihm wird nuch die Rede sein.)

Dies alles ändert aber nichts an der Tatsache, daß die Firma Baffervogel als rein judisch zu gelten hat. Die Geschäftsführung liegt in Sanden des Juden Brut. Der Indengenoffe Schone ift fein Bertreter. An weiteren Inden sind im Betrieb tätig: Berthold Prager und die Judinnen Lewis, Freundlich, Lindenstrang und Aronsohn. Die Anteile der 3 Indengesellschafter betragen je 70 000 Mark. Die Judin Simonis verfügt auch fiber ein Banttonto in der Schweiz und in London. Sie verdient bei Wajservogel ebenso wie die Jüdin Sirschfeld pro Jahr 9500 Mark. Illi Sirschfeld aber bekommt jährlich 17 500 Mark.

#### Ein Weltreisender

Beltreifender für die Firma Baffervogel ift der Chef, Ind Brat. 4 Monate im Jahr besindet er sich oft in Westindien. Augenblicklich halt er sich in Italien auf. Sonft arbeitet er für die Firma täglich nur 1 bis 2 Stunden. Er fährt von Filiale zu Filiale, kontrolliert dort und zählt das Geld. Dafür bekommt er im Jahre — iage und schreibe — 29 000 Mark Gehalt. Seine Töchter besinden sich in Italien und in der Schweiz.

#### Deutsche Mädchen als Freiwild

llebel berüchtigt ist der Jude Prager. Die weiblichen nichtjüdischen Angestellten haben es bei ihm besonders schwer. Trot der Nürnberger Gesetze versucht er immer wieder, Beziehungen zu deutschen Madden aufzunehmen. Welchen Zweck biefe Anknüpfungsversuche haben, weiß

jeder, ber den Juden und fein Weheimgesethich Enlmud= Conligan arnd fennt. Unfere Behorden tun gut, bem Juden Prager ihre befondere Hufmerksamkeit zu widmen.

#### Der Radfahrer Schöne

Eine traurige Rolle fpielt der Judengenoffe Schone. Man neunt ihn in der Firma allgemein nur den "Radfahrer" und will bamit jum Husbruck bringen, wie gut er es versteht, "träftig nach nuten zu treten". herr Schone wird ja für fein "Treten" vom Inden glanzend bezahlt und steckt jährlich 10 000 Mark ein. Fast bei jeder Gesellschaftsversamulung erhält er für seine "treuen" Dienste von den Inden weitere Gehaltserhöhung.

#### Ein sonderbarer Antisemit

Gine besonders intereffante Geftalt in der Firma Baffervogel ift der nichtjudische Anwalt Will aus Samburg. Er ift ein geschäftstüchtiger Mann. Auf der einen Seite erklärt er, alles umsoust machen zu wolsen und auf der anderen Seite verlaugt er z. B. für 2 kleine Berliner Reisen an Spesen 1070 Mark. Dies wurde felbst dem Inden Brat zu dimm. Will erhielt auf seine Forderung hin keine Antwort und kein Geld. Er mußte sich später felbst von dem Suben in einem Schreiben wortlich folgendes fagen laffen: "Ich bin der Neberzengung, daß es eines Anwalts unwürdig ift, auf der einen Seite eine jüdische Dame zu vertreten, die noch dazu meine Schwefter ift, und dann den größten Antisemitismus gu be= treiben." Beiter schreibt der Inde wortlich: "Sollte der Dr. Will wirklich so ein überzengter Antisemit fein, so dürfte er, meiner Meinung nach, mir überhaupt nicht aubieten, mit mir Golf zu fpielen und Frau Gimonis überhaupt nicht vertreten."

Sehr aufschlufreich ift auch ein Schreiben bes Jubengenoffen Dr. Will, das das Datum trägt: 30. Juni 1936. Ich gebe einen Auszug davon: "Gehr geehrter Berr Brut! .... Bielleicht tounen wir nus dann an einem Tage einmal zu einem Ausflug nadi dem Golfplat gemeinfam verabreden . . . Ihr Dr. Will". Der Schluffat lantet: "Ich verbleibe inzwischen mit den besten Grußen und den ergebenften Empfehlungen an Ihre Fran Bemahlin". Mehr braucht über diesen fonderbaren deutschen Rechts anwalt nicht gejagt werden. Run weiß jeder, was man von ihm zu halten hat.

#### Unsoziales Geschäftsgebaren

Es ift in gang Berlin befaunt, wie unsozial die Behandlung ber nichtjüdischen Gefolgschaftsmitglieder bei Wafferwogel gewesen ist. Immer wieder versuchte man, ten Angestellten den tariflichen Lohn vorzuenthalten. Leute, Jahre bei Waffervogel beschäftigt waren, wurden von dem Judengenoffen Schone auf die Straße gesett. Die Wittve B., Mentter von 2 Kindern, erhielt monatlich 100 Mark. Die frühere Augestellte Erna W. mußte einen harten Rampf führen, bis ihr endlich das tarifliche Wehalt nachbezahlt wurde. Wespart wurde immer nur bei der Gefolgschaft. Die Juden aber machten die frhonften Reisen nach dem Ausland und verbrauchten riefige

Alber auch fonst ist zu erkennen, wie ftrupellos die jüdische Weschäftsführung gegen ihre Angestellten vorging. Die Arbeitsplätze und Toilettenaulage befanden fich in schmitzigstem Zustande. In vollkommen heruntergewirtschafteten Räumen mußte gearbeitet werden. An Arbeitspläten, wo tann 2 Berfonen Blat hatten, mußten 3 oder 4 figen. Im Jahre 1936 wurden fast sämtliche Gratisitationen, Prozentumsätze, Prämien und fonstige Vergütungen sür die Angestellten gestrichen.

Es ift der tieffte Bunfch der Belegschaft, daß auch bei der Firma Baffervogel, ähulich wie es beim Schuhhaus Leifer geschehen ift, endlich eine Bandlung eintrete. Bei Leifer waren ja bekanntlich die Berhältniffe ebenfo gelagert. Deutsche Manner und Frauen arbeiteten, der Jude zog bas Geld ein. Der Jude hatte alle Faben in ber Sand. Bei Baffervogel ift es nicht anders. Der Jude nimmt dem dentschen Räufer bas Geld ab und bezahlt damit im Austand die Erziehung feiner Rinder

ober legt bas Gelb in ausländischen Bankkonten an. Db die Belegschaft einen auftändigen Arbeitsplat hat oder nicht, das interessiert den Juden nicht. Sier muß endlich einmal durchgegriffen werden. Die deutschen Angestellten und Arbeiter haben ein Recht darauf, von beutschen Weschäftsführern geleitet zu werden und nicht von Juden ober Judenspeichelleckern.

#### Geht Waffervogel in deutschen Besik über?

Die Juden haben in letter Zeit manches getan, den Wünschen der Belegschaft Rechnung zu tragen. Ja, sie besaßen sogar die Frechheit, von sich aus vorzuschlagen, die Firma Baffervogel folle nun in nichtjudischen Besit übergehen. Das Ziel ihrer Bemühungen aber war, im Falle eines Berkaufs einen möglichst hohen Bertaufspreis zu erzielen. Go tam es, baf in einer Gesellschafterversammlung schon die Summe von 500 000

Mark pro Gesellschafter genannt wurde. Aber der Jude wird fich täuschen. Die Zeiten sind vorsiber, wo fremdraffige Ganner schalten und walten kunten, wie sie wollten. Der Deutsche hat gar keinen Aulaß, dem Juden für seine ergaus nerten Besittümer Phantasiesummen zu bezahlen. Es ist zu hossen, daß die Verhandlungen zwecks Uebernahme der Judensiema Baffervogel burch deutsche Geschäftsleute bald zum Abschluß kommen. Die Belegschaft der Firma ift nicht mehr gewillt, das jübische Adelheid Schöller. Joch weiter zu ertragen.

#### Geldstrase wegen Vergehens gegen das Blutichukgesek

Wegen Vergehens gegen das Blutschutzgesetz hatte sich vor der Großen Straffammer in Berden ber Jube Gruft Sedel aus Charlottental (Kreis Fallingbostel) zu verantworten. Ind Sedel hatte vom Sommer 1936 bis Ansang 1937 ein 17 jähriges deutsches Mädchen in seinem Sanshalt beschäftigt. Er wurde zu einer Gelbstrafe in Sohe von 10 000 Mark vernrteilt. Der Inde hätte ins Wefängnis gehört.

#### And bleibt And!

Daß die Juden auch durch die Tause nicht gebeffert werden, geht ans folgendem Geschehnis hervor. Der getanste Jude Ludwig Jarachowsti in Sanenstein hatte bei einer Schuhfabrit eine Bertranensstellung inne. Zum Dant dafür betrog er seinen Brotgeber badurch, indem er fortgesett Leder entwendete. Jud bleibt Ind!



Mahntafel am Ortseingang von Geslau bei Rothenburg o/T.



Stürmertafel im Schulhof der harsdörfer-Schule ju Nürnberg

Die Nürnberger Lehrer forgen für die Aufklarung der ihnen anvertrauten Jugend in der Judenfrage

Der Jude liegt mit der Lüge und ltirbt mit der Wahrheit

### Folgn 32



Sonnenbad in Desterreich

"Die Schwarzen möchten das Sonnenbaden verboten haben." "Bahrscheinlich aus Augst, das Brann könnte für die Nazi Propaganda machen."



Menichenfreffer Bolichewismus

Die Lieferungen von Menfchenmaterial nach Rotfpanlen find für ihn natürlich ein gefundenes Freifen.



Cden=Reden

Der Friedenstanbe wirds zu bunt, Sie muß mal — auf den Bollerbund.



Fatale Sache

"Sogar im Ausland fann mer ichon über den Ragiparagras



Auf der Auflagebant

Die Sittlichfeitsprozesse gegen fatholische Beiftliche wechseln, aber der Angellagte ift und bleibt immer wieder derselbe.

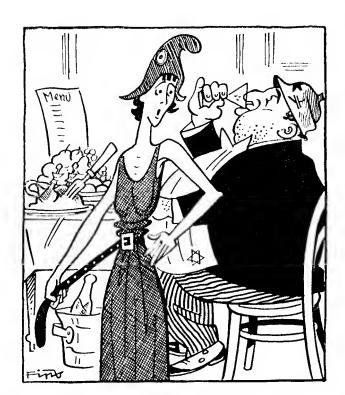

Ter Hungergürtel

Marianne: "Benn nur mein Dider genng hat, ich felbit habe ja noch ein paar Löcher im Gurtel".



Ving Pong in Peiping

Spielt man angeregt gu zwei'n, Schleicht fich leicht ein Dritter ein.

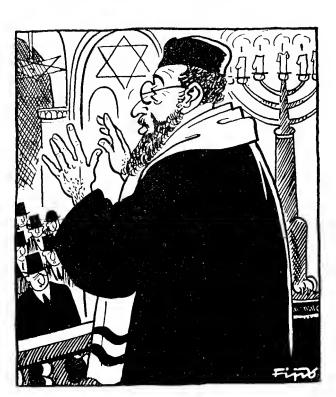

Ter Nabbi

"Laffet uns für die Gefundheit des Papftes beten, benn einem foldjen Katholiten tann mer uet feind fein."

### Der sehr ergebene Kikath

### Was ein Rechtswahrer dem jüdischen Sittlichkeitsverbrecher Obermaner schrieb

In Berlin, in der Budapester Straße 43 befindet sich die Rauglei des Rechtsanwalts Dr. Carl Rifath. Diefer Rechtswahrer schrieb vor nicht langer Zeit an den Inden Dbermaber, Burgburg, einen Brief. Wer ist der Jude Obermaner? Er ist einer der ichlimmiten und gefährlichften Ber= brecher der legten Zeit. Er ift Sittlich= feiteverbrecher. Seine Untaten liegen auf dem Bebiet des § 175. Dbermaber hat Dubende und Aberdugende junge dentsche Menschen auf dem Gewiffen. Er hat fie zu wider= natürliger Unzugt verführt. Er brachte fie auf die Bahn des Berbrechens. Er ver= darb sie bis auf den Wrund ihrer Secle. Etwa 800 (!!!) Fälle von Sittlichkeitsver= brechen schlimmster und ekelhastester Art. wurden ihm nachgewiesen. Ferner wurde ihm nachgewiesen, daß er sich nur dentsche Opfer heraus: gefucht hatte. Un Sudenbuben hatte er sich nicht herangemacht. Er hatte also seine Berbrechen plau= mäßig begangen aus Saß gegen das deutsche Bolk. Um dieses Bolk zu treffen, verdarb er deffen Jugend.

Ueber Diefe Berbrechen des Anden Dbermaber flarte der Sturmer die Deffentlichteit grundlich auf. Auch der Herr Rechtsanwalt Dr. Carl Kikath, Berlin erfuhr davon. Run follte man annehmen, daß diefem Manne wie jedem anderen Tentschen über die infamen und abgeseimten Berbrechen des Juden das Blut zu tochen begonnen hatte. Man follte meinen, der herr Rechtswahrer Dr. Carl Kikath hätte, wie jeder andere gefinnde und auftändige Deutsche, dem Juden Dbermaber die Best und den Tod gewünscht. Man follte dies justefondere bei Er. Carl Rifath meinen, da er ja Wahrer des Mechts, da er Dottor und da er Alfademiter ift. Denn mit diesen Eigenschaften müßte es dem Dr. Carl Rifath noch weit eher möglich sein, die Niedertracht der Dber= maher'ichen Berbrechen voll zu erfassen und ihre ver: heerenden Folgen fich bor Alngen an halten. Es mußte ihm dies weit eher möglich fein, als dem kleinen Mann. Aber man fann fich auch täuschen. Der Stürmer hat fogar die Auffassung, daß man sich bei Lenten, die dem heute noch nicht gang entjudeten Rechtsamvalts= beruf angehören, öfter als sonft täuscht. Der herr Rechtswahrer Dr. Carl Kikath war jedenfalls von solden Empfindungen nicht beherrscht. Er brachte das in einem Brief jum Ausdrud, ben er bem Juden Dbermaber fdrieb. Er begann diefes Schreiben mit

"Schr geehrter (!! D. Shr.) Herr Doktor!" Und er schloß es mit

"The febr ergebener Rifath."

Der Generalverbrecher und Jude Dbermaher ist alfo für den Rechtswahrer Dr. Carl Rifath kein Fremdraffiger, fein Geind, fein abgefeim= ter Schurke, fein Sude. Er ift für ihn der "Sehr geehrte Herr Doktor!" Und der Herr Rechts= wahrer Dr. Carl Rifath ist der "fehr ergebene Rifath" diejes Juden. Gin solch charafterloses Schrei= ben war dem Stürmer denn doch etwas zu arg. Er nahm sich den Er. Carl Rifath etwas vor und befaßte sich mit ihm. Jest erst wallte das Blut des Dottors Rifath. Er lief jum Radi und hatte den traurigen Mut, Alage zu erheben. Dieser Mann, der der "Sehrergebene Rifath" des friminellen Berbrechers Dbermaher ift, wußte plöglich, daß er eine Chre hatte. Er fühlte sie verlett. Er verlangte die Bestrafung der Stürmerschriftleitung. Aber nun be= reitete das Wericht ihm eine Enttäuschung. Es war das Amtsgericht Berlin, Abteilung 802. Am 7. Juli 1937 faßte es einen Befchluß. Er lantet:

Die Rlage des Rechtsanwalts Dr. Carl Kitath wird auf seine Kossen zurückgewiesen.

#### Begrundung:

Der Stürmer tritisiert in einem Artitel, daß der Privatkläger einen Brief an den Juden Obermaner, einen der schlimmsten Sikklichkeitsverbrecher, mit "Sehr geehrter Herr Or." begann und mit "Ihr sehr ergebener Kitath" schloß. Das Verhalten des Privatklägers wird hierbei als eines Rechtswahrers unwürdig gegeißelt.

Der Stürmer mußte damit rechnen, daß der Privattläger über die Persönlichkeit Obermaners durch die Presse hinreichend unterrichtet war. Er mußte sich dann aber wundern, daß der Privattläger diesem Schwerverbrecher eine Ergebenheitsertlärung widmete. Wenn er diese Ausicht zu dem Zweck, das Berständnis für den Rassegedauten weiter zu vertiesen und zu verstärken, im Stürmer zum Ausdruck brachte, handelte er in Wahrnehmung berechtigter Interessen.

Berlin, den 7. Juli 1937.

Amtsgericht Berlin, 26t. 802 gez. Piening, Amtsgerichtsrat.

Dieser Beschluß ist dittiert von einer deutschen, ansständigen Gesiunung. Was er für den Nechtswahrer Dr. Carl Kitath bedentet, das fann auch der erkennen, der nicht Nechtswahrer und nicht Doktor ist. Der Stürmer schließt damit dieses Kapitel. Er weist nur noch darauf hin, daß es auch eine Anwaltskammer gibt. Sie hat die Ansgabe, über die Chre des Nechtswahrerstandes zu wachen. Bielleicht besaßt sich die Anwaltskammer Berlin damit, ob es mit der Chre eines Nechtswahrers vereindart werden kann, daß ein Dr. Kikath, wie das Amtsgericht Berlin seststellt, einem Schwerverbrecher gegenüber eine Ergeben: heitserklärung abgibt.

### Jud Sally Jakobsohn

#### Buchthaus und Sicherungsverwahrung für einen Rinderschänder

Ein abentenerliches Zickzack von Belt zu Bett immer anderer nichtsübischer Frauen genügte dem Talmudjuden Sally Jakobsohn aus Bütow noch lange nicht. Immer mehr kreischte die Bestie in ihm auf und allmählich verslegte er sich auf die Schändung nichtsübischer Ninder. In diesem Talmudkriegsfach hat es der vertierte Jude bis zum Feldherrn gebracht!

Weber die Nürnberger Gesehe, noch die vielen einsschlägigen Vorstrasen, die teilweise auf die Vorkriegszeit zurückgehen, konnten dem Inden in seiner Talnublaufsdahn Einhalt gedieten. Strastat folgte auf Strastat. Einmal hatte er sich wegen Erregung össentlichen Nergersnisses, ein ander Mal wegen unsittlicher handgreislicher Talnubscherze und dann wieder des österen wegen Sittslichkeitsverdrechen zu verantworten. Und warnn dies alles? Weil ihm sein Gesehduch (der Talnud) vorschreibt, jedes erreichbare uichtsückschen.

Im Talund ("eben hoezor" bezw. "jod chafoco") steht geschrieben:

- 1. "Alle Richtjudinnen find Suren."
- 2. "Es darf der Jude die Nichtjüdin migbrauchen."
- 3. "Gin nichtjüdisches Mädchen im Allter von drei Jahren und 1 Zag kann geschäudet werden!"

Nach diesen Gesehen handelte der Jude und er würde Zeit seines Lebens auch weiterhin so gehandelt haben, wenn ihm das Gericht nicht endlich einen Riegel vorgeschwben hätte. Im Februar d. I. wurde er von einer Flursuachbarin dabei überrascht, wie er eben ein 13 jähriges Kind mißbrauchte. Im Ermittlungsversahren war der Jude geständig, sich zweimal an dem Kinde vergriffen zu haben.

An Beginn der Verhandlung vor der dritten Strafskammer des Stolper Landgerichts setzte sosort die tals undische Verschlagenheit und Verdrehungskunft ein. Mit einer Unversrorenheit, wie sie nur dem "auserwählten Volk" eigen ist, stellte er die Vehanptung aus, das 13 jährige Kind sei ethisch (!) bereits so verwahrlost gewesen, daß es seinen Talmudschweinereien gerne entgegengekommen sei!! In allen, auch den srüheren Fällen, will sich Ind Jakobsohn immer in der Rotte des Versührten (!) besunden haben. Dabei war in einer damaligen Urteitssbegründung ausdrücklich sestgestellt worden, daß das Vorsbringen des Talmudjuden völlig erlogen und den tatsächlichen Verhältnissen direkt entgegengesett war.

Sogar in Polen, wo sich der Jude von 1924—29 aushielt, hat er wegen der gleichen Berbrechen 20 Mounte Gefänguis bereits absolviert. In diesem Falle will er das Opser seiner deutschsreundlichen (!) Einstellung gewesen sein!! Wie wenig glaubhaft auch dieser Dreh ist, beweist die Tatsache, daß sich der Jude dis zur Machts

übernahme in Berlin und der Grenzmark als Kommnnist betätigte und Bolschewistenliteratur an den Mann brachte!

Die Verhandlung ergab ein schanderhastes Bild davon, mit welch viehischer Brutalität Juden ihre talundische Schändungsmission an nichtzüdischen Francu ausüben. Sie lehrte aber auch, mit welcher Hartnäckigkeit der Jude immer wieder gegen nichtzüdische Gesete, gemäß seiner Talnudweisung, verstößt!

Um die Volksgemeinschaft ein für allemal vor dem gefährlichen jüdischen Verbrecher und Verderber der Jugend zu schitzen, sprach das Gericht neben einer Zuchthausstrafe von 5 Inhren auch die Sicherungsverwahrung des Juden Jasobsohn aus. Wit diesem Urteil beweist das Stolper Gericht, daß es weiß, was es dem deutschen Volkschuldig ist.

#### Steuersteckbrief gegen den Juden Mark

Gegen den jüdischen Lederhändler Sermann Marx, zuletzt wohnhaft in der Strobelassec 74 zu Pirmasens, ist wegen Reichsfluchtsteuer in Söhe von 5500 Mark ein Steuersteckbrief ersassen worden. Der Jude ist, sowie er wieder deutschen Boden betritt, sofort sestzunehmen.

#### Hüdischer Wechselfälscher verurteilt

In Benthen D.S. wurde der Jude Ludwig Kischel zu 3 Mouaten Gefängnis verurleilt. Er hatte Wechsel gestälscht und dadurch seine Geschäftsfreunde geschädigt. Insteressant ist, daß der von Kischel bestellte jüdische Bersteidiger zur Berhandlung überhaupt nicht erschien. Er scheint selbst ein schlechtes Gewissen zu haben.

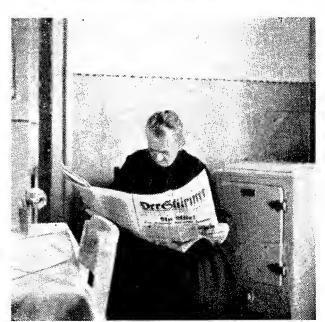

Stürmer-Archiv

Großmutter ift gang in den Sturmer vertieft

Ohne Cölung der Judenstage keine Erlölung des deutschen Volkes

### Die Betrogene

#### Was in Amerika noch möglich ist

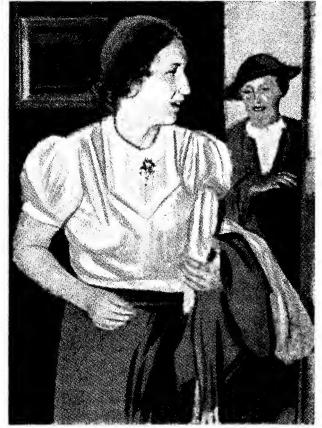

Stürmer-Archin

frau Rose Cansing verläßt das Gericht Im Hintergrund ihre Mutter, frau Hanna Johnson

Die in Neuhork erscheinende Zeitung "New York American" vom 22. Juni 1937 bringt obiges Bisb und schreibt dazu:

#### Sie wußte nicht, daß sie einen Juden heiratete Die vorgebrachten Ehescheidungsgründe machten keinen Eindruck auf das Gericht

Fran Rose Bietoria Lanfing, eine bloude Fliegerin und fromme Protestantin, glaubte bei ihrer Sochzeit am 3. Juni 1935 in der "Little Church around the Corner" (genannt "tleine Kirche um die Ede") einen Methodisten zu heiraten. In Birtlichteit mar ihr Mann ein Jude. Gie verlangte vom Schieds: richter Colahan deshalb die Scheidung. Ihr Mann ift Mortimer Lanfing, ein beratender Jugenieur, welcher ungefähr einen Monat vor seiner Hochzeit seinen richtigen Ramen Leby wechselte. Um Diefe Beit, fagte fie, erzählte er, er fei zum driftlichen Glauben übergetreten und in einer Methodistenfirche getauft worden. Auf Richter Colahan machte Dies feinen Eindrud und er erklärte: "Ich werde feine Chefchei= dung auf Grund dieser Angaben befürworten. Gin Bude hat das Recht eine Christin gu hei= raten und eine Christin hat das Recht einen Inden zu heiraten." Er vertagte die Berhandlung, um Drs. Lanfing Beit zu geben, weitere Beweise zu erbringen. Die Mage wurde nicht bestritten.

Der Fall zeigt, wie versudet die amerikanischen Gerichte sind, bezw. unter jüdischem Einfluß stehen. Der Talmud scheint das amerikanische Gesetzbuch in versichiedenen Gerichten bereits abgelöst zu haben. Im Talmud steht geschrieben:

"Alles was ein Mann (Inde) mit dem Beibe tun tann, darf er tun. Er darf mit ihm verfahren wie mit einem Stüd Fleisch, das vom Metger fommt. Er darf es essen roh, gebraten, gefocht oder geschmort." (Talmud: Nedarine 20b.)

Der Jude hat also das Recht eine Nichtjüdin zu heiraten, selbst unter Amwendung allerlei Borspiegeslungen und Betrügereien!!! Die Angaben einer bestrogenen dristlichen Frau machten auf den Richter keinen Eindruck!

Daß selbst ein getaufter Jude ewig ein Jude bleiben wird, konnte die arme Frau insolge ihrer Unaufgestlärtheit, in der das amerikanische Volk heute noch in der Mehrzahl lebt, nicht wissen. Darum schuf unser Führer die Nürnberger Gesetze, um die deutsche Frau von dieser Pest zu befreien. R. M.

#### **Von den Fuden ausgezeichnet** Brälident erhält Medaille für Dienste um die Fuden

Die Neuhorker Zeitschrift "The American Hebrew" bringt am 21. Mai 1937 auf Seite 5 folgende Melbung:

Bashington. D. C. — Präsident Franklin D. Roosevelt erhielt im Beigen Saus die Gottheils Medaille für "vorzügliche Dienste am Judentum". Die Medaille wird jährlich durch die Zeta Beta TausBrüdersschaft verliehen. Die Berleihung erfolgt durch die Bevollsmächtigten auf Grund der Empschlungen von ea. 30 Dersausgebern der englisch-jüdischen Presse.

### Wie ich Judengegner wurde

Der Stürmer hat verschiedene seiner Leser gebeten, Gelebnisse niederzuschreiben, die die Ursache waren, daß sie zu Judengegnern wurden. Die uns zugegangenen Berichte werden wir veröffentlichen. Bir bitten aber auch alle anderen Stürmerfreunde unsturze Berichte zuzuschen. Die Auschrift sautet: Schriftleitung bes Stürmers, Rürnberg=U, Pfannenschmiedsgasse 19.

#### Eine deutsche Frau aus Thüringen schreibt

Lieber Stürmer!

Ich lebte früher in Meiningen. Es war z. It. der Wohnungszwangswirtschaft im Jahre 1918. Ich wohnte im Hange des Judenrabbiners Hosmann. Mit ihm unhsten mein Mann und ich einen Korridor und ein Klosett gemeinsam teilen. Das Wasser mußte ich an der Küchenstüre des Inden holen. Im November 1919 gebar ich eine Tochter. Wie das so üblich ist, erschienen die Großeltern, nm sich an dem Glücke ihrer Kinder zu erfrenen. Das aber paste dem Juden und seiner Verta nicht. Er schiekte mir, als ich allein war, einen Brief ans Wochenbett und verslangte, meine Eltern sosort zu entsernen, da sein Hans doch kein Hotel sei. Andernsalls müßte er uns scisslos ans der Wohnung hinauswersen. Der Inde übergab mir diesen Vrief 24 Stunden nach meiner Nieder finnst!

Das schlimmste aber kommt noch. Als ich gerade einen Tag ans dem Wochenbett war, erhielt ich vom damasigen Kreisarzt Dr. Freiburg in Meiningen eine Aufsorderung in seine Sprechstunde zu kommen. Der Kreisarzt erklärte mir, der Jude Hosmann habe den Antrag gestellt, mich aus — Geschlechtskrank heit zu nutersuchen, da wir seine Klosett mitbenüßen umßten. Heute noch komme ich in einen heitigen Vorn, wenn ich daran denke, mit wolch abgrundtieser Niedertracht dieser Talmudjude meinen gusten Auf in den Schund ziehen wollte. Als ich dann vom Kreisarzt nach Hause kan, trat mir der Jude mit höhenischer Erimasse entgegen. Nun aber war es mit meiner

Beherrschung zu Ende. Ohne mich zu besinnen, spuckte ich biesem Juden in sein Teuselsgesicht.

Lieber Stürmer! Du siehst daraus wieder, zu welch schmutigen Mitteln ein Jude greift, um eine deutsche Frau zu beseidigen. Ich danke es dem Neuen Deutschlaud und danke es Dir, lieber Stürmer, daß heute endlich die Macht der Juden gebrochen ist.

Bedwig G., Gifenady.

#### Eine Parteigenoffin aus Köln schreibt

Lieber Stürmer!

Wie ich Indengegnerin wurde? Ich glanbe, ich war es schon als Kind. Ein Erlebnis ans meiner ersten Iusgendzeit ist mir noch in genauer Erinnerung. Ich war damals ungesähr 5 Jahre alt. Meine Mutter besuchte eine jüdische Bankierssamitie. Ich durfte sie begleiten. Die Inden stagten mich, ob ich auch etwas singen könne. "Natürtich kann ich das!", sagte ich stolz. "Ru, dann sing nus mat ä schöus Liedche vor!" Ich stellte mich in Positur und sang mit kräftiger Stimme:

"Ind Ind Ind, hepp hepp, hatt en Ras wie en Wasserschepp. Un wenn der Ind gestorven eß, täge mer en en de Rummelsfeß. Inpheidi, Inpheida, Inpheidi heidalala."

Meine Mutter glaubte, in die Erde zu versinken. Ich weiß es nicht mehr, was die Juden darauf gesagt haben. Ich weiß ent noch eines, nämtlich, daß mich meine Meutter niemals mehr mitnahm, wenn sie Judenbesuche machte. Wir haben später oft über dieses Erlebnis gelacht. Als ich aber älter wurde, mußte ich die Niedertracht des jüdischen Bottes am eigenen Leibe verspären. Damals, als Kind, hatte ich nur meiner gesühlsmäßigen Einstellung gegen das Judentum Ausdruck vertiehen. Hente aber bin ich durch die Ersahrungen, die ich mit Juden gemacht habe, zu einer sanatischen Judengegnerin geworden und werde es bleiben, folange ich lebe.

G. Wesselmann.

### Jud ist Jud

#### Ausländische Juden treiben in Deutschland Raffenschande

Das nationalsozialistische Deutschland hat mit dem Ersch der Kürnberger Blut- und Rassechungsesese den geschlechtlichen Verschr zwischen Meuschen deutschen Vlustes und Juden unter Strase gestellt. Es ist wiederholt die Beobachtung gemacht worden, daß aus dem Lussand zugereiste Juden, aus ihre srende Staatsangehörigkeit pochend, sich über die Rasseschungssetze des Deutschen Weiches himwegseten. Im neuen Deutschland gist der Geschlechtsversehr zwischen Juden und Deutschen als Bersbrechen. Mag der Jude nun den amerikanischen senzösischen, polnischen oder sonst einen Staatsangehörigkeitsschen, polnischen oder sonst einen Staatsangehörigkeitsschein in der Tasche tragen, er gilt, wenn er sich der Rassenschaften der beutschen Rechtssprechung.

Am 13. März 1937 stand der Jude Siegmund Storch in Osnabrück vor der Großen Straffammer. Der Jude ist polnischer Staatsangehöriger. Er hatte sich im Jahre 1936 wiederholt gegen das Gesetz zur Sicherung des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verstoßen. Obswohl die von ihm geschändeten Mädchen ihre rasseschungen zu dem Juden zugegeden hatten, seussiehungen zu dem Juden zugegeden hatten, seussiehungen zu dem Juden zugegeden satten, gestand er seine Verbrechen ein. Nun derief er sich auf seine

polnische Staatsangehörigkeit. Der Reichsinnenminister gab seine Zustimmung für die Strasversolgung des Juden.

Der Staatsamwalt stellte in seiner Anklagerede die Bedeutung des Gesetzes zur Sicherung des deutschen Blustes klar heraus. Erschwerend salle hier ins Gewicht, daß der Inde Storch wiederholt gegen das Gesetz sich vergangen habe, obwohl er in Dentschland nur als Gast lebe und gerade deshalb die Gesetze des Gastlandes besonders zu respektieren habe. Der Staatsamwalt beanstragte eine Zuchthausstrafe von 2 Inhren und die Abersennung der bürgerlichen Chrenrechte auf die Daner von 3 Jahren.

Das Urteil gegen den Juden Storch lantete auf 1 Jahr 5 Mounte Zuchthans. Die bürgerlichen Chrenzrechte wurden ihm auf die Daner von 3 Jahren aberkannt.

Das deutsche Volk hütet sein Blut als seinen kosts barsten und heiligsten Vesits. Es läßt diesen Besits auch nicht von Inden fremder Staatsangehörigkeit gesährden. In Deutschland gilt der Grundsatz: Jud ist Jud!

Die Juden bilden sich ein, erhaben über die Nichtsuden zu sein, die nach Ansicht ihres Messias ganz ausgerottet werden müßlen.

(3. L. Rluber: "Wiener Rongreß")

### In Abwesenheit verurteilt

#### Hüdische Steuerflüchtlinge können nicht gefaßt werden

Lieber Stürmer!

Wenn das deutsche Bolk heute unter einer Devisenknappheit leidet, so ist dafür in erster Linie der Inde verantwortlich zu machen. Der Jude ist es ja, der schon seit Jahren auf Schleichwegen Devisen über Devisen ins Ausland schiebt. Der Jude ist es, der ohne die fällige Reichsfluchtstener entrichtet zu haben, über bie Brengen geht und dort mit unferem Geld ein Leben der Freude

In Dortmund mußten erst vor surzer Zeit 3 slüchtige Juden in Abwesenheit wegen Hinterziehung der Reichssluchtsteuer vernrteilt werden. Der 31 jährige Jude Da= gobert Goldberg aus Dortmund war mit über 170 000.— RM. über die holländische Grenze gestohen, ohne vorher die Reichsfluchtstener von über 40 000 RM. jenem Lande entrichtet zu haben, das ihm Sahre hindurch Gaftfreundschaft gewährt hatte. Er wurde vor Gericht zu 10 Monaten Gefängnis und 50 000 MM. Geloftrafe

And der 46 jährige Inde Ernst Udewald und feine Fran waren ohne Entrichtung der Reichsfluchtstener mit 13 000 RM. ins Ausland geflohen. Sie wurden zu 3 bzw.

1 Monat Gefängnis und 5000 RM. bzw. 2000 RM. Geldstrase vernrteilt.

Ganz raffiniert hatte es ber 56 jährige Jude Max Mosbach und seine Fran getrieben. Sie sührten früher in Dortmund Möbelgeschäfte. Es war ihnen gelungen, die Unßenstände ihrer Geschäfte dadurch einzukassieren, indem fie ihren Schuldnern Nachtäffe gewährten. Sie hatten aber gar kein Recht, diese Außenstände hereinzuholen, da das Finanzamt barauf schon die Hand gelegt hatte. Die beiden Inden schädigten dadurch das Reich fast um 50 000 RM. Jud Mosbach erhielt 8 Monate Gefängnis und 50 000 MM. Geldstrafe, seine Fran 4 Monate Gessängnis und 25 000 MM. Geldstrafe.

Lieber Stürmer! Die verurteilten Juden werden sich feine granen haare wachsen laffen. Sie figen ja ficher im Anstand und kein Mensch kann ihnen etwas anhaben. Diese Vorfälle muffen uns aber eine Mahnung sein, allen in Deutschland wohnenden Juden gegenüber mit größter Borficht zu verfahren. Es müßte einmal so weit fommen, daß jeder Inde gezwungen wird, die Salfte seines Ver-mogens als Sicherheit dem Staale zu hinterlegen. Erst so läßt es sich vermeiden, daß Inden unter Mitnahme ihres ganzen Geldes über die Grenzen geben und der Staat nur das Nachsehen hat.

#### Godesberger Audengenossen

Lieber Stürmer!

Die Ortsgruppe **Lad Godesberg-Nord** leistet schon seit Jahren eine vorbildliche Anftstrungsarbeit in der Indenfrage. Nachsdem bereits Stürmerkästen am Städtischen Gaswerk, auf dem Dorsplag im Ortsteil **Plittersdor**s und in Friesdors ausgestellt sind, wurde jetzt auch auf dem Etävtischen Schlackthof ein Stürmerkasten errichtet. Mehrere Godesberger Mehger branchen nämlich noch dringend Anstlärung in der Indenfrage. So fausen von dem Juden Arthur Weiß in Flamersheim solgende nichtsübliche Mehger der Sladt Godesberg: Karl Schäfer, Kirchstraße 13, Willy Boigt, Plittersdorser Straße 1, Bruno Thiesmann, Plittersdorser Straße 2a, Michael Hammelstein, Hohesstraße 44.

Bodesberger! Wenn Ihr bei die sen Mehgern kauft, so bezieht Ihr indirekt Fleisch vom Inden. Glüdlicherweise haben wir in Godesberg noch viele anständige Mehgermeister. Bei ihnen müßt ihr kausen, wenn Ihr nicht Gesahr kausen wollt, Fleisch zu eisen, das durch südische Handen wollt, Fleisch zu eisen, das durch südische Handen D.

#### Der Weinjude Schleffinger

Lieber Stürmer!

In Bürtlemberg reist 3. It. der jüdijche Weinvertreter Schlessinger von Bürzdurg hernm. Er war früher sür die nichtspäliche Firma Bölter in Aibingen tätig und arbeitet nim sür die jüdische Kirma Lustig & Co. Schlessinger macht die besten Geschäfte. Er verschweigt seinen Abnehmern, daß er nunnehr sür eine Indensirma tätig ist. Diese nuterschreiben ahnungslos den Bestellsettel und sind wie vor den Kopf geschlagen, wenn sie den Weit num von der Judensirma Lustig zugestellt betommen. Man sieht darans wieder einmal, zu welchen Mitteln der Jude greift, um seinen Reddach machen zu tönnen.

#### Oggersheim ist judenfrei!

Lieber Stürmer!

Bor wenigen Tagen ist unser letter "Mitbewohner jüdischen Blutes und Glaubens" nach Amerika ausgewandert. Die heute 12000 Einwohner zählende vorderpfälzische Stadt Oggersheim ist stolz darauf, daß sie nunsmehr juden frei geworden ist.

#### Auch ein Geistlicher Er verunreinigt ein Gotteshaus

Lieber Stürmer!

Um 24. Juni 1937 hielt neben der katholischen Stadtfirche gu Serrieden (Franten) ein Personentrajlwagen an. Führer des Wagens war ein katholischer Pfarrer. 3 Frauen begleitelen ihn. Nach dem Anhalten stiegen sämtliche Insassen aus. Der Pfarrer begab sich an die Kirche und — urinierte!! Der Borsall erregte bei den Lenten, die diese Tat beobachtelen, große

Gin Beamter fragte unn bei dem Kaplan Lederer in Berrieden an, um welchen sonderbaren Geistlichen es sich hier ge-handelt habe. Der Kaplan ertfarte, daß er den bewußten Bjarrer wohl fenne, aber feinen Ramen nicht nennen wolle. Tropbem ersuhr man, wer der Weistliche war, der das Gottes haus in Serrieden in so schandbarer Leisje beschmitzt hatte. Es handelt sich um den Stadtpsarrer Benno Meier in Dietsurt (Amtsgericht Niedenburg). Lieber Stürmer! Run sind wir glücklich schon soweit gekommen, daß sogar Geistliche ihre eigenen Eirfen bermeinten

#### Kleine Nachrichten

#### Was das Wolf nicht verstehen kann

Eine Jubengenossin ist die Hausbejigerin Delze in ber vonrmstraße 13 zu München. Sie vermietete einen Laden Lindwurmftrage 13 gu Minden. an einen Teppichinden und gestaltete es, daß in ihrem Hanse trog bes Protestes ber gejamten Mieter ein judischer Ge schlechtsarzt seine Praxis eröffnete.

Die Bertriebsabteilung bes "Sannoverichen Tageblattes" fandte am 22. Juni 1937 an ben jubifchen Raufmann Sally Rat in Bodenfelde ein Schreiben, in dem es u. a. heißt: "Aber uns erweisen Sie damit einen großen Dienst — und Sie wissen ja — Hand in Hand gedeiht bekanntlich jede Arbeit am besten".

Obwohl ber Landwirt Michael Bopp in Breitengusbach 47 (Bant. Ofimart) erft vor furzem von einem Inden schwer bereingelegt worben war, macht er nun wieder Biebgeschäfte mit dem Indennetiger Ruhn in Bamberg.

Der Nichtjude Peter Schmit in Duffeldorfeitter macht mit dem Inden Herz Geschäfte.

Am Hause der jüdischen Konsettionsfirma G. u. S. Pifard in der alten Trompeterstadt Sädingen besindet sich eine Lichtvetsame der Sintigarter Firma Paul Rübler u. Co.

Der kalholische Pjarrer Alter Bold von Busenberg (Mieinpsalz) erklärte in einer Bersammlung des Etisabelhenvereins, daß die Katholisen den Juden zu Dank verpstichtet seien, weil sie vom Juden abstammten und weit das Judenvotk den Ers

Der Schuhmachermeister Josef Dent in Altrandsberg (Abb.) prahlt fich, er könne hente noch ohne weiteres fein Leder beim Inden Schwager in Cham einkaufen.

Der Ariegsbeschäbigte Mag Hofmann in Reichenan (Ca.), Ortst. Rr. 325, tauft beim Konfettionsjuden Rohn in Reichenan

Der Richtjude Karl Kahenwadel in ber Babstraße 7 zu Hohened (bei Ludwigsburg) lagt feine Mutter bei dem Judenargt Dr. Pintus behandeln.

Der Speifeeishandter Berner Rafch in der Anhlobutteler-Straße zu Samburg 33 unterhalt freundschaftliche und ge-ichaftliche Beziehungen zu dem Inden Alfred Levy.

Das Gemischtwarengeschäft bes J. Trofbach in Gudensberg (Bez. Kassel) ist wegen seiner untansmännischen Machenschaften Troftbach unterhält geichäftliche Begichnigen gu ber Judenfirma Ernft Rofe in Beverungen.

Die Stroiter Schweinekaffe ließ ihre Schweine burch ben judijchen Tierarzt Rofenthal aus Delligfen impfen. Der ebematige SPD-Mann Guftav Selmke machte für den Juden

Der Gemeindebiener und Pfarrmeoner Geit in Lauterhofen (Opf.) erklärte, daß ihm ein Inde oft tieber sei, wie ein Nicht

Der Sattlermeister Mar Schmidramst in Ismanning bei München kauft fein Leder ausschließlich bei einem Rürnberger

Die Frau des Stadtpfarrers Lempp in der Christophstraße 27

zu Stuttgart-S und ihre Tochter taufen im judischen Waren-

In Derichsweiler (bei Duren) gibt es immer noch bentiche Bauern, die mit Biehinden handeln. Bu ihnen gehören ber Baner Josef Brann und fein Sohn, die den Biethinden Rarl Lichtenstein in Gen sogar in der Wohnung besuchen.

Der Landwirt Angust Wilfens aus Gr. Medetsen (Mr. Bremervorde) fahrt mit bem Biehinden Mar Buff aus Beven auf dem Motorrad.

Un der von Baftor Rube ans Oldenburg in Golzwarden (Krs Wejermarich) einberusenen Mirchenversammlung nahm auch ber getaufte Jude Ballin aus Brate feit. Der Antovermieter Burdemann aus Brate transportierte mit 4 beutichen Franen ben Inden in die Rirche.

Der Bierverleger ber Dorinninder Unionbrancrei, Rudolf Schriever zu Santel bei Grunenbanm (Mrs. Altena) macht immer noch Geschäfte mit bem Biehinden Rathan Stern in Deinerg-

Die Töchter bes Landwirts Anoll (Sandname: Bergabaner) von Dietfurt bei Trenchtlingen fahren mit bem Biehinden Leo Gutmann aus Treuchtlingen im Anto fpazieren.

Der Nichtjude Heinrich Berdel in Liersberg bei Trier macht wiederholt mit Juden Biehgeschäfte.

#### Reue Stürmerfäften

Reue Stürmerfaften wurden errichtet:

Nachen, Bergftr. 6, Franz Kremen, Oberscharsührer Hietbicht bei Mittenwald (Obb.), Lagersührung Barmensteinach (Ofr.), NSDUP.-Ortsgruppe Supperath NSDUP.-Ortsgruppe Karsau (Post Benggen, Kres. Sädingen), NSDUP.-Stüppnult Groß-Wölsen NSDUP.-Ortsgruppe

Wolfenstein NSDAP.-Ortsgruppe Bolifenstein NSDAP.-Ortsgruppe Beispensporn NSDAP.-Ortsgruppe Dankensen (Bests. Kreis Minden) NSDAP.-Ortsgruppe Boing NSDAP.-Stügpunkt

Polity Mornberg-Sindyndiger. 138, Bangenossenjchaft "Selbsthilse" Rürnberg-Sid, Gibigenhosse, Tipp u. Co. Reichstors, S. Jakobs, Stütypunktleiter Marktbreit a. Main, Frig Chmann Lehrte (Hannover), Schügenstraße 61, Fr. Grußenberger.

#### Treue Stürmerleser

Taufende unferer Lefer haben dem Stürmer ichon feit vielen Jahren die Trene gehalten. Zu jenen, die unser Kampiblatt schon seit 8 Jahren regelmäßig beziehen, gehören:

Otto Meffidat, Goldapp, Beinrich Giller, Effen, N. Issand u. E. Baber, Bingen a. Rh., Adolf Staeblein, Witten-Ruhr, Pg. Frih Renhans, Gessentirchen-W., Pg. Alfred Rissand, Görlih.

#### Bieder ein vorbildlicher Gemeinderatsbeithluk

Die Gemeinberäte von Oberbrud, Tremmen, Borfelen und Sorft (Ban Köln Nachen) haben beschlossen, allen Gemeinde-angehörigen, die noch in geschäftliche oder sonstige Berbindung mit Inden trelen, das Gemeindenntungerecht zu entziehen.

#### In deutschen Besitz übergegangen

Es wird von zuständiger Stelte mitgeteill, daß die Tabak-sabriten Gebrüder Ambad, in Saarlantern unnmehr in deutschen Besith übergegangen sind.

#### Die Audenapotheke in Vilseck

Ru unserem Artikel "Die Judenapotheke in Bilsed" in Mr. 27 ergänzen wir, daß vom Angust b. "J. ab ein Deutscher bie Apotheke übernehmen wird.

#### Bücher zur Kirchenfrage:

#### "Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit"

Von Graf Paul von Hoensbroech. Zwei Teile in einem Band. (I.: Inquisition / Aberglaube / Teuselsspuk / Berenwahn II.: Die ultramontane Moral) 376 Seiten, nur karton. RM. 2.85

#### "14 Jahre Jesuit"

Perfönliches und Grundsätzliches von Graf Paul von Boensbroech. Zwei Teile in einem Band. (l.: Borleben / Randibalur und Noviziat II.: Scholastik / Die lehlen Jahre im Orden Bon damals bis heute) 378 Seilen, nur karloniert RM. 2.85

"Die Katholische Kirche als Gesahr für den Staat" Ein geschichtliches Aufklärungswerk allerersten Rauges mit 36 Bilbern. Rart. RM. 3.50, in Leinen gebd. RM. 6.-

#### .Nie wieder Canossa!"

Rom im Ramps mil dem Drillen Reich. Ein Alarmruf an Deutschland von hermann Wächter. Zeugniffe für den immerwährenden Rampf Roms gegen Deutschland. Rart. RM. -.75

#### Großdeutsche Buchhandlung

Karl holz . Nürnberg A / hallplat 5 Poftfdjeckkonto Nürnberg 221 81

Wer den stürmer haft, haft das deutliche Volk!



#### Dicke badennicht gern

weil sie im Badeanzug besonders auffallen. Darum schlank, elastisch durch den echten Dr. Ernst Richters Frühstückskräutertee

#### (aufe bar und spar'! Billige aber zuverlässige Uhren

m. Garantiesch. Bei Nichtgefall.
Untausch oder Geld zurück.
Nr. 3. Herrentaschenuhr m. geprüft, 30 stünd. An-1.90
kerwerk, vernick. M. Nr. 4. Versilbert. Ovalbügel.
Nr. 5. Besseres Werk, flache Form. M. 3.40
Nr. 6. Sprungdeckel-Uhr, 3 Deck., vergold. 4.90

2 Goldränder M. 2.30
Nr. 5. Besseres Werk, flache Form. M. 3.40
Nr. 6. Sprøngdeckel-Uhr, 3 Deck, vergold. 4.90
Nr. 6b. Dio., stoßicher 6, 40, besseres Werk 7, 40
Nr. 8. Armbanduhr, vernickelt, mit Lederarmband . M. 2.60
Nr. 85. Dio., für Damen, kleine Form, mit Ripsband. M. 4 —
Nr. 99. Dto., Golddonblé, 5 Jahre Gar. f. Gehäuse
Für Dannen, mit Ripsband. M. 5.90
Für Herren, viereckige Form. M. 6.90
Nr. 1461. Geschnitzte Kuckucksuhr, 1, stündl. Kuckuck rufend M. 2.50
Weckeruhr, gutes Werk, M. 1, 70
Nickelkette – 25. Doppelkelte, vergoldet, M. – 70. Kapsel M. – 25.
Nr. 612. Monogramm-Slegelring für Damen od. Herren, 18 kar. vergold, einschl.
Monogramm M. 1.10
Nr. 2603. Slegelring, 8 eckige Platte, M. 1.30
Nr. 2803. Slegelring, 100
Nr. 2803. Slegelring, 100
Trauring, Doublé 1, 20
Doublé-Ring unt Simili M. – 80
Als Ringm. Paplersir, eins. - Vers. 199, Nach, Jahresversand 30 000 Uhren, 20 000 Ringe.
Katalog gratis u. un verbindlich



#### Ein neuer Beruf

ergibl sich für Sie, wenn Sie augenblicklich ohne Existenz sind. Beschaffer Sie sich die Heifsmangel HEISSMANGEL

BERGISCH GLADBACH

binfaibig und ge-mustert, zum Anzug und Mantet, für Spot, Straffe und Geschl-schaft - Fritterstoffe Uniformstoffe in neugrau, feldgrau

neugrau, feldgrau und Fliegertrikot

herrliche Auswahl in Wolle und Seide für Kleid, Kostum, Kom-plet, Mantel, für's Haus und die lag-lichen Gange, für fiche Nachnittage und festliche Abende Fullerstoffe Schlafdacken

Reidihallige Muster sammlung in uber-sichtlicher Aufmachung kostentos und unverbindlich. Günstige Zahlungsbedingungen.

Saftreiter's Kräuterfuren gegen

u. Baledow Lee jum Trinken

und Umfalage Friedr. Hastreiter

### Bad Wörishofen

50 Jahre Kneippkur Heilanzeigen: Funktionelle und organische Nervenleiden, Herz- und Gefällerkrankung, Stollwechselkrankheiten. Störungen des Magen- und Darmapparates, rheumatische Leiden, Frauenkrankheiten, Abhärfungskuren. - Erlahrene Kneippärzte beraten, Auskunft Kurverwaltung.

MOOR- UND SOLBADER

Bad Schwartau Das Jodbad des Nordens

Auskunft und Prospekt: Städt. Verkehrsami Bad Schwartau

Strandhaus Valerland Gaststätte in Bremen schaper-Siedenburg Filcherkalhen üb. Greifenberg, Pomin. 2 Min. v. Bahnhof · Zimmer ab Mk. 3. - Garagen an der Ostsee. Hansprospekt 1 M. Fränkel Anzeigen im Stürmer haben Erfolg

Gebrüder Horst

Porodeplatz Stettin Gr. Wollweberstr. 18,19, 20, 21, 22, 23

Die Kaufstätte für Mode-

waren und Ausstattungen

KANTOROWICZ

Anfelsinen Likör! Ja.

das ist etwas Köstliches!

Besonders auf Eis!!!

11 1

"HOFFERA"

färbt graues od. rotes Haar o. btond, braun

o. schw. völl, unschäd-

Tich, lahrel, brauchbar.
Diske, Zusend, i. Brief.
Press 3.— (Herr), 5.

(Dam), 6, (Idenna) **Rud.Hoiiers**,Kosmet.

Lab. Berlin-Karlshorf140

"Das Dach"

kostentrei

illustrierter Berater für

Johannes Lotin Chemische Fabrik Hamburg-Blilbrook N

Wallenscheinfrefe

Watten-Versand - Haus Wattenstadt **Suhl**/V.121

kamm

Marke)

Ein hübsche.

Lockenkop

verschönt Jede Frau

essenz. Schöne, dauch hafte Locken in duffi ger Fülle u. allertiebste Wellen werden Sie ent-zücken. Dies. ei probte geloble und stels be-gehrte Fabrikal schon. für Haar. Flasche zu RM 1.50. Doppelft. zu RM 2,50 und Porto, monalelang reichend.

nonatelang reichend

Abt. 14 Dresden-A.

Marschallstraße 27

SCHMUCK

UHREN

BESTECKE

JF ZORN

DFORZHEIM 81

22,50

Teilzahiung

Bequeme Rate

5 Tage Ansicht

Gelegenheiten

Tausch

Ausführt Kataloo

,Photo-Berater

koslenios von

PHOTO GUNTER HANNOVER 29

BILLIE

aus Gonz-Gummi, wai m u wasserd. alle Größen bmi. oder Geld zui ück.

lilusir.Kalalog umsonsi

GUMMI-MEDICO

Nürnberg A 27

Görges,

Fleisch - Speisen

6UMM



die Wirkungsstätte

Kneipps

#### Allgemeine Dolkskrankenkasse Nürnberg 3. 3.

Gegründet 1843. Spittlertorgroben 21 Ableilung "A"

Alte und lelftungsfähige Rronkengelb-und Buschufikaffe Bogerns

Abieilung "B Familienversicherung f. Nichtversich erungspilchtige. Frele Arzt- und Hellprokilker wahl. Kein Kronkenscheln.



Dann geben Sie gur oornehmen Kleinkunft-

zigeunerkeller

m I der ichonen Tangffalle und Bar

#### Die welfberühmte HOHNER

LINDBERG MUNCHEN Kaulingerstraße 10

Eintagsküken Junghennen

Gellügelhof W. Niewöhn Wiedenbrück 23 i.

Erhalte Obft u. Bemffig.



#### Café-Restaurant LUITPOLD

Buffchein

die vornehm-gemütl.Galtftätte Münchens Vorzüglicher Mittagstisch von RM. 1.20 an Nachmittags undabends erfikiallige KÜNSTLERKONZERTE

Ropfschmerzen

verschwinden schneller

ven man diese nicht nur betäubt, sonbern deren Utsiache betämpst. Dazu eignet
sich Melabon, das die erregten Nerven
beruhisst und gugleich frästigt, die Gesäpträmpse löst und die Mussicheidung von Krantheites und Ermiddungsfossen förbett. Wegen seiner Unschädlicheit empsiehen es Arzie besonders auch empfindlichen Vaturen. Die Melabonstosse inngepresse in einer Volate, wodurch die leichte Aussichtung durch d. Verbanungstanat und domit die isberrassend soniet des Echmenscheistungs erzeit mird. Aler-

Schmerzbeseitigung erzielt wirb. Ber-juden Sie es felbst. Ladungen zu 93 Pfg. und MW. 1,80 in Apolhefen.

An Dr. Rentichler & Co., Laupheim (Württ.) Schiden Sie mir bitte burch eine Apothete eine tostenlose Versuchsprobe Melabon. 13

Georges Boulanger

#### Frankfurt a.M.

#### Besuchen Sie frankfurt a. M.

bühne im

Erboling - Entspanning. Raiferftraße 56

Eiche, Esche und Buche 100 cm Ig., 5 ZII. Tragkr. Mk. 18.- fr., Kastenwag

Ak. 18.- fr., Kastenwag n. Spannk Mk. 2.- meh liste trell Nichigelal

Zurücknahme. Alt. hies. Wagenbau **Alois Abel** 

Borsch-Geisa (Thür.) 42

Außenanstrich

nur dæ wetterlesten andr tarlagen

Jolosteen-

4 Minuten vom hauptbahnhof

### Bei quälendem Husten

velst es, dei überreizten Atmungsscheimhau damli zur Hilfe zu sommen, daß man ihr solche Helsschein zusührt, die sie richtig widerslandsschläs gegen die Schäblickseiten machen und dadurch dem Meizzusland Einhall gebieten. — Sie brauchen da nicht lange iumschau zu ballen, dem "Silphoscalln" sie das Mittel, das bei chronischen Ertrantungen der Atmungsorgane, auch bei Affinna, sich vielsach bewährt dat. "Silphoscalin" sil das Drosestenen, Ausgen Sie dem Einsauf auf den Annen "Silphoscalin" und aufen Sie beim Einsauf auf den Namen "Silphoscalin" und aufen "Silphoscalin" AWN. 2.71 in allen Apotheten, wo nicht, dann Rosen "Apothete, München. — Verlangen Sie von der Ilerstelleftsma Carl Bühler, Konstanz, kostenlose und unverbindliche Zusendung der interessanten, illustrierten Aufklörungsschrift SIS von Dr. phil. nat. Strauß.

Deine Anzeige wirbl tür Dich

Das hat geholfen! ommersprossen

Ersiki, dauerhafter Drula Bleichwachs

Warum nicht in diesem

Sommer ein neues Fahrrad?
Wir machen Ihnen besilmmt ein gutes Angebot.

E.&P. Stricker Fahrradfabrik Brackwede - Bielefeld 99

#### Erzeugnisse Broschüre "Das Dach" kostenlos

Das Dach\* kostenua.

Johs. Lotzin,
(Chem. Pahrik
Hamhurg-Bill brook N.

jong mit d. Wurzel für immer durch neu
erlundenes Enthaarungsöl und Pulver.
Preis 5.- RM. Hochinteressante Broschüre.

Johnerkennungen sendel kostenlos



GARDEROBEN

echt Eiche od. Schleilecht Eiche od, Schleil-lack, auf Teilrahlung, monaflich RM 5.— oder gegen Kasse. Herrliche Modelle von RM 25.- bis RM 95.-franko.-Verlangen Sie gleicher Verlangen Sie gleicher

tarbig illustr. Kalalog gratis.

der Stadt

Jos.Koch, Fürth I.B. 15

u. vieleAnerkennungen sendel kostenlos Br. E. Clinther & Co. Rudolstadt Th. Sedanni. 3

#### Grdbeeren

eine tohnende Ruffur. Sorten, die Rlefenertroge liefern mit Rulturonweisung.

Deutsch Geern, srüh; Schwarze Ananos, mittelfrüh; Sleger, srüh; Sberschlesen, unttelschlesen, unttelschlesen, unttelschlesen, unttelschlesen, unttelschlesen, unttelschlesen, unttelschlesen, kröftige Pflonzen : 60 St. 1.50, 100 St. 2.50, 250 St. 5.25, 500 St. 10,50, 1000 St.

Ronkenlofe, großfr. Monntserdb. Rügen-Auslese (immertrog.) 50 st. 225, 100 St. 4.—, 250 St 9.50, 500 St. 18. — RM. Ilnite. Ratalog über fämtl. Erdbeeren, Tulpen, Naralffen, Schneeglockchen, Krokus, Suo-ginthen, Rolen, Bier- fowie alle Gorienzinthen, Rosen, Zier- sowie alle C und Fruchtströucher grotis.

Horstmann & Co., Baumschule Longelohe 56 - Elmshorn I. Solft.



Der gute Name für gute kleidung



gegen die Plagen des Fußes bei storkem Schwitzen igen Sie Schrift M 4 in Ihrer Drogerie I



**KATALOG** Nr. P 7 320 Seiten gralis

Fernberatung - Teilzahlung -Gelegenheitsliste - Ansichtssendung unverbindlich durch Der Well größtes Photohaus



#### Anzeigen find gewinnbringend!

#### Herzleiden

wie Herzklopfen, Atemnot Schwindelanfälle, Arterienverkalt., Basserschild, Ungligesiih stellt der Urzt seit Schon vielen hat ber bemährte Tolebol-Herzisst Vollegewänschie Bestratt. Barum gus bergens gebracht. Barum gudlen Siesich noch damil? Bdg. 2.25 Mt. in Apoll. Berlangen Die solort tostenlich unter die Auftrageschild von Dr. Rentschier & Co., Lauphelm W23 Wbg.



dem Schiltzen die Ruhe zu höchsten Schiltzen die Ruhe zu höchsten Schilderunges kann also noch so ruhig ausgezielte Schilsse zerreißen . . oder zu Rekordleistungen ülhren. Dann muß er ellerdings so präzis, so weich via im WA LT HE R. Abzug brechen. Fragt doch einmal den Meisterschiltzenen hat bestimmt eine WA LT HE ER KKS-Büchse, von der er immer wieder freutig und stolz sagti Mar elsmal wALTHER probleren — und denn mur nuch WALTHER schilegen?



Au die Woffenfobrik WALTHER, Zella-Mehlis, Thür. ~ Die Sauweise Ihrer Klein-

#### Kleinanzeigen aus dem Reich ingutes Rad Ober 900 000 in Nichtraucher Haar-

elek.Lampe**36.—.** Katalog gratis. –

C. Buschkamp Fahrradbau Brackwede-Blolefeld Nr. 254

tägl.

Hans W. Miiller Ohligs 151

Teilsahlung

Prismengläser

tent.Anficht.Ratenzah

Amesschrist Nachn. — 35 mehr. Bel Nichterf. Geld zurück. Postel, Nürnberg W 4 Schreyerstraße 21

Nicht-

1 his 3 Tagen

dorchUltratuma-Gold Geringe Kosten - Pro-spekt frei. **E. Conert**, Hamburg 21 N.

12 Zeimen schreiber constitut diese jeringe Anzahlg. 20 u.24 Monats Mk. 8.85 grhalten Reden : ohne Dick & Dünn! Ohne Sigel. Selbsilehre: Fibel I M. Lesebuch I M. Erproble Marschsfiefel

Gr. 40-46

2350

اهطأأماع

leschreibg, unentgelilich Herm. Hummel

nahme. Garantie: Umnahme. **Der A** tausch od, Geld zurück. Verlangen Sie **Spezial**-

Öhlmann Nürnberg-A50 Karolinenstraße 43-45. Besuchen Sie uns Reichsparteitages

graheren – so wich-tig wie Lesen und Schreiben. Wir hie-ten: Markenapp, mit 10 Monatsraten.

1<sub>a</sub> Anz. 5 Tage Bedenkzeit. Tausch all.
Apparate. Zeitschrift n.Fotowähler kostenl.

BEZEE Musik-Instrumente tas große Fofohaus für Orchester, Schule in Haus, Reparaturen, das große Fofohaus Leipzig C t H. 7

Raucher erden in 2Tagen Nichtraucher

TABAKEX Julierin Münchener Tomasbräu Hell Uriyp

28 Seit.-Heft kostenlosinur Angst. Ausk. frei.
LABORA-Berlin SW 29 D7 Hausdörfer, Bresfau 16K

Hamburger Büfett



Raucher RADIO Die neuen Apparate d. Funkausstellung lieferbar, 10Monatsrat. Gebr

Radio - Panisch Beriin 57 S. aeaen

leil zahlo. fordern Katalog.

Schwierige Dachrepa-de 6x30 bis 10x50 ratur zu jeder Jahres-"Leichtmetall" Dach wander. Wandern, Freiprofp, koin Wertstück GEBR. KRUMM ürsganze Leben! SOLINGEN // Ab 2 Pf.

zahl. Sie für
jede Briefmarke, die
unverbindi. unverbindl. geg Angabe der Größe

Ferrige
DIRNDLKLEIDER
7 sch. 5.95

kariert
Größe
Q Q A
Without Schrift ihrer Sammlung und Beruf versandt werden. **Alfred Kurth** Pfd. alte Wollsache einsenden. Verlangen ble Muster v. Herren-i. Damenstotfen, oder Teppichen, Läufer, Betlorlagen, Schlafdecke Waliverwermand Heinrich Seim, Lardenhach 101

Oherhessen 4 Suhr Heuenrade We



Essen Stadtschenke

gegr. 1854, Sieben-brunn, (Vogtland) 219 Kataloge frei. Essener Aktien Brauerei Sieropils Stottern Münchener Paulaner- u. Salvalorbräu



Der Sicherheitsabzunder EM-GELuftgewehre

u. Luftpistolen erhöht
die Gebrauchssicherheit der Waffe. Upreheit der Waffe. Uprerorter

kostenfr. Liste gibt Auf-schluß! Wir lietern fer-ner in bekannter Güte EM-GE Gas-, Leucht- u Startpistoten. Ohne Waffensch. i. Fachhol Moritz &Gerstenberge Waffenfabrik, Zella - Mehils 4 i. Th



LegenUhner das Stück von RM.3.50 bis RM.5.— lebend Gewicht ab hier f a h n e n - E c k e r t gegenNachn. J. Fackt Würnberg, Maxpiatz 28 050dbrück, Posti. 274



Billige Ferkel! Ferkel 45-55 Pfg. p erkel 45 – 55 Pfg. pro fund. Läufetsmwelne 45—55 Pfg. pro Pfund. Legehühner das Stück

Vertretungen



Bestecke 10 Monatsraten Marquis& Co.k.G.

DER PHOTO-PORST NURNBERG - O. S. O. 7

#### Beuthener Waren-Kredit G. m. b. H. Tarnowitzer Straße 34

Rein arisches Teilzahlungsunternehmen, nicht erst seit Ablauf der Genfer Konvention, sondern bereits gegründet 1934 zur Abwehr der wirtschaftlichen Vorherrschaft der Juden. Geringe Spesen - großer Umsatz - daher niedrigste Zinssätze-

#### Unsere Lieferfirmen:

Seidenhaus Altgassen & Co. Steiwiger Strafe 16

Baby-Bazar Rinderwä de, Schießhansftraße

Conrad Bischoff Schuhwaren, Bahnhofftrage 13

Lichtzentrale Bleicher

Beleuchtungsförper, eleftr. Appa-rate, Gymnasialstraße 3 c

Otto Böhm Damenmoden, Gleiwiger Str. 10

Brauner Laden

Berfaufsstelle ber R8M. Rattowiger Strafe 5

Deutsches Hut-Haus, Margarete Dziuba Damenhüte, Tarnowiger Str. 15 Maria Domogalla

Damenhüte, Ring 3 a Georg Dorminger

Polfterwaren, Gartenftrage 18 Magda Drinda

Kinderwäsche, Kinderwagen, Spielwaren, Bahnhofstraße 15 Franz Dvila

Fahrräder, Nähmafchinen, Andio Raiserstraße 2 Josef Eliguth

Meiß=, Wollwaren, Bafche, Ber= faufsfielle der RBM., Gleiwiger Straße 1-2

Martha Gräber Damenhüte, Tarnowiger Str. 13 Haake & Kaletta

Glas, Borgellan, Reramit Bahnhofftraße 28

**Emil Hanke** 

Belgwaren, Berrentonfettion, Herrenhüte, (Damenm.) Mügen Gleiwiger Strafe 19

Modehaus Heine Manufaftur, Modewaren

Raifer=Franz=Joses=Plat 11

Möbelhans, Krafauer Strafe 4 Erith Jahn

Pelze u. Pelzwaren, Langestr. 22 Iusczyk & Naglo Weiß=, Wollwaren, Wäsche Berkanssstelle der NBM.

Gleiwiger Strafe 17 **Gottfried Kaller** 

Haus= u. Küchengeräte, Eifen= waren, Gleiwiger Straße 15

Josef Kempny

Fahrräder, Rähmaschinen, Radio Zarnowiger Straße, Ede Ver=

bindungsftraße Karl Kernke

Schuhwaren, Bismardftrage 58

E. Kieß & Co. Tuche, Futterftoffe, Ring 23 (N3ML)

Klabisth & Rogier Gold = Pfeil = Lederwaren

Gleiwiger Strafe 10

Karl Kopyciok Tuche, Futterstoffe Schießhansstraße 6

A. Koeppen Fihrrader, Rahmafdinen Lange Strafe 37

Spielwaren, Rinderwagen Raifer=Frang=Josef=Plat 8 Otto Kosmalia

Bolfterwaren, Poftftrage 25 Julius Krehl

Beiß=, Wollwaren, Wäsche, Ver-fausstelle der R3M. Gleiwißer Straße 18

Hugo Kukofka

Manufattur, Modewaren, Beißmafche, Gleiwiger Strafe 24 Arnold Langer Nachf.

Damenmoden, Gleiwiger Str. 26

Herbert Lasrich Lebermaren, Barobebarf

Reichspräsidentenplag 11 Tarnowiger Strafe 15

Martha Lindner Damenhute, Ring 25

Littwinsky & Co.

Gummimaren, Linoleum Lange Straße 24/25

preisweit und gul

Rabatt
(wenige Artiket ausgenommen)

Beuthen O/S Ring 26

Gleiwitz Wilhelmstr. 49

Das Haus des guten Gebäcks

Tiefgekühlle Biere, Schoppenweine n. Schnäpfe Gut bürgert küche in Beuthner-Bierhallen Inh. Friedrich Wilkno Beuthen O/S Postitraße 2

Golla und Wiltosch

Möbelhaus

A. Niestroi Damenmoben, Ring 14-15

Carl Nowak sen. G. m. b. H.

Schuhwaren, Friedrich-Wilhelm-Ring 2, Gleiwiger Straße, Ede Berbindungsstraße, Schuhhaus Salamander, Gleiwiger Str. 25

Dbersthl. Möbelhaus R. Kunde Bahnhofftrage 5

Dberschl. Musikhaus G. m. b. H. (früher Th. Cieplit) Bahnhofftr. 18 **Curt Palluth** 

Damenmoben Kaifer=Franz=Joses=Plak 4

V. Pallus (R3M.) Berrenartifel, Ring 4

Franz Palasthinski Fahrrader, Nahmafdinen, Radio Tarnowiger Straße 2

E. Paulsen & Co. Berrenfonsettion, Daggeschäft

**Brillen-Pldkart** 

Photoapparate, optische Artikel Tarnowiger Straße 20 Josef Plusczyk

Uhren, Goldwaren, Poftfir. 3/5 Hans Ramisth

Pelzwaren, Herrenartifel Tarnowiger Straße 9 Johannes Reinbath

Damenmoden, Beiß-, Bollwaren, Bafche, Gardinen, Teppiche Berkanfssielle ber M&M. für

BDM.-Rieidung, Cleiwiger Str. 4

Ig. Schedon's Wwe.
Serrenartifel (RBM.)
Bahnhosstraße 14

Hans Schlenga (vorm. Gebr Markus) Damenmoden, Beiß-, Bollwaren, Wasche, Ring 23 August Schmidt

Belgwaren, (Damenmäntel) Serrenfonsettion, Serrenhüte. Mügen (ABM) Gleiwiger Str. 28 Ernst Schoedon

Tuche, Futterftoffe, Bahnhofftr.18

Modehaus Schunk

Damenmoden Raifer=Frang=Josef=Plat 12/1

Beleuchtungshaus "Silesia" Beleuchtungsförper, eleltr. Apparate, Raifer=Frang=Jojef=Blag 3 Max Skrzypczyk

Herrentonsektion, Maggeschäft Ring 21 (RBM.)

Slowig & Huttny

Beiß=, Wollwaren, Bafche, Ring 5 M. Stanek

Reftegeschäft, Bismardftrage 87 Beuthener Teppichhaus, Hallier & Nowak

Teppiche, Gardinen Rattowiker Straße 4

Johannes Teichmann Weiß=, Wollwaren, Wafche Raifer = Frang - Jofef = Plat, Ede Lange Strafe

Tiller & Stoschek Manufaftur, Modewaren, Kaifer-Frang-Josef-Plat 12 (ABM.) Paul Torke

Belgmaren, (Damenmäntel) (M3M.) Berrenhute, Mügen, Gleiwiger Strafe 21

Trotha & Sladek Bettfedern, Rrafauer Strafe 4 Viktor Turek Schulywaren, Tarnowiger Str. 7

Fritz Woyte Manufaftur, Modemaren, Ring 20 S. Wreschner's Nachf. Serrenartifel, Beiß=, Bollwaren,

Mafche, Raifer-Frang-Jofef-Bl.12

Befucht die Grens- und Induftrie-Großitadt

#### Beuthen 05.

im beutichen Sudoften.

fiultureller Mittelpunkt Oberfchlefiens

Ju Benthen OS, haben ihren Sitz: OS, Landesmuzenm, OS, Landestheater, Hochschule für Lehrerbildung, Höhere technische Stuatslehranstatt jur Hoch- und Tiejbau, I. Ostbeutsche Singschule. Ruch Beuthen OS, ist school,

Reigvolle Spagiergunge im heirlichen Stadtpark und dem nahen Waldpark. Sebenswer vierhundert fahre alte Schrotholzkiiche mit Gefallenen-Chrenmal aus Sleinkohle. Muftergültige Sportanlagen:

Großartiges Stadion, neuzeitliches hallenbad, großes Freischwimmbad im Stadtparkichen Tennis und Außballplate.

#### Barons Gaststätten (früher Schirokauer) Ernst Odersky's Kondilorei

Fremdenzimmer – bekannt für gute Küche und bestgepflegte Biere Rein arisch. Beuthen O/S Tarnowiter Straße 41. Ruf 2860.

Spirituosen – Weingroßhandlung

### Brasczok früher Caspari Krakauer Straße 9.

#### Curt Müller

Färberei u. Chem. Reinigungswerk Filialen in allen größeren oberschl. Orten Oberschlesier besucht die schöne

Größtes Spezialhaus für Hallenbad - Terrasse herrenstoffe

Beuthen 0/5

Ring 22

Flelschwaren-, Wurst- und Konserven-Fabrik

Gebrüder KOJ

Altestes judenfreies oberschl Südfrucht-Importgeschäft. Deutsch- Etnit Berger begrüßt den Einzug des Stürmers in Oberschlesien Kameruner Bananenvertrieb am Platje. Kellner, Joseph, Ratibor O/S Beuthen 0/5 Bahnhofftr. 2

Wellner, Joseph, Ratibor O/S Beuthen 0/5 Bahnhofftr. 2

Williams

Georg Mosler Alois Mylok Gaftfätten Bismarkstraße egrüßt ծ. Հայոց ծ. Տենբազբենը Beuthen ©/S Parteidienststellen und HJ. Sonder

Frühstücksstuben, Bahnhofstraße 1 Juden nicht erwünicht in der Galiliätie - MÖBEL - E.Hetmanczik Elsengroffhandlung - Itaus- und Kuchengeräte Waften und Munition Waften und Munition Waften und Munition Tarnowitzer Straße 35 Rul 2033

Georg Dorminger, Tapeziermir.

Bahnhotstraße 5 Hot L. Jutaldek und hoffmüller

Mõbelhaus Gartenstraße 18 Am Moltfeplaß

Möbel

Lebens- und Genußmittel 7

#### Butter-Haus "Roland" Karl Müller Beuthen O/S Bahnhofstr. 26

Max Shwledelnob Drobierstuben

Berkaufsstellen:
Beuthen, Tarnowiger Straße 8
Gleiwiß, Beuthener Straße 8
Gleiwiß, Benthener Straße 8
Gleiwiß, Germanaplah 10
Gleiwih, Ratiborer Straße 13
ts findendurg, Torotheenstraße 31
Hindendurg, Kronpringenstraße 241
Hechtal, Hindendurastlaße 34
Klausberg, Tarnowiher Straße 13
Martinau, Adolphiliter Straße 58 Am Kailer-Franz-Joleph-Plat Beuthen 0/5 gernruf 3237

#### Möbel-Pielot

Bismarckstrafje 69 Fernruf 2040 Annahme von Ehestandsdarlehen

Modische Stoffe in Wolle u. Seide Tiller W. Stolmek Beuthen o/s

Krakauer Straße, Ruf 3763

#### Ronditorei Dürlchel

Inh. Hellmuth Kaufmann in der Beuthener Promenade Hindenburg O/S

Das haus der guten Qualität

#### Scobel Gasiställen Beuthen O/S, Bismarcksir. 68, Ruí 3998 Cafe Central

Inh. E. Brandl Hindenburg O/S



H5 L. Kolaska Tälowigfung entlernt garantier Schuruf 2117 BeulhenO/S, Tarnowityer Str. 30 a, Ruf 3724 K. Cußler, 211. Berlin, Köpenider Str. 121:

Seidenhaus

Altgassen & Co. Gleiwitz Beuthen Oppeln



Gitarren Harmonikas von RM. 4,40 an. von RM. 8,75 an. Geigen von RM. 4,25 an. Klarinetten von RM.6,85 an. Trompeten von RM.28,75 ar Jährl.ca. 100000 neue Kunden.

Über 30000 Dankschreiben. (aufe preiswert von unserer Fabrik bezw.vom größten Versandhaus der Branche Klingenthal Nº329

Versand an Private

Schreibstube Nürnberg Jakobstraße 15 Schreibard. Verviellälig. alter Ari. Tel. 20833



Jeder Leser 5 Monatsraten

diese moderne, ge-schmachvolle Armdas beliebte Damen-Modell Wr. 5040. Jede Uhr In formschöner Chrom-Ausführung mit modernem Ziffernblatt ind echiem Lederband Höchstzulässige Garantie

H.A.RABE CELLE 456

#### Stürmer-Nummern

erhalten Gie gratis jugefiellt, wenn Gie uns rechtzeitig nachstehenden Bestellschein einsenden.

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt

Der Stürmer Bezugöpreis monatlich 90 Pfennig Name Wohnort

Schristleitung: Nürnberg A, Psannenschmiedsgasse 19. — Hanptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Schristleitung: Karl Holz in Nürnberg. — Berantwortlich für den Gesantsinhalt: Rarl Holz, Nürnberg. — Berlagsseitung und verantwortlich für den Anzeigenteil: Max Fint, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Brud: Fr. Monninger (Inh. S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 486 000 II. Bj. — Jur Zeit ist Preisliste Ar. 6 gültig. Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393

# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer Er

34

Erscheinl wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezngepreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Verlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfte-Anz.: Die ca. 22 mm breile, 1 mm hohe Naum-Zeile im Anzeigenteil —.75 RM.

Nürnberg, im August 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pjannenichmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Hernsprecher 21 830. Postickeckkonto Umt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Hernsprecher 21 872. Schriftleitungsschuß. Treitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

15. Jahr 1937

# Der Endkampf

### Juden verschärfen die Bonkottierung Deutschlands / Eine Abrechnung mit den Judengenossen

Will man den Juden und seinen Haß gegen alles Nichtjüdische kennen lernen, so braucht man nur die Gebete zu lesen, die der Jude an bestimmten Festtagen zu verrichten hat. Das Neuwondgebet des Juden hat folgenden Mortlaut:

"Es falle über die Nichtjuden Furcht und Schreden. Dein starter Arm laffe fie vor Schred zu Stein ersstarren. Sie sollen stumm werden wie Stein." (Beras koth, S. 420.)

Um Abend des Berjöhnungefenes verrichten Die Juden folgendes Gebet:

"Suche heim die Nichtinden mit einem schweren Kriege. Es bedecht sie eine Wolfe 6 Monate lang, damit sie mit der Plage der Geschwüre gequält werden. Schlage sie mit Blattern und strase sie in deinem Jorn und Grimm. . . . Stürze durch einen schweren Krieg ihren König, übe an ihm deine Rache aus! Zerschelle in deinem Grimm sein Haupt an der Erde, und du wirst das heil deiner Lieben wollen." (Fr. Selichoth Fol. 71 b.)

Auch im jüdischen Geheimgesethuch Talmud-Schulschausaruch sind viele Stellen enthalten, die offen zum Ausdruck bringen, mit welch abgrundtiesem Hasse der Jude den Nichtinden verfolgt. Es fteht geschrieben:

"Das fünfzigste Gebot verbietet dem Juden strenge, mit den Nichtinden irgendwelches Erbarmen zu haben." (Sepher mizboth, Seite 85c.)

"Eine Füdin darf einer Richtjüdin teine Geburts= hilfe leiften. Sie würde damit ein Kind für den Göten= dienst gebären helfen." (Aboda zarah 26 a.)

#### Aus dem Inhalt

Raffenschänder Jud Landauer und ein artvergessenes deutsches Mädchen

Londoner Brief Berliner Brief

> Der "Betten-Luftig" / Werdegang eines Millionärs / So behandelt der Hude seine deutsche Gefolgschaft

Deutsche Ernte



Nicht mehr um des Juden Rebbach, sondern um seines Volkes Stärke, müht sich der Vauer auf deutscher Erde

Die Juden sind unser Unglück!

"Der Tod eines Nichtjuden ist für den Juden eine Freude, die tein Geld fostet." (Jore de'ah, § 344. Be'er Cagola.)

"Befindet sich ein Nichtjude in Lebensgesahr, und er hat die Möglichkeit, sich zu retten, so ist der Jude verpflichtet, ihm diese Möglichkeit zu nehmen, damit er umkomme." (Aboda zarah, Seite 26 b und Sanhedrin, Seite 57 a.)

Wer diese Gebete und Gebote kennt, der versteht, warum der Jude gerade das Neue Deutschland mit seinem besonderen Hasse versolgt. Der Jude weiß es, daß von Deutschland aus einmal eine antisemitische Bewegung über die ganze Welt gehen wird, die das Ende der jüdischen Teuselsrasse bedeutet. Und darum sucht er das gehaßte Deutschland mit allen Mitteln, die ihm zur Versügung stehen, zu vernichten. Den besten und sichersten Ersolg verspricht er sich durch die Bohkottierung der deutschen Wirtschaft.

#### So will der Jude die deutsche Wirtschaft vernichten

In allen Ländern der Welt hat der Jude die Bohkottierung der deutschen Wirtschaft in die Wege geleitet. Nirgends soll man mehr deutsche Waren kausen. Der Deutsche soll geächtet und für vogelfrei erklärt werden. Die Leiter dieser internationalen Bohkottbewegung sind



Der Rabbi Dr. Stephen S. Wife
Das neuefte Bild des berüchtigten Neugorker Boykotthehers
In Wirklichkeit fieht Wife viel miefer aus

die Juden Untermeyer und Stephan Wife. Mit großen Schlagzeilen wird in allen Judenzeitungen der Welt die Bohkottierung Deutschlands gefordert. In jüdischen Weltkonserenzen speien jüdische Bolksverheber ihr Gift gegen Deutschland aus. Ueberall wird der kompromißlofe Rampf auf Biegen und Brechen gegen Sitter und bas von ihm geschaffene Reich gesordert. Die deutschen Ueberseeschiffe werden bontottiert. Deutsche Filme werben nicht zugelaffen. Bor ben Geschäften werden Bohfottvoften aufgestellt. Der amerikanische Jude Dr. Tennenbaum teilte mit, daß die vereinigte Bonkottfront plane, vor alle Geschäfte, die deutsche Waren verkausen, 200 (!) Posten zu stellen. Jüdische oder vom Juden beeinflußte große Geschäfte geben solgende Bedingungen heraus: "Es dürfen keine Waren deutscher Herkunft oder Waren, die deutsches Material euthalten, für die Ansführung bes Auftrages berwendet werden." Der Jude David erklärte: "Jeder Amerikaner, der deutsche Waren tauft oder bewußt mit deutschen Waren handelt, verrät nicht nur die Juden, sondern alle Mit= menschen, die an Aultur, Zivilisation und Anstand glauben." In ähnlichem Ginne fordert auch der Brasident des amerikanischen Arbeiterbundes Green die vollständige Bohkottierung Deutschlands. In allen amerikanischen Großstädten rufen riefige Plakate zum Boh= tott beutscher Waren auf. Ein Jude sucht den andern zu übertreffen in dem Bestreben, durch eine sustematisch !

### Der Boykott ist der moralische Ersatz für Krieg

Der Boykott geht vorwärtsl

Seit beinahe drei Jahren hat diese Organisation die Führung im Krieg gegen die Hitlerei, und alles was das bedeutet, übernommen.

Fest in unserer Ueberzeugung, dass nur durch die Macht eines vollständigen Boykotts deutscher Waren und Dienste der Nazi-Verrücktheit ein Einhalt geboten werden kann, haben wir die aufgeklärten, liberalen Kräfte der Welt, Männer und Frauen aus allen sozialen Schichten, Glaubensbekenntnissen und Ueberzeugungen, unter unser Banner vereinigt.

Die Menschlichkeit ruft heute jeden Friedens- und Freiheitsliebenden auf, sich diesem Zivilisationskrieg gegen die Nazigefahr anzuschliessen.

Helft uns, das Volk aufzuklären! Helft uns, den Boykott zu verschärfen! Helft uns, das deutsche Volk von dem Joch der Unterdrückung zu befreien!

Helft uns, die Kräfte der Menschlichkeit zu vereinigen!
FOLGT UNS! UNTERSTUETZT UNSERE BEMUEHUNGEN! PREDIGT DEN BOYKOTT! FUEHRT DEN BOYKOTT AUS! SORGT
FUER DIE VERBREITUNG DER BOYKOTT-BEWEGUNG.

NON-SECTARIAN ANTI-NAZI LEAGUE
TO CHAMPION HUMAN RIGHTS, Inc.

(Samuel Untermyer, Präsident)
20 West 47th Street, New York, N. Y.

NAZI-DEUTSCHLAND IST DER FEIND DER ZIVILISATION — WEIGERT EUCH, MIT DEM FEIND HANDEL ZU TREIBEN!

#### So hetzt der Jude

In allen Sprachen und in Millionen von Exemplaren werden solche flugblätter verbreitet

betriebene Boykotthehe dem Neuen Tentschland zu schaden. Die Zeitung "New York Americain" teilte triumphierend am 1. August 1935 ihren Lesern mit: "Die Wirksamkeit des deutschen Warenbohkotts ist auf 100% hinaufgegangen."

Wie in Amerika besinden sich auch in allen anderen Erdteilen und Ländern Bohkottzentralen gegen Deutschland. In Paris erscheint die Zeitung "Tesendous uous" ("Berteidigen wir uns"). Das Leitmotiv dieses Blattes heißt: "Wer gegen deutsche Waren kämpft, hilft mit, die französische Arbeitslosigkeit zu vermindern." Das Frauen-Konsumenten-Komitee in London beschloß, die Geschäfte zu überwachen, um den Berkauf deutscher Waren zu verhindern. Alehnliche Bereine und Berbände wurden auch in Polen, in Südasrika und anderen Ländern ins Leben gerusen.

#### Berschärfter Bonkott

In den letten Monaten hat der Bohkott Deutschslands durch die Juden einen besonderen Ausschwung genommen. Die "Non-Sectarian Anti-Nazi League" in Neuhork überschwemmt die ganze Stadt mit Flugblättern, die den Amerikaner gegen Deutschland aufhetzen sollen. Hintermher, League" stehen die Juden Dickssiein, Untermher, La Guardia, Sinstein, der Rabbiner Wise u.v.a.m. Eines dieser Flugblätter hat solgenden Wortlaut:

"Ver auf einem deutschen Tamvser reist, reist nuter dem Zeichen des Hateufrenzes, einer viehischen Martiezrung. Wer ein in Tentschland gemachtes Gewand trägt, trägt ein Gewand der Schande. Wer deutsche Spielzwaren fauft, hilft einer Negierung, welche jedes meuschliche Empfinden aufgebläht hat, trampelt jeden heiligen Wert von Zivilization mit den Füßen, seht Blutverzgießen an die Stelle von Brüderschaft und Ariegszwahnsinn au Stelle der Friedenshoffunngen einer gegnälten Welt."

Dr. Abba Hillel Silver von Cleveland.

Ereibe feinen Sandel mit dem Feind! Bopfottiere Ragi=Dentichland!

#### Juden friumphieren

Die Nachricht von der verschärsten Bohkottie = rung Deutschlands hat in der Judenpresse der Welt ein begeistertes Echo gefunden. So stellt das "Fraci=

Taufe und sogar Kreuzung nühen gar nichts. Wir bleiben auch in der hundertsten Generation Juden wie vor 300 Jahren

Gelbstbefenntnis des Juden Professor Eduard Gans

Das Rapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener noon sinter

tische Wochenblatt" (Zürich) in seiner Nummer 30 vom 23. Juli 1937 auf Seite 5 folgendes fest:

"Der verstärfte Anti-Mazi-Boyfott in Amerifa Neus port. Im Sotel "Edison" hat nuter dem Borsit des Movotaten S. Untermher eine von der "Unparteiischen Anti-Nazi-Liga" einbernsene Konferenz stattgefunden, an der Vertreter von 143 judifchen und nichtjudifchen Organisationen teilnahmen. Es wurde beschloffen, den Anti=Razi=Bohkott zu verstärken. Die Katholiken und Protestanten der ganzen Welt werden aufgefordert, den Rampf gegen die Berfolgungen, denen die Rirche in Deutschland ausgesett ift, zu intensivieren. Je fcneller die gemeinsame Aftion gegen den Nationalsozialismus alle Meufden, ohne Unterschied von Raffe und Reli= gion, umfaffen wird, defto foneller werde das deutsche Bolt aus den Klauen des nationalsozialistischen Regi= mes befreit werden. Der "Deutsch-Amerikanische Kultur= bund", der in den Bereinigten Staaten mehr als 150 000 Mitglieder zählt, ift vor furzem der Alnti= Nagi=Alftion beigetreten."

#### Ein Silferuf aus Amerika

Es ist also heute so, daß das Judentum den entsscheidenden Angriff gegen Deutschland besohlen hat. Wir, die wir im Inland leben und in Ruhe und Frieden unserer Arbeit nachgehen können, wir merken es kaum, wie der Jude gegen uns ankämpst. Wir merken es kaum, daß wir nun tatsächlich in den Endsabschnitt der Auseinandersetzungen mit Alljuda einsgetreten sind. Jene Deutschen aber, die im Auslande leben und die sich mitten in dem "Schlachtseld" bessinden, auf dem der Jude seinen Endsieg zu erringen hofst, die haben die Gemeinheit und Riedertracht der jüdischen Rasse kennengelernt.

Vor einigen Tagen schrieb uns ein deutscher Kaufmann aus Neuhort:

#### "Lieber Stürmer!

.... Thr in Deutschland, Ihr habt ja feine Alhung, wie der Jude in Amerika gegen uns arbeitet. Es ift furchtbar! Auf riefigen Platataufdlägen, auf handzetteln, auf Briefverichluftmarten, ja fogar auf Streichholzschachtelu, überall stehen die Borte: "Boh= fott über Ragi=Deutschland!" Bor Geschäften, die deut= iche Baren führen, ftehen Boften. "Geben Gie nicht hinein! hier werden deutsche Waren vertauft!" Go fagen fie ju jedem, der das Gefchaft betreten will. Ja, felbst unter den Berfäusern in den Beschäften gibt es icon welche, die die Runden marnen: "Ich rate Thuen ab, diefen Artifel zu faufen, benn er ift ein bentiches Erzengnis!" .... Muf den Straffen werden Flugichriften gegen Dentschland berteilt. Die Zeitungen find voll von Lügen und Bohfottaufforderungen. Ber mit deutschen Firmen zusammenarbeitet, befommt teine Aufträge mehr. Wer dentiche Waren fauft, wird zu Grunde gerichtet. .... Täglich lausen Drohbriese ein! Die berwegen= ften Gangfter werden eingesett im Rampf gegen jene, die dem Befehle der Juden zuwiderhandeln. . . . . Ihr fonnt Guch gar nicht vorstellen, wie bei uns der Inde mutet. Wir aber haben den Juden fennen ge= lernt. Er ift ein Teufel! . . . . "

#### Notwehr!

Durch die Aufklärungsarbeit der Bewegung und nicht zulett des Stürmers kennt heute ein großer Teil des dentschen Bolkes den Juden und die Gesahr, die der Jude sür Deutschland bedeutet. Aber es gibt auch innerhalb unserer Gemeinschaft noch Männer und Frauen, die die wirtschaftliche Seite des Judenproblems noch nicht verstanden haben. Sie glauben immer noch, die Judenfrage mit Zugeständnissen lösen zu können. Sie vergessen ganz und gar, daß es ja der Jude ist, der den Wirtschaftskampf entsacht hat. Sie vergessen, daß wir nicht die Angreiser, sondern die Angegrif, senen sind. Sie vergessen, daß wir uns hente in Rotwehr befinden.

#### Es geht um Deutschland!

Das Judentum hat auf der ganzen Welt die Boh- kottierung Deutschlands beschloffen. Es hat uns den

## Rassenschänder Jud Landauer und ein artvergessenes deutsches Mädchen

Eher fließt die Donau an Aegypten vorüber, bevor der Inde eine Nichtjüdin für eine Frau und nicht für eine Hure ansieht. Ganz Förael fängt die Nachricht mit Frenden auf, wenn ein Rassegenosse wieder eine "Goja" gekaschert, oder für jüdische Belange brauchbar gemacht hat. Er darf sich auch dann der jüdischen Sympathie erfrenen, wenn er nur "chazi wechazi" halb und halb, mit anderen Worten halb Süd und halb Goi ist!

Der 23jährige Heinrich Rudolf Landauer in Darmstadt ist eine solch rassische Mischpslanze. Sein Bater ist Bolljude, seine Mutter eine "areleste" (Tochter eines Unbeschnittenen). Landauer wurde in jüdischer "Religion", die u. a. die Schändung der nichtjüdischen Frau vorschreibt, erzogen, ließ einst das "Moel" (Beschneidungs» nresser) über sich hinweggleiten und gehört heute der Indentille an. Die im Juden schummernde Schändungsgier nach nichtjüdischen Frauen wurde durch die mütterliche Abstammung nicht beeinträchtigt, wenn auch Halbjud Landauer im nationalsozialistischen Staat im allgemeinen niehr Wert auf den arischen Elternteil legt.

Dies hinderte ihn aber nicht, mit seiner asiatischen Gier Jüdinnen zu verschonen und sich hierfür nur "schickses" (verächtlicher Ausdruck für Nichtjüdinnen!) auszusuchen.

Eine solche ging ihm im November 1936 in der Person der deutschen Margarete W. wieder in die Hände. Trothem Lundauer arbeitslos war, erzählte er dem "schickslei", daß er Chaussenr eines Reisenden sei. Der erotische Instinkt im Juden witterte sosort das Talmudspielzeng und er sud die zukünstige "Kalle" zu einer Autosahrt nach Frankfurt ein. Jud Landauer war, trotsseiner Arbeitslosigkeit, mit Geld nicht weniger freigebig, als mit seinen Talmudanträgen.

Bei der W. hatte er kein allzu schweres Spiel, denn sie ist sehr vergnügungssüchtig und die Großtuereien des Juden, sowie das Autosahren gesielen ihr. Schon bei der ersten Autosahrt durfte sie der Jude abküssen und mit diesem ersten Kuß gab sie das Signal sür zu erwartende Talmudorgien frei. Abends durfte sie mit ihrem Freund in dessen Wohnung und dort erhielt sie prompt eine Flasche Walaga vorgesett. 3 Gläser genügten, um vom Alfohol beeinstußt, ihre Unschuld dem jüdischen Tier und damit ihren Körper dem Teusel auszuliesern. Die Autossahrten endeten meist gegen drei Uhr nachts und in der Wohnung des Juden wurde das Talmudgist dann weiter in ihre Seele eingeträuselt. So ging es eine Zeitlang, dis endlich die Polizei ausmerksam wurde und dem Talsmudreigen ein jähes Ende bereitete.

Jud Landaner will bem Gericht erzählen, er sei im Zweifel gewesen, ob er als jüdischer Mischling mit einer "Goja" verkehren darf. Nicht im Zweifel war er aber barüber, daß man eine Jüdin nicht schänden dars, denn nicht ein einziges mal machte er sich an solche heran!

Er war sich von seiner "Religionsstunde" her darüber klar, daß sur derartige Zwecke nur eine Nichtjudin in Frage kommen darf!

Es war ihm eine sichtliche Frende, dadurch die deutsche Shre empfindlich verletzen und sogar die Gefahr einer Bastardzeugung herausbeschwören zu können! Sein intensiv verbrecherischer Wille den Gojimgesetzen gegenüber führte ihn immer wieder auf die Jagd nach den "benod arelim", den Töchtern der Unbeschnittenen.

Auch die Ehre der bisher unbescholtenen Margarete W. wurde durch die satunische Meisterschaft des Juden Landauer in Stücke geschlagen, wenn auch ihr eigener Leichtsinn ein gutes Stück dazu beitrug.

Das Gericht schiefte ben Rasseschänder Landauer auf 1 Jahr sechs Monate dahin, wo jüdische Gesetzsbrecher hingehören: ins Zuchthaus! F. B.

#### Zuchatschewski Antisemit?

Die italienische Tageszeitung "I Regime Faseista" schreibt in der Aummer vom 20. Juni 1937:

#### Tuchatschewski haßte Frankreich und bewunderte das Deutschland hitlers

Die frangösische Zeitung "Le Temps" meldet aus Mostau: Dem Mariciall gelang es nicht, feine tiefe Bewunderung für Deutschland zu verbergen . . .

Er war Judenfeind, Nationalist und Anhanger des Baren. Er bewunderte die nationalsozialistische Diktatur hitlers. Da er Sohn einer Italienerin war, war er nicht ohne Sympathie für Mussolini . . .

Daß einem raffisch sauberen Menschen, wie Marschall Inchatschewsky es war, in der dauernden Umgebung von Sowjetzuden endlich doch der Ekel aufsteigen mußte, ist nicht verwunderlich.

#### Das Kudentum in Rumänien

Das "Deutsche Bolksblatt" in Bien berichtet in seiner Ausgabe vom 10. 7. 37:

"Nach den Feststellungen des Publizisten und Sistorisers Radulessen hat das Judentum in der rumänischen Industrie einen Anteil von etwa 55 v. H. Im Bersicherungswesen ist 81,5 v. H., im Transportwesen 74,7 v. H., in der chemischen Industrie 68,2 v. H., in der Textisindustrie 63,6 v. H. jüdisches Napital. Die geistige Berindung hat in Numänien gefährliche Ausmaße augenommen. Bon den 2584 Büchern, literarischen, politischen und sozialen Inhalts, die von 1920 bis 1936 in Numänien erschienen sind, stammen 1708 von Inden. Bor allem sind im Zeitungsgewerbe die Juden in erdrückender llebermacht. Bon 6520 Journalisten sind 5105 (etwa 80 v. H.) Inden."

Krieg erklärt. Es hat uns den Kampf auf Leben und Tod angesagt. Nun liegt es an uns, ob wir diesen Kampf gewinnen oder nicht. Wir wissen es, daß wir in unseren Reihen noch Berräter haben. Berräter, die zum Juden halten! Berräter, die beim Juden kaufen! Berräter, die deutsches Geld zum Juden tragen und damit den Kampf Alljudas gegen das Neue Deutschland sinanzieren. Jawohl! Jeder, der heute noch in ein Judenkaufhaus geht, jeder, der mit Biehsinden handelt, überhaupt jeder, der mit Juden noch irgendwelche Geschäfte macht, ist ein Bundesgenosse der jüdischen Rasse und damit ein Berräter am deutschen Bolke.

Seit 15 Jahren ruft der Stürmer dem Bolke zu: "Kaust nicht beim Inden! Geht nur zum deutschen Geschästsmann!" Zet, wo der Jude zur entscheidenden Bohkottierung Deutschlands übergegangen ist, empfindet es der Stürmer als seine heilige Pflicht, mehr denn je Warner und Mahner zu sein. Wir können nur dann bestehen, wenn wir den Juden und Judengenossen mit der gleichen Rückslichtslosigkeit und Schärfe bekämpfen, mit der uns der Weltjude zu vernichten trachstet. Wir müffen das tun! Denn es geht um unser höchstes! Es geht um unser deutsches Bolk!



Auch in Witten (Westfalen) gibt es viele Stürmerfreunde



Stürmer-Archto

Stürmerkaften in Camp a. Rh.

Frauen und Mädchen die Juden lind Euer Verderben!

### Londoner Brief

#### 400 Sühner / Sinnbild eines Volkes

Lieber Stürmer!

Zweisellos wird es Dich überraschen, auf einmal aus London gegrüßt zu werden. "Ja", wirst Du wohl sagen, "und dabei handelt der Bries scheinbar von lauter Hühenern!"

Das wird aber verständlicher, wenn man bedenkt, daß Deine endlofe Aufklärungsarbeit nicht nur für Deutschland wertvoll ift, sondern auch Weltgeltung hat und die Judenfrage kaum damit berührt ist, wenn man den Juden Betrüger nennt. Tierquälerei, Straffenkampfe, Saalschlachten, unverzeihliche Beschimpsungen unferer britischen Fahne, Brandstiftungen, Mord, Mädchenhandel, Kriege, Krisen, Armut, die allmähliche aber nichtdestoweniger wirksame Bernichtung unseres Gefühles für echte Musit und echte Runft, die bolschewistische Zerstörung von allem, was gut und schön ist — alle die bedauerlichen Haupt- und Nebenerscheinungen jener großen Verwirrung, die die moderne Welt darstellt - die alle, ob groß oder klein, ob aussehenerregend oder unauffallend, gehen jeden an, der sich mit der Judenfrage beschäftigt. Das ist etwas Eigenartiges, was Dn Dir da vorgenommen haft, als vor langen Jahren solch ein Blatt wie Deins der Dessentlichkeit zum ersten Male zugänglich gemacht wurde. Deine Aufgabe ist unerschöpslich, unbeschränkt, grenzenlos. Und gerade barum gibt es fein Burudtreten. Mag der Stürmer ewig gedeihen! Nun aber zu den Sühnern:

Im Osten von London und in der Rähe des Users gibt es eine kleine Straße, die Pell Street heißt. Läust man die Pell Street entlang, so geht man an der Fa. United Kosher Poulterers Ltd. vorbei, was so gut wie "Die Vereinigten Koscher-Gestügelhändler G. m. b. H." bebentet. Hinter einem Schreibtisch sist Solomon Cohen und empfängt Bestellungen. Ein Bild von Solomon Cohen fannst Du leicht entbehren. Du weißt ja schon, wie der aussieht, ein ewig grinsender Jude, der sich freut immer wieder einen "Goi" (Richtinden) hereinzulegen, so wie es ihm im Talmud empfohlen wird.

Nun bekam der Cohen vor kurzem eine Bestellung aus Grantham, einem kleinen Städden mitten in der Grasschaft Lincolnshire. Es wollte jemand 400 von den Koschershühnern haben.

In Deutschland hätte so ein Cohen das wohl "ä faines Geschästche" genannt. Da aber England es ist, das das Unglück hatte, dieses besondere "Stück" orientalischer Menschheit (?) aufzunehmen, hieß es einsach "goot bitheneth". Die Hühner wurden also in Karton-Schachteln eifrigst eingepackt und mit der Bahn nach Grantham wegegeschickt.

Beim Ankonmen der Schachteln mußten die Empfänser gleich eine unwillkommene lleberraschung erleben. Nähserte man sich irgendeiner von diesen Schachteln, beugte man sich zu ihr nieder, so merkte man, daß nicht alles in Ordnung war. Ein seltsamer Gernch stieg empor. Es war sast, als ob Herr Cohen aus Versehen nicht die Hihner, sondern einige der eigenen Nassegenossen in diesen winsigen Ranm eingepackt hätte.

Enblich wurde aufgemacht. Die Hühner waren es schon, aber — die meisten davon waren tot! Sie hatten aussgehungert. Schließlich kann einem Solomon Cohen nicht zugemutet werden, daß er dasür Sorge trägt, daß den sämtlichen Hühnern Futter genug gegeben wird, damit sie die Fahrt überleben. Hühnersutter kostet ja Geld! So kommt es, daß 356 von den 400 Hühnern in Hungerqual ums Leben kamen.

Jene "Londoner" Inden, um die es sich hier handelt, hatten nun Ansaß, es eisrig zu bedauern, daß ihre viehsische Nachlässigkeit entdeckt wurde und dem Tod der Bögel "natürliche" Tarnung gegeben werden konnte. Wurde doch der Cohen mit 5 Pfund bestrast, weil er Tieren uns nötiges Leiden verursacht hatte. Fünf Psund sind sür seine Verhältnisse gar nicht sowiel, aber — Gott der Gerechte! — was sor ä Pech, daß mer muß bezahleu gutes Geld wägen ä paar verhungerter Hühner!

Mit dieser geringen Bestrasung waren die Richter mit der Angelegenheit sertig. Richt aber die richtigen Judenkenner.

Die Engländer und die Deutschen kommen sast immer gut miteinander aus. Wir haben eine ganze Menge mit Euch gemeinsam. So sind wir z. B. sehr dasür, daß man hilflose Tiere einigermaßen anständig behandelt. Das

Sie hat aber eine äußerst weittragende Bedeutung, das kannst Dn mir glanben! Denn englische Judenkenner von heute haben das sehr unangenehme Gesühl, dass es nicht mehr der britische Löwe ist, der England versinnbildlicht, sondern gerade diese 400 Hühner. Das Judentum kann sich darüber sreuen, daß es das fertiggebracht hat, wird aber nichts Außergewöhnliches dabei sinden, denn in seinen Gesethüchern (Thora, Talmud und Schulchan Arnch) wird bekanntlich gesehrt, daß alse Gosim (Nichtzuden) auf eine Stufe zu stellen sind mit den gemeinsten Tieren der Schöpfung.

Die jüdischen Finanzmächte sind es, die das gegenwärtige Wirtschaftsspftem aufrechterhalten, demaufolge viereinhalb Millionen englischer Bäter, Mütter und Kinder in den erbärmlichsten Berhältniffen und ohne genügende Ernährung dahinleben muffen. Die judischen Bankiers find es, die ihr Geld im Ausland investieren und unser Land mit spottbilligen und oft minderwertigen Waren jeglicher Art überfluten laffen, sodaß diese kleine Infel eine ständige Anzahl von auderthalb Millionen Erwerbstofe unterhalten muß. Die jüdischen Geschäftsmänner und "Preß-Lords" sind es, die es verhindern, daß meine Landsleute die Wahrheit über das Neue Deutschland kennen. Soweit es in ihrer Kraft liegt, forgen sie dafür, daß nusere Nation mit den gemeinsten und ftruvellosesten Tatsachenverdrehungen gegen ein Bolt ausgehett wird, das dem Engländer, der es wirklich kennen lernt, die wärmste und aufrichtigste Freundschaft bietet und seine tiesste Bewunderung hervorrust.

Die englischen Arbeiter stammen von jenen Belden, bie in früheren Zeiten alle männlichen Eigenschaften aufbrachten, um dieses Weltreich zu erringen und aufzu-bauen. Den Abkönnnlingen Abrahams zuliebe müffen Millionen von ihnen heute in Buftanden wohnen, die die primitivsten Negerstämme für erniedrigend und unerträglich erachten würden. Erfährt man doch unzählige Male, wie sich in einem miserablen Ranm zwischen abbrödelnden Wänden alle Seiten des menichlichen Lebens abspielen müffen - und dieje fieben ober acht Menichen, die sich keinem Lebenszweck bewußt fein konnen, bas sind niemals Juden, verlaß Dich drauf! Eben deswegen geht es ben Juden gar nicht an. Es ist ihm ganz und gar egal, solange er feinen Rebbach (Gewinn) einheimsen kann. hat der englische Bater, der in diesem Stübchen wohnt, Arbeit, so besteht sie in manden Fällen aus einer reinen Verhöhnung des Wortes. Die Arbeit sollte so fein, daß man fie mit Luft und Liebe macht. Aber bieser Mann hat weder die Zeit noch die Mittel, nach den Arbeitsstunden die Bergnügen des Lebens zu genießen. Ist er erwerbstos, so wird seine Lage noch schlechter. Wenn es sich machen läßt, gewährt ihm der Jude noch eine dritte Möglichkeit: seine beutschen Mitmenschen in einem neuen Krieg abzuschlachten und sich wieder von diesen abschlachten zu lassen!

Denn wir sind auf die Welt gekommen, um durch die Aufrechterhaltung unseres Ahnenerbes zur Zivilization beizutragen und uns selbst durch unsere Arbeit ein würzdiges Leben zu verschaffen. Nicht um 400 hühner darzustellen. Letteres wird aber unser Schickal sein, wenn die Mehrheit ausgehungert oder körperlich und seclisch vernichtet wird, sodaß die Nebrigbleibenden endlich entweder dem Messer der bolschewistischen, Schächter" oder den Schrecken eines neuen Krieges zum Opfer fallen.

Wir sind ziemlich gutmitig, wir Londoner. Manches lassen wir und schon gefallen. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann Schluß! Darum schreibe ich Dir so etwas. Denn es ist nicht nur meine eigene Meinung, sondern auch die einer täglich zunehmenden Anzahl von und. In einem anderen Bries werde ich auf diese Sache näher eingehen. In der Zwischenzeit sei wieder recht herzlich gegrüßt von mir — und von und. Die Berliner — na ja, die sind schon richtig. Wir Londoner aber auch mal! Das kaunst Du mir glauben!

Dein Stanley Hilton.

#### Juden in Wien

Der Schriftsteller Georg Glodemeier sagt in seiner Schrift "Zur Wiener Judenfrage":

"Der Anteil der Juden an der Wiener Sesamtbevölsterung beträgt 9,4 Prozent; an einzelnen Branchen des Handels und Sewerbes hingegen ist der prozentuelle Anteil der Juden ungleich viel höher als dem genannten Proporzentsprechen würde: 80 Prozent im Schuhhandel, 75 Prozent im Bankwesen, 73,6 Prozent im Weinhandel, 73,25 Prozent im Textissewerbe, 70 Prozent im Kinowesen, 60 Prozent im Väckereigewerbe und in der Brotindustrie, 40 Prozent im Käffeesiedergewerbe, 31,5 Prozent im Apothesergewerbe, 25 Prozent im Lederhandel, 24 Prozent im Buchhandel usw. Bon der Wiener Hauptgeschäftsstraße, der Mariahisserstraße bis hinaus zum Gürtel sind die Geschäfte zu zirka 60 Prozent in jüdischen Händen."

#### Armes Desterreich!

#### Streng vertraulich!

Unter der Ueberschrift "Streng vertraulich!" brachte die in Los Angeles (Kalifornien) erscheinende jüdische Zeitung "B'nai B'rith Messenger" in ihrer Ausgabe vom 11. Juni 1937 folgende Nachricht:

"Antisemitische Zeichnungen ans Inlius Streischers Stürmer werden von der Zeitung "Arriba Espana", dem offiziellen Organ der Legionäre General Francos, als Illustrationen für die Frontseiten benutt.

Das Rennorfer Telesonbuch enthält die Namen von 2 hitler, 12 Streicher und 4 Göring...."

Wir glauben den in Deutschland lebenden Juden einen freundlichen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen hin und wieder die Vertraulichkeiten ihrer Rassegenossen in Amerika zu wissen geben.

#### Hüdische Spielhölle in Kattowit

In der Wohnung des Juden Jasob Nosenberg, die sich in einem Hause der Kochaniewstistraße in Kattowig (Polen) besand, wurde von der Polizei eine Spiel-hölle entdeckt. 12 Personen waren anwesend. 6 davon konnten entwischen, während die anderen festgenommen wurden.

### Polnische Talmudgesichter bei einer Beratung in Lublin



Der pelzbehauptete Galgenvogel (links) ist der Rabbiner Paron Lebwohl



Stürmer-Archli

Det Stürmerkasten der Betrlebszelle des Gemeinschastswerkes hattingen ist so groß, daß eine ganze Stürmernummer darin Plat hat

### Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit!

### Berliner Brief

#### Der "Betten-Luftig" / Werdegang eines Millionärs / So behandelt der Jude seine deutsche Gesolgschaft

Lieber Stürmer!

In Verlin gibt es noch Tausende von Geschäftsjuden. Der eine "macht" in Seise, der andere in Leder, der eine in Manusakturwaren, der andere in Kaushausramsch, usw. So verschieden auch ihre Branchen sind, der Jude der dahintersteckt, ist immer der gleiche. Ist immer ein Talmudjünger, der die Kunst des Betruges meisterhaft beherrscht. Ich habe in den letzten Stürmer-Ausgaben über Schuhjnden, Kaushauszuden, Modezuden, Butetrjuden, n. a. geschrieben. Heute sollen mas die Berliner "Betten-Inden" dran kommen. Der berüchtigste von ihnen ist der "Betten-Lustig".

#### Vom Schnapsvertreter zum Willionär

Es war in den Jahren um 1880. Da zog durch die schlesischen Lande ein jüdischer Schnapsvertreter. Er hieß Gustav Lustig. Der Fusel, den er verkaufte, war gespanscht und gefälscht. Jeder Gastwirt, der dem Lustig etwas abkauste, mußte die übelsten Ersahrungen machen. Eines Tages aber ereilte den Juden sein wohlverdientes Schicksal. Es gab einige saftige Hinauswürfe und mit der Schnapsvertretung war es aus.

Lustig müßte kein Jude gewesen sein, wenn er es nicht verstanden hätte, sich über Nacht umzustellen. Nun machte er in "Bauernsängerei". Mit einem Karren voll Betttüchern suhr er von Markt zu Markt. Seine Gamereien brachten ihm viel Gelb ein. Und so zog er eines Tages nach Verlin und nistete sich in der Prinzenstraße 40 ein. Er schacherte weiter in Bettwäsche und legte schließlich im Jahre 1886 den Grundstein zur Firma "Vetten-Lustig".

Den größten Rebbach machte er mit Provinzkunden.

Den größten Rebbach machte er mit Provinzkunden. Bald hatte er über 150 000.— NM. ergamert. In feinem Betrieb arbeiteten bereits 20 Angestellte. Dann kam die Instation. Gustav Lustig konnte das Geschäft immer mehr ausbauen. Zusammen mit seinem Sohn Grwin gründete er das Stammhaus Prinzenstraße 45/46. Einige Zeit später erwarben die Juden weitere Hälee in der Vilmersdorser Straße 138 und Franksuter Allee 304. Filialen wurden gegründet. Erwin Lustig hatte das talmudische Handwerk schnell erlernt und stellte hierin bald seinen Bater in den Schatten. Er erwarb das Villengrundstück in der Tannenberg-Alsee 3/4 um NM. 100 000.— und sieß es für NM. 30 000.— umbauen und hochherrschaftlich einrichten. Natürlich nußten die Juden auch Autos haben. Sie kauften 2 Privatkrastwagen und 9 Lieferwagen. Die Belegschaft der Firma stieg auf 250 Angestellte und der Geschäftswert mit Privatvermögen aus ungesähr 3 Millionen Mark! In den In den Mittig war also in nerhalb 10 Fahren zu einem Is ach en Mittionär geworden.

#### Auden kommen, Auden geben

Will man den Geift, der in einer Firma herrscht, kennen lernen, so brancht man sich nur die Geschäftseinhaber und die am Geschäft Beteiligten etwas näher anzusehen. Inhaber der Firma sind der uns bereits bekannte Inde Gustav Lustig und seine jüdische Chestan Emma geb. Weißenberg. Ihr Sohn ist der ebensalls schon genannte Erwin Lustig. Aber auch Erwin hat einen Sohn. Er heißt Haus. Er besand sich früher in der Schweiz und weilt nun in Palästina.

Nach der nationassatistischen Revolution flüchtete Erwin Lustig nach der Schweiz. Seine Chesrau Berta blieb in Deutschland. Im Herbst 1933 fuhr Erwin aus dem Wege über Paris und Ropenhagen wieder nach Berlin und wollte seine Talmudkünste wieder ausüben. Als er jedoch merkte, daß sich die Staatspolizei für ihn interessierte, machte er sich schleunigst davon und ging ebenfalls nach Palästina. Die Vollmachten sür das Geschäft erhielt seine Frau. Sie verreist jedes Jahr mindesstens zweimal nach Palästina.

Der Geschäftssührer ist wieder der alte Inde Gustav Lustig geworden. Er wohnt in der Köpenicker Str. 130. Den Haupteinsluß auf die Firma hat seine Fran Emma.

#### Es stinkt nach Auden

Daß es sich bei der Firma "Vetten=Lustig" um ein rein jüdisch es Geschäft handelt, geht auch aus solsgendem herver: Der Leiter der Expedition ist der Jude Spiegel. Der Jude Königstein betätigt sich als Macher in

der Federsabrik und Bertreter. In der Filiale Franksurter Allee ist der Jude Lewn als Berkäuser tätig. Nassiererin in der Filiale Wilmersdorser Straße ist die Füdin Rogausser. Als Berkäuserinnen in der Filiale Wilmersdorser Straße sind die Jüdinnen Gottlieb und Jacob tätig. Sekretärin in der Personalabteilung ist die Jüdin Kärber.

#### Warum der Abteilungsleiter aus der Partei binausflog

Eine recht interessante Person ist der Abteilungsleiter Lipowicz. Er ist Nichtjude, hat aber eine Jüdin zur Frau. Herr Lipowicz besaß die Frechheit, sich 1933 in die Partei einzuschleichen. Selbstverständlich flog er später wieder hinaus. Er ist der Bertrauensmann des Gustav Lustig, hört die Telesongespräche ab und bes spizelt die Angestellten in niederträchtiger Weise. Man nennt ihn bei der Belegschaft den "Judenspeichel-lecker".

#### Able Behandlung der Gesolgschaft

Das Geschäftsgebaren der Firma "Betten=Luftig" ift echt jüdisch. Raffiniert versteht es die Jüdin Berta Luftig zur Erreichung ihrer Ziele bei Behörden Richtjuden vorzuschieben. Ganz besonders schlimm war es, als Erwin Luftig noch im Geschäft war. In Ansammenarbeit mit seiner Mutter und seiner Fran und Unterstützung durch ben Buftav entwickelte er fich zu einem wahren Enrann der Gefolgschaftsmitglieder. Die Gehälter wurden bis zu 35% herabgesetzt. Die Behandlung der Angestellten war eine unmenschliche. Erwin Luftig schrie feine Leute an: "Bevor ich zu Grunde gehe, follen fich erst die Angestellten eine Angel durch den Ropf jagen". Aber auch als Raffenfchänder stellte Erwin Luftig feinen Mann. Bevor er feine Berta heiratete, beutete er ein deutsches Madden in der gemeinsten Beise ans. Weibliche Angestellte, die jahrelang fleißig gearbeitet hatten, wurden beleidigt. Ein deutscher Angestellter zum Beispiel erhielt, als er an einer schweren Nierenerkranfung im Rrantenhans lag, die Ründigung zugestellt.

#### Spiteltum

Aber auch der alte Jude Gustav ist kein Deut besser als sein Sohn. Er war es, der in seinem Betrieb einen Spikel-Nachrichten der hiebel-Nachrichten bei unt einstühren ließ. In der Potsdamer Straße 138 zu Berlin besindet sich ein Familienbüro des Hauptmanns a. D. Eugelbrecht. Es nennt sich "Ueberwachungsdieust für Haudel und Judustrie G. m. b. H. Jud Lustig beaustragte dieses Büro, die Haltung der Angestellten und Berkäuser gegenüber der Kundschaft zu überwachen. Besondere Spikel machten dann bei jenen Angestellten, die beim Inden nicht sehr beliebt waren, Scheiner ün künse und gaben die Ware wieder an den Chef zurück. So sand man immer wieder Wittel und Wege, lästige Gesolgschaftsmitglieder loszuwerden. Bei diesen Attionen zeichnete sich besonders die Jüdin Kärber, die Sekretärin des Lustig, aus.

#### And wie sieht es heute aus?

Daß Jude Luftig auch heute fein anderer geworben ift, ist nicht verwunderlich. Bei jeder Gelegenheit schikaniert er die Bertranensmänner des Betriebes. "Bas gehen mich die Betriebsappelle au? Geldappelle find mir wich= tiger! Die Kunden haben das Geld zu bringen und die Boten haben es mir zu holen!" Mit folden und ähnlichen Worten urteilt der Jude über die Neueinsührung der Deutschen Arbeitsfront. Inde Lustig stellt alles auf planmäßigen Abban ein. Es wird nur Ramsch verkauft. Ratürlich versucht es der Jude auch mit Tarnung. Er nimmt für feine Firma die Mitarbeit des bentschen Bücherrevisors hermann Schiller, wohnhaft in ber Raifer-Friedrich-Strafe, Berlin-Rentölln, in Unfpruch. Wie gut sich der Jude über alle Zeitgeschehnisse insormiert, geht auch darans hervor, daß er regelmäßig den Stürmer lieft. Seit der Stürmer die Judenstandale in Berlin systematisch aufdeckt, ist er allerdings beim Juden Luftig schwer in Ungnade gefallen. Und bas freut uns denn and!

Eines aber muß noch gesagt werden! Wenn unsere Behörden den Juden Lustig und seinen Anhang nicht

genan im Ange behalten und zum besonderen seine Finanzaktionen nicht peinlich genan überwachen, wird es eines Tages eine lleberraschung geben. Es deuten viele Anzeichen darauf hin, daß die Berliner Juden sieberhaft am Werk sind, ihr "Schäfchen" ins Trockene zu bringen, bevor ihre Gannereien offenbar werden. Wenn die Inden mit ihrem erschwindelten Gelb über der Grenze sind, dam ist es zu spät.

#### Hudengenoffen

Inm Schluß noch einige Feststellungen, die sich mit den Lieferantenfirmen des Juden und seinen trenen Kunden besassen. Folgende Firmen sind Lieferanten des Juden Lustin:

Beder & Beruhard, Laugenfeld (Rhlb.) (Weberei), Ott Fliegel, Sornu (N.L.) (Inlette),

Budmann & Schulz, Berliu-Renfolin, Bring Sandjern-Str. 78/80, (Betistellen),

E. A. Naether A.-G., Zeiß, Niederlage Berlin B 8, Mauerstr. 83/84 (Kindermöbel),

Bu seinen Stammkunden zählen u. a. folgende Nichtinden:

Arnold Scholz, Verlin &B 29, Hafenheide 108, 114 Friedrich Emnter, Verlin &D 16, Melchiorstr. 19 Tr. James Murphy, Dahlem, Königin-Luise-Etr. 74 Dr. Walter Bölz, Johannistal, Sternbamm 23/IV Geheimrat Vartels, Wilmersdorf, Nanheimerstr. 41 a Dipl.-Jug. Baner, Verlin-Siemensstadt, Quelhoeg 66 Freiherr von der G., Charlottenburg, Spielhagenstr. 6 Fleischermeister Waechtler, Bucanerstraße 8 Fran Zimmermann, Verlin N 20, Heibestraße 45.

Lieber Stürmer! Ich werde Dir später noch weitere Einzelheiten berichten. Für heute aber Schluß! Es freut mich, daß es nun anch in der Judenmetropole des Reiches vorwärts geht. Gerade jest, im Judiläumsjahr der Reichshamptstadt, ist es uns eine besondere Genugtunng, seststellen zu können, daß schon viel jüdischer Schmut mit eisernem Besen hinausgekehrt worden ist. Aber es gibt noch viel, sehr viel zu tun. Unsere Anklärungs-arbeit darf nicht ruhen, bis unser liebes Berlin völlig von der Judenpest besreit ist.

#### Niethoden jüdischer Greuelheger

Lieber Stürmer!

In letzter Zeit wurden in Kattowith (Polen) wiederholt die Schausensterscheiben und Schilder jüdischer Geschäfte mit Schung und Farbe beschmiert. Die Juden erhoben daraushin ein großes Geschrei, liesen zur Polizei und bestlagten sich. Truz eifrigster Arbeit der Polizei kunnte man lange nicht die Täter sassen. Selbstverständlich glandte man sie in nationalsozialistischen Kreisen suchen zu müssen. Eines Tages aber löste die Polizei das Rätsel. Eine Streife erwischte vor einem jüdischen Geschäft zwei In den bin ben. Sie hießen Grünpeter und Kraher. Sie waren eben dabei, die Schausenster von Geschäften ihs rer eigen en Rasse genossen mit Teer zu beschmitzeren. Die Beschmitzung der Schausensterscheiben war also von jüdischer Seite verübt worden.

Lieber Stürmer! Dieses Vorsomunis in Polen erinnert uns an die Geschehnisse in der Kampfzeit. Wie oft wurden damals jüdische Friedhöse geschändet. Als die Polizei nähere Untersuchungen einleitete, stellte sich immer wieder herans, daß es die Juden selbst gewesen waren, die ihre Friedhöse so hergerichtet hatten. Sie taten dies, um die Nationalsozialisten in Verdacht zu bringen.



Reichsluftschut köln hat einen Stürmerkasten errichtet

Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Volkes
Julius Streicher

### Der Jude in Oberschlesien

In der Rahe von Gleiwig befinden fic viele Dörfer, in denen der Jude besonders übel gehauft hat. Die jüdisichen Gaunereien, die sich dort zugetragen haben, sind tennzeichnend. Sie beweisen, daß jeder, der sich mit Juden einläßt, daran zugrunde geht.

Unweit von Gleiwiß befindet sich der Ort Langendorf. Dort wohnen auch heute noch viele Juden. Besonders berüchtigt ist die Firma Apt (Inh. Gadiel). Von einem einzigen Ballen Bettdamaft verkaufte der Jude dreierlei Qualitäten zu dreierlei Preisen! Im Jahre 1932 stand sein Geschäft vor der Pleite. Run beging der Jude eine echt talmudische Gannerei. Er schrieb einen Unsverkauf aus und veräußerte seine Waren weit unter dem Cinkansspreis. Nachdem das ganze Lager verschleubert war, melbete er Konkurs an. Im Ber= gleichsverfahren mußten die Glänbiger mit einer Onote von 40 Prozent zusrieden sein. Warum hatte nun der Jude diese Schiebungen gemacht? Es ist selbstverständlich, daß er dabei allerhand Gelb verdiente. Aber der Hauptzweck ber ganzen Talmuberei war ein anderer. Der Jude Lange von Schonrode war nämlich mit einer Burg = schaft in Sohe von 10 000 Mark eingesprungen. Um nun feinen Rassegenossen schalos zu halsten, hatte ber Jube ben Ausverkaus gesmacht. Die Gepressen waren Richtjuben. Man erkennt also wieder einmal die Richtigkeit des Wortes: "Ganz Israel bürgt für einander".

#### Wie Hud Lange Anzüge verpaßte

Auch der Jude Lange hat in der ganzen Umgebung einen besonderen "Kuhm". Natürlich hat auch er schon eine Pleite hinter sich. Sein Geschäft geht auf den Nasmen seines Sohnes und das Grundstück auf den Namen seiner Fran. Jahrelang betrog der Jude die Stenersbehörden. Gegen seine Schuldner aber ging er mit maßloser Brutalität vor und holte sich selbst den kans aus dem Stalle. Seine nichtjüdischen Angestellten wursden gemäß den Anweisungen des jüdischen Geheimgessehuches Talundschulchansaruch schulchaft. War der Anzug vorne zu weit, dann wurde er eben hinten mit der Hand zurückgezogen. "Paßt großartig!", sagte der Jude. Die Betrogenen aber merkten zumeist erst daheim, daß sie kleidungsstück überhaupt nicht tragen konnten.

Ein echter Talnudjünger ist auch der Jude **Vorosched**, der als Geschäftssihrer bei der Firma **Simmelfürb** tätig ist. Jm "Sandeln" tuts ihm keiner gleich. Es ist wiedersholt vorgekommen, daß er ein Kleidungsstück um 60 Mark anbot und schließlich aus 20 Mark herunterhandeln ließ. Aber selbst bei diesem Preis macht er noch seinen Nebbach. Sinterher stimmt nämlich manches nicht. Entweder ist die Hose zu weit oder die Weste zu eng. Ann schlägt der Jude wieder drauf und 's Geschäft ist wieder einmal gemacht.

#### Wie ein ganz schlauer Bauer hereingelegt wurde

Unter den oberschlesischen Bauern besinden sich manche, die vom Juden schon allerlei gesernt haben. Etliche von ihnen bilden sich sogar ein, noch schlauer zu sein wie der Jude. Wie nun einer dieser "ganz Schlauen" vom Jusden dennoch schwer hereingelegt worden ist, soll solgendes Geschehnis zeigen.

Eines Tages tam ein Bauer in ein Judengeschäft in Langendorf. Er verlangte eine Winterjoppe. Der Jude bot ihm eine solche an. Der Bauer wollte jedoch eine schwerere, d. h., eine in seinem Sinne bessere Joppe haben. Da kam die Fran des Juden herbei. Sie hielt eine Joppe in der Hand und mauschelte: "Da ham fe aber heut a großes Glad! Der herr Inspettor hat ge= rade umgetanscht seine Joppe. Deben Gie nur, wie schwer sie ist!" Der Bauer sagte die Joppe an und stellte fest, daß sie tatfächlich allerhand Gewicht hatte. Der Bauer machte aber noch eine Feststellung. In der Joppe stedte nämlich eine Brieftasche. "Das wird ein billiger Rauf", sagte sich ber Baner. Dhue sich lange zu besinnen, bezahlte er sogleich bie gesorberten 35 Mark und zog frendestrahlend mit seiner Bente ab. Als er jedoch zu Hause die Joppe einer eingehenden Besichtigung unterzog, standen ihm die Haare zu Berge. Die Jildin hatte, um die Joppe recht schwer zu machen, Riesel= steine eingenäht. Und in ber Brieftasche (aus primitivem Wachstuch) befand sich nicht ein Pfennig! -Diese wahre Geschichte wird auch heute noch gerne in der Umgebung von Gleiwit erzählt. Der Baner hat zu

seinem Schaden auch noch den Spott. Und das geschieht ihm recht so!

#### Eine gubin wird getauft

Im Areis Gleiwiß befindet sich anch die Ortschaft Bilchengrund. Dort wohnt eine Jüdin, die mit einem Dentschen verheiratet ist. Vor kurzer Zeit ließ sie sich nun tausen. Der Ehrenerzpriester Thomas Andis gab sich dazu her, die Jüdin am gleichen Tage zur Tause zu sühren, als die Kinder des Dorses zum ersten Male zur Kommunion gingen. Wie innig das Verhältnis zwischen den katholischen Kreisen des Ortes zu den Rachkommen der Christusmörder ist, geht auch daraus hervor, daß die Jüdin und ihr Mann viel im Kloster der Marienschwestern verkehren und dort gerne ausgenommen werden.

#### Ein Blutfauger

Zum Schluß noch ein Wort über ben Juden Lange in Schönrode. Schon sein Bater war am Orte aufässig und hatte fich burch Handel mit Raninchensellen und Gänsesebern große Summen ergannert. Ind Lunge konnte schon nach turger Zeit eine Landwirtschaft tausen. Dann begann er einen fiblen Handel mit Pferden und erschwindelte sich dabei soviel, daß er sich eine kleine Gastwirtschaft erwerben kounte. Später bante er sich noch ein schönes neues Gafthans auf. Ind Lange war ber übelfte Blutsanger der ganzen Ungebung. Biele Bauern sind durch ihn um Haus und Hos gekommen. Es seien nur genannt die Landwirte Gabrysch, Standy, Hospite, Janik, Cawenda und Seppa. Wie fein Bater, fo haufte auch ber Sohn Mar Lange. Er war ein Gauner, wie man sich ihn schlimmer kann vorstellen kann. Nach der Machtüber= nahme durch den Nationalsozialismus starb der Inde plöplich über Nacht. Er hinterließ seiner Frau und seinen vier erwachsenen Kindern ein riesiges Gasthaus mit Gemischtwarenhandlung, eine Landwirtschaft von 60 Morgen Acker mit dem dazugehörigen Bieh und Inventar,

zwei Hänser, ein Anto n.v.a m. Alles Eigentum von dentsschen Männern, die er um ihr Hab und Gut gebracht hatte! Wie wir hören, beabsichtigen unn die Erben des Juden anszuwandern. Die Eimoohner von Schönrode können es kaum erwarten, der jüdischen Blutsanger endslich ledig zu sein.

#### Nachrichten aus Gleiwit D. S.

Der Besither bes Lokales "Gaststätte Reichsgarten" in ber Bahnhosstraße 13 zu Gleiwig ist ber erst 1935 aus Polen nach Deutschland eingebürgerte Paul Schuster. Obwohl er schon mehrsach ersucht wurde, Abhilse zu schassen, benkt er nicht baran, die an und in seinem Lokale angebrachten Judensterne und Freimaurerzeichen zu entfernen.

Der Bäckermeister Annast in der Psarrstraße kauft seinen Bedars an Mehl beim Juden Schlesinger in Natikor. Er psiegt mit den Juden Cioner in der Löschstraße und dem Rechtsanwalt Ropenhagen gesetsigen Berkehr. Seine Filiale in der Wilhelmsstraße ist von dem jibischen Baumeister Ritter umgebant worden.

Bei der Rickescher des Jahres 1935 find im heim der Aller- heiligen Kirche zu Gleiwit Indentinder beschert worden.

Der Junge Sarald Schneider in der Kahlerstraße zu Geli= wit läßt sich von dem Judenarzt Ludnowsti behandeln.

herr hollet in ber Bergwerfstraße zu Gleiwig tauft seine Bigarren beim Inden Bujatowsti.

Der Zigarrenvertreter Jonda aus Cleiwig verbringt einen Teil seiner freien Zeit in der Synagoge. Jonda ist ein ausgesprochener Indengenosse.

Der Oberfellner Jorgel unterhalt freundschaftliche Beziehnngen zu bem Indenarzt Ludnowifi in ber Rlofterstraße gn Gleiwig.

Aur Zeit der Butterknappheit verkauften manche Schöu-wälder Bauern ihre Butter ins Jüdische Bereinshans am Wilhelmsplatz in Gleiwig zu einem höheren Preis. Die Bauersteute aus Schömwald kaufen auch sleißig im Judenladen Leschziner. Ein großer Teil der Chestandsdarlehen, Kinderheihilsen sowie der Winterhilsmerk-Entscheine wanderte in die Taschen des Blutjangers Leschziner.

Ein übler Jubengenosse ist ber Schlosser Andolf Suida in ber Marienstraße 7 zu Gleiwitz. Er kanft bei Juden ein und erklärt, ber Jude sei anständiger wie jeder andere.

### Der Stürmer marschiert



Stürmer-Archiv

Auch das Jungvolk in Oberschlesien hat sich in den Dienst der Aufklärung des Volkes in der Judenfrage gestellt

### Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

### Folgn 34



Der starke Mann in 11.S.A.

Schade, daß er vorläufig nur im Rintopp gu feben ift.

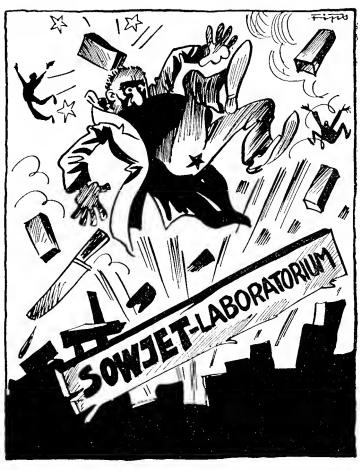

Bruchbude Alle Augenblide gehen ein paar prominente Mitarbeiter Stalins hoch.



Bionisten in Zürich ... Was branden mer leh

"Bas branchen mer letten Endes Palästina, mer haben ja noch die Schweiz."

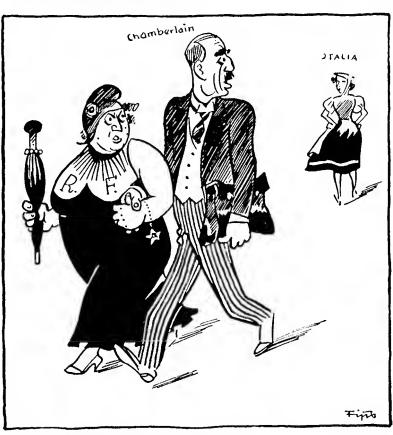

Frankreich, England, — Italien Drum prufe wer sich ewig bindet, Der Bahn ift turg, die Reu ist lang.



Bemäntelung "Man fann boch bas Franenzimmer nicht nadig herumlaufen lassen."



Heil Mosleh

"Benn er uns nicht gar so weh tate, könnt mer ihn noch totschweigen, aber so hört schon die ganze Bett unser Geschrei."



Von der Stirne heiß, rinnen ning der Schweiß

"Benigstens umbiegen sollt mer fe tonnen, an Berbrechen ift ja vorerst überhaupt nicht zu benten."

### Rechtsanwalt Dr. Kroher

#### Der Verteidiger des homosexuellen Pastors Gareis

Die lächerlichste und traurigste Figur in dem Prozess gegen den homosexuellen "Pastor" und Seelenverderber Gareis in Rürnberg spielte der Rechtsanwalt Dr. Kroher, der seine Kanzlei am Hefnersplat 1 hat. Er übernahm die Berteidigung des Cernalverbrechers aus freiem Willen. Gehr mahricheinlich war dabei die Tatsache von Bedeutung, daß Kroher das Amt eines Kirchen vorstandes befleidet. Auch tut herr Kroher so, als sei er ein frommer Mann und ein guter Christ

vor dem Serrn.

Aber auch die körperliche Figur des Kroher stimmt mit der geistigen völlig überein. Er macht, raffisch ge= feben, den dentbar ichlechteften Gindrud. Er hat fleine, zwinkernde, geschlitte und unftete Angen. Man fann von ihnen nicht behaupten, daß sie in besonderem Maße ehrlich oder aufrichtig in die Belt ichauen. Gein Gesicht trägt vorwiegend die Büge der mongolischen Raffe. Der Schädel ist start eingedrückt und verschoben. Die Rafe ift vorne aufftehend. Mit ihrem eingedrüdten Ruden weift auch fie auf die mongolische Raffe bin. Die Gestalt ift klein, die Bewegungen find fahrig und fo wirft er in feiner Gricheinung häßlich und abstoßend.

Dieser Rechtsanwalt Dr. Krober murde der Ber-teidiger des "Pastors" Gareis. Er hat auscheinend fein Empfinden für das Abstofende, Widerliche und Gfelhafte folder Mandate. Bielleicht ift ihm das Gefühl dafür verloren gegangen. Bielleicht hat er es nie gehabt. Im gewöhnlichen Leben fagt man: Sage mir, mit wem Du umgehft und ich fage Dir, wer Du bift. Bei einem Rechtsanwalt tann man fagen: "Sage mir, wen Du verteidigft und ich fage Dir, für wen ich Dich

halte."

Mit der Zeit schien es aber auch bei dem Nechts= anwalt Kroher zu dämmern, daß er fich mit diesem Prozeß keine Lorbeeren holen könnte. In der Gerichts= verhandlung war er haftig, zerftrent und nervös. Den Vorsibenden Dr. Lohrer, der mit Heberlegung und Geschick die Berhandlung führte, unterbrach er ständig in plumper und unbeholfener Taktlosigkeit. Schließlich wurde es diefem zu bunt und er erflärte: "Jest horen Sie endlich einmal auf und unterbrechen Sie mid nicht immer mit Ihrem Gegabe." Betroffen schwieg daraufhin der Gaber Dr. Arober. Jedoch nur, um am Schlusse mit einer Berteidigungsrede

aufzuwarten, die eigentlich eine einzige, jämmerliche und unzusammenhängende Gaberei war. Die Salfte seiner "Berteidigungerede" galt seiner eigenen Person. Er ver= teidigte fich des langen und breiten, warum er dieses fragwürdige Mandat angenommen hatte. Und er verteidigte fich mit einer folden Beredtsamfeit, daß auch der Sarm= lofefte das ichlechte Gewiffen erkennen founte, das aus diesen Entschuldigungen sprach. Dann ging er auf den Angeflagten über. Seine ftandig wiederfehrende Redens= art in seinem Gegabe war: "Mein Berstand kommt da nicht mehr mit . . ." Sumer wieder versicherte er dies dem Richter. Er hatte es aber gar nicht versichern brauchen. Denn jedermann, der Krober horte, fonnte ohnehin erkennen, daß er nicht von einem Nebermaß icharffinnigen Berftandes beherricht wird. Dabei leiftete er sich auch noch eine plumpe und taktloje Anrempelung des Boriihenden und des Publikums. Er erklärte, daß aus dem Buhörerfreis Fragen gestellt worden feien, die mit der Cache nichts zu tun hatten, alfo aus Rengier= de gestellt worden seien. Diese Bemerkung ermutigte auch gleich einen jungen Mitverteidiger, davon zu sprechen, der Prozeß habe vor einem "nengierigen Bublikum" ftattgefunden. Der Borfibende wies dieje Bemerkung mit der notwendigen Scharfe und mit dem notwendigen Ernfte zurud. Der junge Verteidiger hatte dann auch den Ansstand, seine Behauptung mit dem Ausdruck des Be-dauerns zurückzunehmen. Erober aber besaß diesen Austand nicht, was nicht verwunderlich war. Es wurde fpater durch Beugen festgestellt, daß das Publifum fich in keiner Beise an der Berhandlung durch Fragestellung beteiligte. Rroher hatte also eine unwahre Be= hauptung aufgestellt. Er hatte fie aufgestellt in der offenkundigen Absicht, damit die hentige In= ftig in Mißfredit zu bringen. Und anscheinend tat er dies aus seiner inneren Abneigung zum national= fozialiftifden Deutschland heraus. Denn Krober ift der ausgesprochene Rechtsanwaltstyp aus der Gystem zeit. Niemals hört man ans seinem Munde das Wort "Heil Hitler". Es würde allerdings auch weder gu feiner feelischen noch zu feiner forperlichen Berfaffung passen. Neberall ist er als ein Feind des Nationalsozia= lismus befannt und verschrieen. Er ertlarte in sciner sogenanuten "Rede", er made sich nicht die Methode zu eigen, mit der früher in "talnundischer und rabulistischer



Der homosexuelle Gareis und sein Verteidiger Dr. Kroher

Der eine ift Paftor und der andere ift Kirchenvorftand

den Stürmer haft, haft das deutsche Volk!

Beise der Schuldige unschuldig gemacht worden sei". Diese Erklärung war aber in Wirklichkeit eine folde Rabulifterei und Talmuderei, wie fie kein Inde hatte beffer fertig bringen können. Denn gleich nach diefen Worten machte er aus dem homosexuellen Berbrecher und Seelenverderber Gareis einen "armen", "geistesgestörten" Menschen, der für seine Taten nicht verantwortlich gemacht werden fonne. Er verlangte die Zuerkennung von "Milderungsgründen" und eine "milde Strafe". Anscheinend hatte er selbst von sich den Eindruck, daß er als Berteidiger des Angeklagten in seiner körperlichen und geistigen Art umr mit Milderungsgründen hingenommen werden fonnte. Denn er verschwand angenblidlich nach seiner Rede ans dem Gerichtssaal. Diesen Gindrud hatten auch alle im Berichtsfaal Anwesenden. Und gleichzeitig hatten fie die Empfindung, daß der Rechtsanwaltstyp vom Schlage des Dr. Kroher im hentigen Deutschland nicht mehr trag-bar ist. "Anwälte des Rechts", die sich in der verindeten, verlumpten und korrupten Systemzeit wohlfählten, sind im heutigen anständigen Deutschland ein Fremdförper. Ihre Zeit ist vorbei. Sie follen ihre Robe ausziehen und follen das tim, mas alle diese üblen Erscheinungen aus der Syftemzeit taten. Sie follen abtreten und verschwinden. Karl Holz.

#### Lumpengesindel im Priesterrock

Die amerikanische Zeitung "New York-Times" vom 12. März 1937 brachte eine feltsame Nachricht. Gie teilte mit, daß der "Right Referend L. Paddod, Protestant Episcopal Bishop" eine Erflärung abgefaßt hatte, die von 56 protestantischen U.G.A.: Beiff. lichen unterschrieben worden war. Gie befaßt sich mit dem bolschewistischen Spanien. Die Erklärung tritt für die fogenannte "Balencia-Regierung" ein Insbesondere heißt es darin, daß im roten Spanien "die De mofratie und die Religion nicht angetaffet werde." Die Niederbrennung der Kirchen seien lediglich "Afte militärifder Berteidigung" gewefen.

Es braucht diesen 56 Geiftlichen gegenüber gar nicht auf die Zehntausende ermordeter und zu Tode gefolterter Beifflicher im bolichewistischen Spanien hingewiesen werden. Es braucht gar nicht hingewiesen werden auf die geschändeten Beiligengraber, auf die zertrummerten Altäre, auf die gestürmten Klöster. Wahrscheinlich befinden sich unter den 56 fogenannten "Geifflichen" eine Anzahl getaufter Juden. Und daß diese zu ihren bolschewis stischen Raffegenossen halten, ift nicht verwunderlich. Blut hält zu Blut und Raffe hält zur Raffe. Wenn aber unter den 56 fogenannten "Geiftlichen" sich auch Nichtjuden befinden, so ift das lediglich ein Beweis dafür, daß sich doch heutzutage im Priesterrock oft ein verheerendes Lumpengesindel herumtreibt.

#### Wieder ein jüdischer Anabenverderber Wie ein wackerer Vimpf einem Zalmudjuden das Sandwerk legt

Das hamburger Landgericht verurteilte den 35jährigen Inden Jacob Itel Begler wegen eines versuchten Sittlichkeitsverbrechens zu 1 Jahr Zuchthaus. Er hatte versucht, einen Jungvolfpimpfen unsittlich zu berühren. Der Junge erfannte jedoch fogleich die Ab= ficht des Juden und schling deffen hand gurud. Der Jude ergriff unn die Glucht. Aber der wadere Bimpf versolgte ihn und veranlaßte seine Festnahme. Ind Bexlex war schon im Jahre 1934 wegen tätlicher Beleidigung eines Knaben zu 1 Monat Gefängnis verurteilt worden.

Ein richtiger Jude mischt sich nie mit der Menge, denn er will ja nicht Gleichheit, sondern Uberlegenheit haben.

Israel Zangvill

### Rassenschänder Zalmudsute Dicker

Das Schaf in der Löwenhöhle

Gern stellt der Jude seine Talmudtalente in den Dienst ber "heiligen Sache", wenn es gilt, eine "Goja" zur Strede zu bringen. Zumal dann, wenn es ihm fo leicht gemacht wird, wie es bei dem polnischen Juden Chaim Dider in Samburg der Fall war.

Mit dem großen jüdischen Seuschreckenschwarm wanderte er im Sahre 1918 in Deutschland ein und bereits 4 Sabre später eröffnete er in Samburg einen "masse-

matten im begim" (Gierhandel).

Seit 1928 ist er mit einer Raffegenoffin verheiratet. Dieser Che entsprang ein Talmudsprößling. All dies hinderte den Inden nicht, in seiner freien Zeit auch Jagd

auf nichtjüdische Frauen zu machen.

An einem Abend im März 1935 führte ihn der Zufall eine Richtjüdin in die Arme. Die beutsche Fran R. wollte an diesem Abend Bekannte besuchen, die in der Wohning über dem Laden des Juden wohnen. Da sie dort verschlossene Türen fand, bat die ahnungslose "Goja" sich eine Weise im Gierladen des Chaim unter= stellen zu dürsen, nicht ahnend, daß fie dadurch als "Schaf in der Höhle eines Löwen" landete. Weil sie es nicht ablehnte, sich bom Juden ins Raffee führen und sich bort von ihm beschwaten zu lassen, mußte sie ein Opfer des Talmuds werben. Dieser seierte schon nach ganz furzer Zeit seine Triumphe, welche sich bis zum De= zember 1936 alle paar Wochen wiederholten. Immer wieder wurden verschiedene Absteigquartiere aufgesucht und stets brachte der Sude aus bem Talmudarsenal neue Sexualspezialitäten, um die Sinne der "Goja" weiter zu verwirren. Allmählich erreichte der Gluthauch der Solle sein Ziel und die arme Berführte war bem Juden verfallen, daß fie mit Leib und Seele an ihm hing.

Der talundische Rassenschäuder dachte auch nicht baran, seine Begierden nach Erlaß der Nürnberger Wesetze einzuschränken, weil dies ja einem Berrat an ben Talundgeschen gleichgekommen wäre! In diesen heißt es n. a.;

"Gin fremdes Weib, welches feine Tochter Jaracla ift, ift ein Stud Bieh. Alles was der Jude mit ihr tun will, ift erlaubt." (abarbanel und andere Stellen.)

Jud Dider konnte es sich nicht versagen, sich über die Nürnberger Blutschutzgesetze lustig zu machen und durch deren Sabotierung immer wieder nene "gottgefällige Taten" zu erringen.

Hänfig brachte er der Talmudbraut Zeitungsausschuitte mit, in welchen über Berurteilungen wegen Raffenschande berichtet wurde. Wie sehr die R. vom judischen Gift durchseucht war, geht schon darans hervor, daß sie den Juden wiederholt telesonisch angernsen und ihm abends auf dem Rachhauseroege aufgelauert hat. Es wurde festgestellt, daß die Liebe, welche die Beiden verband, be-fonders auf Seiten der "Nalle" (Judenbraut) sehr stark war und fie ihm immer wiederholt Schwierigkeiten machte, wenn er in den letten Wochen das Berhältnis zu lösen versuchte.

Die R. fand es nicht unter ihrer Bürbe, sich als bentsche Fran dem Talmud zu opsern und hat es verscherzt, noch als Bolksgenoffin betrachtet zu werden. Gie ist dem deutschen Bolke verloren.

Der Bighrige Inde Dider aber wird feiner Raffe nach Absolvierung der ihm zudiktierten Buchthausstrufe von 2 Jahren, noch manchen Talmuddienst erweisen fönnen!

er diefe Worte gang unüberlegt hervor, denn er konnte ummöglich auf einmal den ganzen Wortlaut gelefen haben. Darans geht hervor, daß ihm diefer Wortlant gelänfig ift, tam ihm doch der Anfang desfelhen befannt bor. Diefer Inde heißt Bothol und grüßt wie alle feine "Brider" mit erhobener Fauft. Ich wurde dann rücksichtslos von zwei Polizisten an den Grenzposten (Straße nach Tetnan) geführt. Der größte Teil meines Tafchen= inhalts wurde zurückehalten. Ich durfte weder in meine Wohning zurudkehren und das Notwendigste mitnehmen, noch einen meiner Freunde anrufen. Mit 60 frangösischen Franken in der Tafche kam ich nach Tetnan. Aber das Judentum begnügte fich noch lange nicht mit meiner Ausweifing ans Tanger. Der Rahal von Tanger henach= richtigte fofort denjenigen von Tetnan. Die Freimanrer und Indenpolizei führte mich nach Centa, wo ich auf Befehl des Indenfnechtes, Sochstaplers und ehemaligen Di= riftors der Sicherheit Spaniens, Alonfo Mallol ein= gesperrt wurde. Rach zweitägiger Saft führte man mich auf einem Schiff über die Meerenge von Gibraltar nach Algeeiras, wo man mich wiederum ins Gefängnis warf. So fallte es um weitergehen, oder mir drohte noch fchlim= meres, denn die holfdewiftische Revolution war für den 20. Juli angesett, wie man aus Schriftstüden feststellen fonnte. Am 18. Inli aber murde Algeciras von den fpanijdemaroffanifden Truppen des Generals Franco bescht und ich wurde befreit.

#### Der Audenanwalt Dr. Aonas in Frankfurt a. Mi.

#### Ein judischer Sausbesitzer macht lange Finger in einer deutichen Metgerei

Lieber Stürmer!

MB Stürmerleser möchte ich Dir eine Begebenheit schitdern, die sich in meiner Metgerei zu Frankfurt u. M. abgespielt hat. Bor mehreren Wochen betrat ein älterer Berr mein Weschäft, das von außen dentlich als "Dentsches Geschäft" gekennzeichnet ist. Ich bediente meine Rundichaft fertig, bis auch diefer aftere Berr an der Reihe war. Er fragte mich nun, ob ich Sundefutter hatte (eigentlich schon eine Frechheit!). Ich verneinte dies und der Mann vertieß mein Geschäft. Da erzählte mir eine Rundin, daß der altere Herr bei seinem Besuch in meiner Metgerei einen nicht eingewickelten gekochten Saspel geflant habe. Run rannte ich dem Mann sofort nach, holte ihn ein, brachte ihn in mein Geschäft zurnet und gab ihm zu verstehen, daß ich die Polizei rufen würde. Seine Mutwort lautete: ", Rin, hame fe Barmherzigfeit mit rine alte Mann." Rint schaute ich mir den Mann erst näher an und mertte, daß ich es mit einem Inben gu tun hatte. Ich rief das Polizeirevier an. Ein Beamter war gleich bier und stellte den Ramen bes Inden fest. In meiner Bermunderung mußte ich erfahren, daß diefer raffinierte Dieb der 69jährige jüdische Rechtsamwalt Dr. jur. Jonns sei, der gleichzeitig Hausbesiger vom Rettenhofweg 124 a ift. Lieber Stürmer! Daß die Juden gerne lange Finger machen, das weiß ich schon lange. Daß aber sogar judische Rechtsamwälte, die gleichzeitig Sansbesitzer sind, in einer deutschen Metgerei Diebstähle begehen, ift and für mich eine lleberraichung. Es gibt nur ein Mittel, sich gegen judische Laugfinger zu schützen. Und dies besteht barin, daß man den Juden das Betreten nichtjüdischer Weschäfte ein-Mr. jach verbietet.

### Was man dem Stürmer schreibt

#### Aus Agudo (Brafilien):

Lieber Stürmer!

Ich kann nicht verstehen, daß sich das verdammte Indenpad noch fo viel erlanben darf, daß die Gerichte bei diefen Maddenichandern noch Milde wolten laffen. Wenn ein foldes Judengeschmeiß fich an einem Madchen vergreift, wie kann da ein paar Monate eine gerechte Strafe fein?? Oder glauben die Gefdworenen, Richter und Anwälte, solcher Talmudgeist läßt fich das zur War= nung dienen und läßt nach Berlugning der Strafe das Schänden fein?! Auch begreife ich nicht, daß man diesem Abrahamsgefindel nicht die guten dentichen Ramen ent= zieht. Kein Wunder, wenn fo viele Madden durch diejes Brreführen geschändet werden fonnen. Benn diefe Bande wieder ihre judifchen Ramen befa= me, jo mürde man den Bogel an den Federn erkennen und meiden. Wir fpuren tuglich diefes jüdische System am eigenen Leibe. In diesem "demokratischen" Laude hat sich das Gesindel auf unsere Rosten ein wahres Paradies ergannert. Wo man hinkommt, ftinkt uns dieses Gewürm an. Db man zum Arzt, Apothefer, Advofat, Bericht, Gefcuftsmann oder Großhandel fommt, nichts wie Inden. Aber haffentlich dringt der brafilianijche Nationalismus durch und ränmt diesen Angiasstall gründlich aus. S. N.

#### Aus Neunork (USA.):

Lieber Stürmer!

Bei einem Spaziergang burch die Straffen von New Orleans riesen an allen Straßenecken die Zeitungshändler mit Tenorstimme aus: "Germany ready for war" -Deutschland für den Krieg bereit —. Die Zeitung brachte diese Ueberschrift in 7 Zentimeter großen Buchstaben. Alle Baffanten glaubten der Krieg geht los. Wieder ift es bas boje Deutschland, das immer wieder Krieg bringen will. Man stelle sich diese Wirkung vor? Dasselbe wieberholt sich systematisch von Zeit zu Zeit. Wer macht wohl diesen teuflischen Blan?? Wer bestürmt uns dauernd mit solch wahnsinniger Heterei?? Noch nie sind diese

Berichte Tatsache gewesen! Wißt ihr, wer in den Redaktionsstuben sitt?? Wißt ihr, wer die Botter gerset und in den Krieg treiben will?? Bist ihr, wer den Profit aus allem zieht?? Es ist ber Jube!! Das Unfraut Palästinas, das feine wuchernden Fühler über bie ganze Belt ftreckt. Ift es möglich, daß wir alle tatentos guieben, wie er und vergiftet und ein Bolf nach dem anderen dem Tod geweiht ift? Erfennt diese Botfer verderber!!! Sollte ein Bolk einmal in den Krieg ziehen muffen, dann - ftelle es die Juden gnerft an die Front! Db dann nur eine Angel ihren Lauf verläßt??? D. C.

#### Aus Tetuan (Spanisch Marokko):

Lieber Stürmer!

Biel Glud mar mir im Austande bisher nicht befchieden. Tropdem bin ich ftolz auf meinen langjährigen Aufenthalt in Maroffo, denn ich glaube mit Recht fagen gu dürfen, daß ich den Weg, der Aufflärung in der Judenfrage, nach Marokko und befonders nach Tanger gebahnt habe. Deshalb wollten mich die verjudeten Behörden der internationalen Zone von Tanger schon im Juli 1935 ausweisen, jedoch ohne Erfolg. Im März 1936 versnichte das Indentum, mich durch einen angeblichen hollandischen Nationalsozialisten nach Spanien zu loden. In Birklichkeit mar diefer Buriche ein Sochstapler und Rominternspipel. Als alle seine Bersuche nicht fruchteten, gebranchte das Indentum die brutale Gewalt.

Am 13. Juni wurde ich gang ploblid auf die Polizei gernfen. Künf Polizisten erwarteten mich mit erhobenem Anunvel. Wie ein Berbrecher wurde ich behandelt. Gin dides Schwein von einem Juden übermachte die Poli= ziften. Diefer Jude war eigens wegen mir gefommen, denn Samstags arbeitet er nie. Diefer Jude schänmte vor Wint und lächelte höhnisch, als er den Inhalt meiner Brieftasche ausgebreitet auf dem Tische liegen fah. Da entdedte er eine Rarte mit aufgedrudtem Ritualmordgefet in hebraifd und rief außer fich: "Sa, eben gerade damit werden mir jeht die Deutichen an= efeln; jest werden wir hald Sitler und allen Dentiden den Ropf abidneiden!" Faft im gleichen Angenblick, als er die Karte erblickt hatte, zijchte



Ein deutscher Junge auf der Wacht

### Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!

### Jud Kohn in der Kiste

#### Ein abenteuerliches Erlebnis eines jüdischen Diebes

Auf welch raffinierte Weise es der Jude versteht, Diebstähle vorzubereiten und ausznsühren, sollte erst vor einigen Wochen die Prager Polizei ersahren. Der Jude Engen Kohn hatte sich in einer Kiste versteckt. Dadurch gelang es ihm, in den Lagerschuppen eines Prager Spediteurs zu kommen. Die Kiste war durch ein großes Schloß gesichert und wies die Ausschlicht aus: "Inhalt zerbrechlich!". Als die Belegschaft das Lager verlassen hatte, öfsnete der Jude den Deckel der Kiste und begann den ganzen Raum zu durchsuchen. Er hatte es aus die dort lagernden Filme abgesehen, die in Blechkassetten verhackt waren.

#### Durft, Durft!

Durch den langen Aufenthalt in der Kiste war der Jude aber so schwach geworden, daß er zusammenbrach und einschlief. Als er wieder erwachte, plagte ihn furchts barer Durst. Es war Sonntag. Im Schuppen herrschte große Hige. Mit letzter Krast raffte sich der Jude auf und versuchte, aus dem Schuppen zu entkommen. Aber alles war gut versperrt. Da gewahrte er durch eine Kige Kinder, die vor dem Schuppen spielten. Er warf ihnen Geld zu und forderte sie auf, dafür Wasser zu kausen. Die Kinder brachten eine Flasche Selterswasser herbei, aber es gelang ihnen nicht, die Flasche ins Innere des Schuppens zu schieben.

#### Raffiniert!

In seiner Not tam der Jude auf eine glänzende Idee. Er rief den Rindern zu: "Nehmt Zeitungspapier,

macht darans einen Trichter und gießt das Wasser herein!" Die Kinder taten das anch und der Jude kounte auf diese Weise seinen Durst löschen. Dann warf er den Kindern nochmal ein Geldstück zu und bat sie, sie möchten ihn ja nicht verraten. Die Kinder entsernten sich und Jud Kohn machte sich darüber, die Filme in seiner Kiste zu verstauen.

#### Doch noch geschnappt

Alls er damit gerade fertig war, erschienen Polizcisbeamte in dem Schuppen und nahmen ihn fest. Die Kinder hatten ihren Eltern von dem sonderbaren Mann im Schuppen erzählt und diese hatten daraushin sogleich Anzeige erstattet. Der Jude leugnete ansangs. Schließelich aber gab er den Namen seines Komplizen an und erzählte Einzelheiten von dem Plane, den die beiden ausgeheckt hatten. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der Diebstahl des Juden geglückt wäre, hätte nicht der Durst ihn gezwungen, die Hilfe der Kinder in Anspruch zu nehmen. Die Holzkiste war an einen Hehler adressiert. Sie wäre schon tags darauf, gesüllt mit den gestohlenen Vilmen im Werte von vielen taussend Mark, abgeholt worden.

Jud Kohn wird sich bennuchst vor Gericht zu versautworten haben. Er wird dann Gelegenheit haben, in der Einsamkeit der Gefängniszelle neue Pläne auszusklügeln, wie man den Nichtjuden auf die sicherste Art weiterhin betrügen und bestehlen kann.

#### Kleine Nachrichten

#### Bas das Bolt nicht verftehen kann

Der Ariegsrentenempfänger Emil Salziger in Bornich (Arcis St. Goarshaufen) macht mit dem Juden Willi Mayer aus Werlau Gefchäfte. Bei feinem letten Judenhandel ist er erfrenlicherweise gründlich hereingelegt worden.

Der Land- und Gastwirt Georg Stenglein von Kleinbuchseld Nr. 12 (Gemeinde Rothenjand, Post Hirschaid) erklärte öffentlich die Juden als "seine Kerle". Georg Tenglein und der Bauersiohn Andreas Kaiser (Haus Nr. 1) jahren im Aubenauto des Salomon Schmitt von Hirschaid in die umtlegenden Ortsschaften, um für den Juden Bieh zu fchungen. Die Landwirtsgran Katharina Hümmer in Schlüffelau (Gemeinde Herundovirtsgran Köbersdorf), Haus Rr. 10, erklärte öffentlich: "Ich habe früher beim Juden gefauft und kause auch weiterhin beim Ibe nicht mögen!" In ihrem Hause auch weiterhin beim Ibe and nicht mögen!" In ihrem Hause geht der Jude Stern von Hirschaid ein und aus. Der Bauer Johann Schörner in Herrusdorf (Haus Ar. 8) fauft von dem Juden Walter landwirtsschaftliche Maschinen.

Die Berkänserin Grett Hausner aus Erding sucht während ihres Urlaubs in Tirfchenreuth (Opf.) die Bolliubin Renner in ihrer Wohnung auf und macht mit ihr Spaziergänge. Frausein Hausner ist Mitglied der fatholischen "Weißen Rose".

— Das jüdische Kanshaus Max Pid in Tirfchenreuth macht glänzende Geschäfte besonders mit der Landbevölkerung.

Die Dentsche Weinabsatgenoffenschaft e. G. m. b. S. in Oppenheim a. Rh. und ein Teil ihrer Mitglieder beschäftigen jübische Vertreter.

Der Nichtjude Johann Beter Artur Lorent in Bonsheim (Rreis Alzen) fährt mit dem Inden Gottlieb aus Böllstein im

Der jüdische Arzt Dr. Wilhelm Nosenau in Tiesensurt (Rreis Bunzlan i. Schles.) macht mit bentschen Kassenpatienten bie besten Geschäfte. Mit diesem Judenarzt unterhält auch ber evangelische Geistliche Alfred Kellner freundschaftliche und geschäftsliche Periehungen

Im Hotel "Der Lindenhof" zu Dortmund verfehren noch viele maichechte Juden.

Der jübische Eisengroßhänbler J. A. Bloch in Beiden geht im hause bes Spenglermeisters Josef Lindner in Breffath (Opf.) ein und aus.

Der Schmiedemeister Ferdinand Heimann, wohnhaft in der Bahnhosstraße 98 zu Appelhülsen i. W. macht mit dem Juden Salli Steinweg aus Münster Geschäfte. Bor einigen Wochen fam dieser Jude mit seiner ganzen Familie bei Heimann im Anto vorgesahren und nahm an einer Kasse-Ginladung teit. Heizmann erhält immer noch Aufträge von Behörden.

Der Rechtsanwalt Schmieg in horb a. R. vertritt Inden.

#### Auslandsadressen

Unfere Stürmer-Freunde, welche Anslandsabreffen von Berwandten, Freunden und Bekannten besitzen, werden gebeten, Die Aldreffen an die

Bweigstelle des Stürmers in Berlin Abteilung Lefepatenichaft

Berlin SW 11, Europahans in der Saarlandstraße 3n fenden. Bon dort ans werden den Auslandsdentschen toftens los Zeitungen zugestellt. In dieser Lesepatenschaft arbeiten hente schon über 1000 StürmersFrennde, die mit 35 Staaten der Welt in Berbindung stehen. Jeden Tag treffen begeisterte Dankschreiben ein. Jeder Deutsche sollte daran mitarbeiten, daß die Austlärung des Boltes in der Indensrage auch jenseits unserer Grenzen immer mehr Fortschritte macht.

#### Hinaus aus der Anwaltskammer! Der Rechtsanwalt Wilhelmi in Frankfurt a. M.

Lieber Stürmer!

Jeber anständige bentsche Achtsamwalt lehnt es heute ab, jüdische Ganner vor Gericht zu vertreten. Dennoch gibt es immer noch gesimmigslose Amvätte, die jüdischer Silberlinge wegen sich zum Kürsprecher von Freindrassigen machen. Zu ihnen gehört der Rechtsamwalt Dr. Sans Bilhelmi, am Rohmarkt 23 zu Franksurt a. M. Man kann seine Kanzlei als Sammelbecken stöhischer Prozessie bezeichnen. Erstanntich ist, daß dieser sonderbare Anwalt heute noch Mitglied der Anwaltskammer im Bezirk des Oberlandesgerichts Frankurt a. M. ist! In dieser Eigenschaft sitt er zu Gericht auch über Berussgenossen, die es ablehnen, Inden zu vertreten. Es ist sür einen deutschen Rechtsamwalt, zumal wenn er Karteigenosse ist, nuerträglich zu wissen, daß gegebenensalls sein Richter über Standesverschlungen ein Mann ist, der über die Rassenspare ganz anders denkt, als er selbst. Es ist höchste Zeit, daß der Rechtsamwalt Dr. Wisselmi in Franksurt aus der Anwaltskammer verschwindet.

#### Der Stürmer marschiert in Oberschlesien

Sochverehrter Bg. Streicher!

Ich traute meinen Angen nicht, als ich heute auf der Strafe in Gleiwig ohne jegliche Beanstandung gegen Entrichtung des entsprechenden Obulus öffentlich den Stürmer erwerben tonnte.

Seien Sie überzeugt, die Stimme aus Rürnberg wird fo lant und vernehmlich durch die oberichlestichen Gaue erfchallen, daß felbst in die finstersten Bintel unserer Oftmarf die Erlenchtung fommen wird

"Unfer das Reich"

ohne Affisteng des Krummftabes und feiner hörigen Judenfchaft.

Heil Hitler! Alfred Scholz Reftor und Sturmbannführer

SA.=Standarte 156

Der Jude liegt mit der Eüge und stirbt mit der Wahrheit

Der Inhaber ber Steintor-Drogerie in Relberg (Oftseebab), Kurt Bahl, tagt jeine Glaserarbeiten von dem Juden David auslühren.

Der Landwirt Ludwig Frit in der Haingasse zu Holzhausen (Oberhessen) steht mit dem Juden Brill in bestem Einvernehmen und beschäftigt ihn bei der Henernte.

Die Inhaberin bes hitgeschäftes Georgette Millon in ber Raiserstraße 12 gu Frantsurt a. M. ist eine Bubengenoffin. Sie pflegt Freundschaft zu einer ganzen Angahl von Bubinnen.

Mis Schninger für Juden ist der Landwirt Georg Schnitt in Ofterburfen (Baden) tätig. Er ist ein ausgesprochener Judengenosse und geht bei vielen Judenfamitien ein und aus.

Folgende nichtiübische Pensionen und Bensionalsbesiser in **Ahlbeck** (Seebad) nehmen während ber Kurzeit Juden auf; der evgl. Kirchenkassenrendant Karl Lorenz in der Prinzenstraße (die Jüdin Marie Tanber aus Berlin-Schöneberg), die Pächterin der Pension "Abler" in der Dünenstraße, Fran Nzegotta (die Juden Josef Chrzanowsti aus Berlin-Bilmersdorf und Sally Robert aus Berlin ND 55). Auf Anssociation, den Juden zu fündigen, lehnten die betressenen Hansbesisser ab.

In Indengeschäft Weschwister Remald in Chottschow (Arcis Lanenburg/Pom.) kausten solgende Bolksgenossen und Bolksgenossenischen: Fran Frieda Erock, Fräulein Anna Erock und der Arbeiter Erich Domin ans Groß-Lüblow, serner die Arbeiterinnen Hedwig Schiddel und Erna Schiddel ans Klein-Püblow

Die deutsche Buchbruderei Diebe in Jann.=Münden erklärte sich bereit, für den Schubinden Jjaaf Feist in Nienburg/B. 10 000 Stud Berbeplatate herzustelten.

Der Justigrat Dr. Pfeiffer in Antba vertritt den Juden Dr. Rofenberg aus Birstein (jest Palästina). Er ist bemuft, für ben Inden Gefber einzufassieren.

Die jüdische Firma Oberbanr. Glühlampen=Bertrieb (Ing. Osfar Renmann) in der Baberstraße 37—39 zu München gibt Prospette heraus, auf welchen sie sich "Lieserstrum ftädtischer und gemeindlicher Eleftrizitätswerfe Dentschlands und des Ausslandes" bezeichnet.

Der Bauer Gottlich Sagel in Schemmerberg (Areis Biberach) macht Geschäfte mit dem berüchtigten Laupheimer Juden Kahn.

In Haufe bes Landwirts Georg Albert zu Marktbibart (Franten) geht ber Liehjude Samfon Sahn aus Acuzenheim ein und aus.

#### Meue Stürmerfäften

Rene Stürmertaften wurben errichtet:

Garten-Kolonie "Schahgenbe" Rürnberg NSDAB. Ortsgruppe Etensbessehaan, Liebenau NSDAB. Ortsgruppe Etensbessehaan, Veleise 21 Emil Hauptmann, Möbelscheinerei, Nentlingen Ug. Kris Pieoho, Heiningen ü. Börsum NSDAB. Ortsgruppe klohsche Frih Neumann, Lehrer, Sakenhoven (Oberschlessen) Nobert Hammer, Würzburg, Martin-Luther-Straße 19 Alwin Rihmann, Seligenthal ü. Schmalkaben (Thür.) NSDAB. Artsgruppe Achmardt (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Achmardt (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Pitschen (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Pitschen (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Unitaat (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Kuhnan (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Kuhnan (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Kungendors (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Kungendors (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Vienendors (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Vienendors (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Kosendors (Oberschlessen) NSDAB. Ortsgruppe Nosendors (Oberschlessen) Outsche Depola (Oberschlessen)

#### Bücher zur Kirchenfrage:

#### "Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit"

Von Graf Paul von Hoeusbroech. Zwei Teile in einem Band. (i.: Inquisition / Aberglaube / Teuselsspuk / Herenwahn Ii.: Die ultramontane Moral) 376 Seiten, nur karton. RM. **2.85** 

#### "14 Jahre Jesuit"

Persönliches und Grundsähliches von Graf Paut von Hoensbroech. Zwei Teile in einem Band. (i.: Vorleben / Randidatur und Nooiziat II.: Scholastik / Die letzten Jahre im Orden Von damals die heute) 378 Seiten, nur kartoniert RM. 2.85

"Die Katholische Kirche als Gesahr für den Staat" Ein geschichtliches Ausklärungswerk allerersten Ranges mit 36 Bilbern. Kart. RM. 3.50, in Leinen gebb. RM. 6.—

#### ,Nie wieder Canossa!"

Rom im Kampf mit dem Oritten Reich. Ein Alarmruf an Deutschland von Hermann Wächter. Zeugnisse für den immerwährenden Kamps Roms gegen Deutschland. Kart. RM. —.75

#### Großdeutsche Buchhandlung

Karl Holz / Nürnberg A / Hallplat 5
Postschecktonto Nürnberg 22181

#### Oberschlesische Kampfgenossen von Oppeln, Beuthen, Gleiwitz

Bequem — sauber — sparsam Damenmoden Anton Molka darum

nur Gas und Strom

### fillebrand, Oppeln Herren

### Ynbr. Vobnoubli

Das faus für Web- und Wirkwaren Coful Oggalu

#### Gebr. Langosch

Textilwaren aller Art

Oppeln, Hindenburgstr. 7

Möbelhaus Winkler u. holftein oppeln Eigene Polsterwerkstatt

Oppeln

hotel

Oppeln, Ring 8

Besuchen Sie uns bitte zum Ginkauf!

Georg Geppert Kolonialw. - Großhandlung Beuthen O/S.

Konjerthaus Beuthen 0/5.

das ideale Familienlokal Vereinszimmer und Säle von 20 bis 800 Personen

Inh. g. Bernhard, Rüchenmitt. Fernruf 2247

Europahof Reichszeugmeisterei-Verkaufsstelle

Beuthen O/S

Beuthen 0/5 Bahnhofftt. 19 Gleiwitzer Str. 1

Kreisschänke im Waldpark

Mechtal - Martina Ruf Reulhen 2925 :: Pächler Wilhelm Brand Die Schone und beliebte Ausflugsftatte Oberfchlefiene Mittwoch, Sonnabend u. Sonntag 5-Uhr-Tee Altrenommiertes EISKELLER

Künstlerkapelle.

Gleiwitz O/S., Niederwallstr. f / Fernrul 5060

Ruf 3916 Harmonikas vom Fachmann

Hohner-Klänge

Hugo Hoffmann

Allgemeine Dolksiterbekalle Nürnberg 3.3. Mürnberg-B. / Spittlertorgraben 21 / Ferneni 628 78

Ganftige Tarife in

Sterbeaerficherung

Berlangen Sie Vertrelerbefuch

Manufaktur und Modewaren Ring 28 Oppeln, Hindenburgstr. 5

HOHNER 1.Oppelner Kaffeeräflerel m.elektr.Betrleb Inh.: hans Walter, Oppeln

August Fischer Bandagist

Billige Bezugsquelle fämtl. Lebensmittel

Daul Walter

Kaufhaus M. Schymainda Brumbönder - Lelbbinden Oppeln, Bind nburgfir, 41. Begründet 186 Manufakt. -. Weiß-, Wollwar., Herrenart.

Oppeln Ring 32 Ruf 3504 Ad. u. Jos. Herzog

Letzel u. Grzvb

**Futterstoffe** 

GIERSBERG UND MOIK

OPPELN, Hindenburgstrafje 3

Eisenwaren - Baubedarf

Herren- und Knabenbekleidung Alfons Wachinek J. Wilczek

Sebastianplat 6/8 Schokoladen - Zuckerwaren

Elektro-, Radioanlagen

Anton Stiller

Jnh. Oskar Zacher Ring 18 Oppeln Oppeln

LiköreundWeine ElekITO- UND KAUIO-ANIAGED aufen Sie gut und billig Im Spezial-Geschäf

"Vegetabilia" Val. Jonezyk Likörfabrik und Weinhandlung

Oppeln, Hindenburgstraße 43 Ausschank gutgepflegler Biere

Josef Eliguth Deutscher Gastwirt und Kaufmann wo kauf, du deine Anielugien wo hauf du deine Spirituo en und Biere bei

A. Dietska Inh. A. Leid



strumente in Originalfarben LINDBERG

MUNCHEN

en oder Dame

Höchstzulässige

f.Rabe

Café Für Italienische Eishalle RM. 12. Oppeln, Ring 14 in **5 RATEN** Möbel

Mitoleistr. 13 Ruf 2662

Ring 1 August Laxy Oppeln nur Ring 18

ERICH IDZINSKY haus für Geschenke

C. Morawa's Ww. fiutj. Weiß- Wollwaren. Eisenhandlung

Elektro-Steinke Schloßstraße 2

Joseph Dziony Kurz-, Weiß-, Wollwaren-

Groß- Kleinhandel Oderstraße 6

A, DICIBRA IND. A. LOIM
In meiner Gaststätte bekannte füdze
gut gepflegte Biere

All Kandziora Buch-, Papter- und
Oppelm Hindenburgstraße 34a
Bildereinrahmung

Lebeneverficherung

Chepaarperlicherung



Urlaub machtdick Sorgen Sie aber für Auffrischung der Säfte Dr. Ernst Richters Frühstückskräutertee Auch in Tabtelten: DRIX-TABLETTEN

### Nie alt ist Ihr Bronchialkatarrh

aun schon? Wolten Sie sich dem einsach mit dieser Plage absinden? Sie meinen, es glöb tein richtig wirtlames Mittel baggenn?
—Wem Sie einmal eine Zeltlang "Silphoscalin" nehmen würden, wären Sie bald anderer Ansicht. Denn "Silphoscalin" wirft nicht nur hustenlindernd, scheimlösend, entsändungsbemmend und keimeibrig, saußau und Danzerlössen gegen die scheimhaut mit Gerüft, Außau und Danzerlössen gegen die schlichen Reize und dien ihr so als wirkliches Selimittel "Silphoscalin" ist von Prosessonen Aersten und Kransen erprobt und anertannt. Aschen Sie beim Einfauf auf den Aamen "Silphoscalin" und taufen Sie teine Aachahmungen. Padung mit 80 Aabletten RM. 2.71 in alten Apotheten, wo nicht, dann Rosen "Apothete, München. Verlangen Sie von der Verschlerftrma Carl Bühler, Konstanz, kostenlos und unverdindlich Zusendung der interessanten. illustrierten Aufklärungsschrift S 315v. Dr. phil. nat. Strauß.









#### Reise und Erholung



### Der Stürmer tut seine Pflicht, er bringt Auftlärung in

iedes Saus und bittet feine Lefer am Mitteilung von Befanntenadreffen zweds Probebelieferung

| ii u iii k     | Ott       | Bitupe                                                    | III. |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
|                |           |                                                           |      |
|                |           |                                                           |      |
|                |           |                                                           |      |
|                |           | gas; (m. 10) 30 30 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |      |
|                |           |                                                           |      |
|                |           |                                                           |      |
| *****          |           | andre lan dies difficulties                               |      |
|                |           |                                                           |      |
|                |           |                                                           |      |
|                |           |                                                           |      |
| Name hes (Fin) | ianhara • |                                                           |      |



genni, daß es gerade suf sie aukommt und wie seit gerade die Abstinmung von Kimme, Korn und Büthse das Shudsenuff also wie eine Buthse das Shudsenuff also wie aus einem meisterlich präzisen Guß sein, sonst hill dem Schützen stie Chung nichts. WALTHER. KKS-lindisen sind sorgsamste Thüringer Feinmeilnnik von unerhörter und kaum vergleichlicher Genanigkeit. — Sehr verständlich, wenn dann Meisterschützen behaupten: Nar einmid WALTHER probieren — und dann aur noch WALTHER schlieften!



|       |                 | k WALTHER,                                    |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------|
| kallb | en latereselert | auvelse Ihror Kiels-<br>t _aid ~ erbitte Ihro |
|       | 0.51.           |                                               |
| None  | <br>            |                                               |
|       |                 |                                               |



Personen-, Llefer- und Lastwagen Großhändler

Fernruf 51741/43 Auskunft und Probefahrt unverbindlich



Emil Liesegang
Hamm (Westl.), Hitlerstraße 43 a

Sirandhaus Volerland Gastsfälte u. Fremderheim Fremderheim direkt linter Strandhaus inter Str

Warum nicht in diesem Sommer ein neues Fahrrad?
Wir machen Ihnen bestimmt ein gutes Angebot.

E.&P.Stricker Fehrradfabrik Brackwede-Bielefeld 99

Latain Pfaffenspiegel

Oft verboten - ftets freigegeben !

Ungekürzle Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. Die Geißler Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. herenpenzesse illustriert geb. 6.— Mk. Alle 3 Werke in Kassette 11.70 Mk gegen Monolscoten von nut 2. - Mik. Erfüllungsort: Satle/S. Linke & Co., Buchhondlung, Abt. 250 falle [5], Königstraße 84 Ein hübschei

Lockenkopf

verschönt jede Fraul Auch Sie wollen stels hübsch ausschen. Be-nütz. Sie uns. Kräusei-essenz. Schöne, dauer-hafte Locken in dufti-ger Fülle u. allerliebste Wellen werden Sie ent-Vellen werden Sie ent-rücken. Dies, erprobte gehört in den gelobte und stets be-gehrte Fabrikat schon) Ihr Haar, Flasche zu RM 1.50. Doppelfl, zu RM 2,50 und Porto, monatelang reichend. Sorten, Die Rlefenertrage liefern

Frose Anh.

rose Anh. Ruf 96
Kauft bei Deutschen!

Soritmann & Co., Baumschule
Longelahe 56 — Einshorn 1. Holft.

Rankentale, großt. Anthriserob. Auglie Ausleie (Immertrag.). 50 %t. 225, 100 %t. 4.—, 250 %t. 9.50, 500 %t. 18.— RM. Illustr. Isolierplatten liefert sofort Ratalog über fäutt. Erbeeten, Tulpen, Narstssien, Schneeglöcken, Krakus. Huen, Raten, Raten, Standen, Stande

Kafalog auch über fast 1000 andere Artikel umsonst! AUG-STUKENBROK-EINBECK

eine lohnende Kultur.

Rulturanweljung.



#### Deutsche Geschäfte in Berlin

Teppiche

Dekorations-

Linoleum

u. Möbelstoffe

UANTMEYER Gardinen

Berlin W 8 / Kronenstraße 61/63 an der Friedrichstraße Fernrut 11 69 91

für Herren- u. Damenkleidung M. Riethmüller & Söhne

Größtes Spezial-Gesmäft für Augengläser

Zentrale u. Verwaltung Berlin SW. 19

Wallstraffe 1

Molkenmarkt 14 und 15

Berlin-Pankow 79 h



Ein Wertstück für's ganze Leben! Beschreibg, unentgettlich

Herm. Hummei

GARDEROBEN chl Eiche od. Schleif-

oder gegen Kasse. Herrliche Modelle von RM 25.- bis RM 95.-

franko. Verlangen Sie gleich larbig illustr. Katalog

gratis.

tos Kach, Fürth L.B., 15

Nichtraucher Rauchnicht

Postel, Kürnberg W 4 Schreyerstraße 21

Lindwurmstr. 129 Raucher, Exprobte Marsdistietel in

Raucher Nichtraucher

Rassehunde Versand sämtlicher



Orahtgeslecht
50 m aus feueiverz. Oraht
75 mm weil, lmhochkoften RM. 4.80,

Drabtzöune, in allen Ab-messungen. Breisliste gratis Arnold Hönerbach ahigeiledit - Labrik Mannheim 29



C. Buschkamp



### Kleinanzeigen aus dem Reich

Fieisch - Spelsen und Hausgerichte Hschirtig in Dosen 130 versch. Bralen, Suppen

ISW. Preisilste 2 gratis

DIRNDLKLEIDER

"Das Dach"

kostenirei

Rurzschrift

Nicht-

1 bis 3

Geringe Kosten. Pro-pekt frei. E. Conert, Hamburg 21 N.



Rassenn. SCHUH-VERSAND Besuchen Sie uns

Arthui Seylarth Madif-Bad Köstritz 119 gegründet 1864 Prismengläser

ox30 bis 10x50
Leichtmetell"
Lichtstark für
Jagd, Reise,
Wandern,Freiprofp, koteni.Anfichi,Ratenzahl,
Dr. A. Schröder, Kassel 16
Opernstralle 6 Eintagsküken Junghennen Geflügelhof W. Niewöhner Wiedenbrück 23 i. W



Hans W. Miller



Erstki, dauerhafter
HANDWAGEN
Elche, Esche und Buche,
100 cm 194, 5 Zir. Tragkr.,
Mk. 18.- fr., Kasfenwag.
m. Spannk.Mk. 2- meh.
Lisfe freil Nichtgefall.
Zurücknehme. Ril. hies.
Wagenbau Alois Abes.
Broschüre

Broschüre

Broschüre

Broschüre

Broschüre

Broschüre

Broschüre

Busik-Instrumente
Bür Orchester, Schule
Berlin 57 S.

A. Wunderlich, gegr. 1854, SiebenListe Feil Nichtgefall.
Zurücknehme. Ril. hies.
Wagenbau Alois Abes.
Berlin 57 S.

A. Kataloge Ire.

Backline Bark.
Berlin 57 S.

A. Kataloge Ire.

Backline Bark.
Berlin 57 S.

Backline Bark.
Be

Echt bayr., zwiegenäh mit Durchzugbeschlad Versand nach auswärts LudwigRöger Nürnberg-A Trödelmarkt nur 10

Nürnberg, Maxplatz 28

Edel-5 do oder Wurst 5 4.80 oder Wurst 5 4.80 oder Wurst 5 4.80 oder Wurst 5 50rt. jed. eine Britkeline Tagenze in Schlesw. Iloist. Rauer-Raudwürste, 10 3.00 j. sldl. 10 Monatsraten 10 Monatsraten

10 Monatsraten u. 5 Tg. Bedenkzeit

Tausch alt. Apparate. Photowähler u. Zeitruf Mark 3.40 R Granle, schrift kostenlos.

Mark 3.40

Nacha, Kalal, Irel auch lib.
Wand-, Stand-u. Tischuren. (Bibl.) Ell/Pall.
Schwarzwalduhren.
Vertrieb Bürk
Schwenningen a. N. 56

Für 8.70

Arbalten Sie 3.20 Mater schwelne u. GroßvielAufrechten Sie 3.20 Mater schwelne u. GroßvielAufrechten Sie 3.20 Mater schwelne u. Großviel-

arhalten Sie 3.20 Meter Herrenstoff, wenn Sie Pfd. alte Wollsachen schwelne u. Großvieh, versendet frank. Stallon Incl. Varpck., per Nachn.
J. Fackt
Dsnabriid, Posifach 274



Gegrändel 1850

Graue Haare

u. wasserd, alle Gröner Dmt. oder Geld zurtek Ikustr.Kalalog umsons besett **Haaröl** od, G:ld zur. Näh.fret Ch. Schwa z Darmi. odt 972 Ne dw. 91a GUMMI-MEDICO

Waffenscheinfreie SCHMUCK UHREN BESTECKE

Schnürstiefei

aus Ganz-Gummt, warm

Teppichen, Läufer, Bett

illustrierter Beraler für schwierige Dachrepa-afur zu jeder Jahres-zell mit

ratur zu jeder Jahreszeil mit
DachwunderWasserdicht
Johannes Lotin
Chemische Fabrik

Chemische Fabrik Hamburg-Billbrook Hausdörfer, Rresigu 16K

Metallbetten RADIO

Die nouen Apparate d. Funkausstellung liefer-bar, toMonatsrat. Gebr. Radio-Panisch Vertretungen Berlin 57 S.

Harmonikas von RM. 4,40 an. Gitarren von RM.8,75 an. Geigen von RM.425 an, Klarinetten von RM. 6,85 an. Trompeten von RM. 28,75 an Jährl.ca. **100000** neue Kunden.

Über 30000 Dankschreiben (aufe preiswert von unserer Fabrik bezw.vom größten Versandhaus der Branche

Meinel & Herold Klingenthal Nº 328 Versand an Private Ratenzahlungen • Katalog umsc



erhalten Gie gratis zugeftellt, wenn Gie uns recht-zeitig nachstehenben Bestellichein einsenben. 84

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt Set Stürmer Bezugspreis monatlich 90 Pfennig einschließlich Bostbestellaeld

einschlieglich Postbeftellgeld

# GMBH EIGT. DILLENBERG

Wilmersdorfer Str. 55, Tauentzienstr. 15, Tauentzienstr. 18, Martin-Lutherstr. 5, Leipziger Str. 105 Potsdamer Str. 57,58, Friedrichstr. 179, Königstr. 26a-29, Neukälln, Bergstr. 5

ADEFA-Kleidung

Die Kleidung aus arischer Hand

### NERKE

Fleisch- u. Wurstwaren von besonderer Güte

EFHA-Leibgerichte der tischfertige Sportproviant

Britzer-Knublinchen die feinen EFHA-Würstchen

Bezugsquellen werden gern nachgewiesen



Joachimsthaler Str.44 · Rosenthaler Str.45 · Neanderstr 23

hann fich jeder leiften!

D. B. T .- Möbel find kenntlich

an obiger Schutmarke, denn alle Mobel, die aus den Weth-

ftatten unferer Mitglieder ftam-

men, erhalten diefes Woppen

als Intarlie. Wo es noch fehlt, bekundet ein silbertotes Drage-

zeichen, daß wir für unsere fo-

liden fandwerksmöbel die

höchfte zugelaffene Garantiefrift

von drei Jahren übernehmen.

Prospekt kostenios.

Deckaufsgemeinschaft Berliner

Tischlermeister

Berlin SW 19, fim Doutjoffplah

#### Herzi**e**iden

Jeder Besucher des Parteitages

wird aus der Stadt der Reichsparieitage jur Erinnerung das Stürmerbilderbuch "Trau keinem fuchs auf

gruner feid und keinem Jud bei feinem Eid" mitnehmen.

Bestellzettel



(**a**uftbeiDeuischen

Paftreiter's

u. Basedow Tee jum Trinken und Umfchläge Unichabl. u.giftfrei. Berl. Sie toffenlos Broschure U91 Friedr. fiaftreiter



























"Zrau keinem Fuchs auf grüner Heid . . . ."

Stud gebunden . . . . . . . . . . RM. 1.60 juguglich 40 Pfennig für Porto und Berpadung. Betrag anbei In Briefmarten.

44 Selten, fechsforbig liluftriert 

Ein Bildurbing für Oprop und kluin won Clourn Lorunt

Aus dem Stürmer-Verlag, Karnberg, Pfannenfchmieds-

gaffe 19/II, Poftfach 392. erbitte von dem Bilderbuch

Erhältlich in jeder Buchhandlung

# Der Gentschen Blatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer 35

Erfcheint wöchentl. Einzel-Nr. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. augufglich Bostbestellgeld. Bestellungen bei bem Briefträger ober ber zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß ber Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen, Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hobe Ranm-Zeile im Anzeigenteit - .75 RM.

Nürnberg, im August 1937

Berlag: Der Slürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Possischento Amt Lürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungschlus. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 303.

15. Jahr **1937** 

# Minda

# Der große Drahtzieher des Völkermordens

Wäre der Inhalt des jüdischen Gesethuches Talmud der gesamten nichtjüdischen Menscheit bekannt und würde das Judentum offen eingestehen, was es erstrebt, schon längst wären beide keine Gesahr mehr für die Welt. So aber wissen viele, die wohl das Todesbrausen, das die Welt jehr mehr denn ze umzitzert, hören, immer noch nicht, wo der alleinige Regissenr für dieses Weltzgeschen zu suchen ist. Sie wissen nicht, daß Allzinden gegeneinander zu hehen, um selbst Borteile dazraus zu ziehen.

Die Bestimmung aller Bölker ist es, sich zu achten, nicht sich zu hassen und zu morden. Nur das Weltzindentum will es anders! Es will es anders, um die im Talmud, seinem Geheimgesethuch, ausgesprochene Prophezeiung unn endlich zu erzwingen. Sie lautet:

"Der Heitige sprach zu den Israeliten: Ihr habt mich zum einzigen Herrscher der Welt gemacht, deshalb werde ich euch zum einzigen Herrscher in der Welt machen."

"Bleibe als Fremdling im Lande, damit ich mit dir bin und dich segne. Dir und deinen Rachkommen will ich alle Länder geben." (gur boorez hasos weeje imoch waaworechecho ti lecho ulsarecho eten es tol hoarozos hoele.)

# Aus dem Inhalt

Raffenschänder gehören in Sicherungsverwahrung

Offener Brief an die Prinzessin Louise Senriette von Preußen

Nachrichten aus der Reichshauptstadt Aus Oberschlessen

Der Zalmudeid

# Gottlosenbewegung



Auf Hudas Geheiß hin wird alles zerstört, Nur Synagogen bleiben unversehrt

# Die Juden sind unser Unglück!

"Alle Gojim, die Gott die preisgibt, mußt du verstilgen, ohne mitteidig auf sie zu bliden." (weochalto es fol hoamin to sochos encho alehem — teworim 7/14.)

An Erfindungskraft zu Berbrechen an Nichtjuden hat es Allijuda niemals gesehlt. Höchstens an willsfährigen Helfershelsern, um einmal ganze Arbeit leissten und den Messias endlich krönen zu können.

Unter geschickter Ausbentung nichtjüdischer Bölfer hat es sich zum fernpellosesten Bedrücker weitester Mensichenmassen aufgeschwungen und durch diese teuflische Fähigkeit den Kommunismus in die Welt gesetzt.

So wie der Schmied den Amboß brancht, so brancht Allsinda den Kommunismus. Er ift seine beste Talmudswasse! Nur mit seiner Hilfe bringt der Jude überall und täglich mehr das Bölkermorden in Schwung. Nur mit seiner Hispe glaubt das Beltjudentum ein neues Kanaan, die endgültige jüdische Weltherrschaft, erzwinsgen und besestigen zu können. Des halb sind Judenstum und Kommunismus die unzertrenusichen Zwilslingsgeschwister! Das hentige Sowjetrußland und Kotsspanien sind die markantesten Beispiele dasür, wie die geplante jüdische Weltherrschaft zu denken ist!

Man braucht noch lange nicht die vielen jüdischen Mördereien aus der Bibel anzusühren, auch nicht die aus der "megilla ester". Es genügt vollauf, wenn man nur 20 Jahre im Zeitgeschehen zurückschaut. Wenn man sich erinnert, daß im Jahre 1917 in Rußland einzig und allein auf Besehl der Talmudkommission 2 Millionen Menschen hingeschlachtet wurden. Wenn auch nicht immer Inden selbst die Mörder waren, sie sind es aber, die zu allen Zeiten die Mörderhände lenkten! Immer war es Allinda, der geheime, aber desto gesährlichere Würger. Unter seinen Besehlen siesten Aationen, wurden Millionen und aber Millionen Richtigen ermordet.

Die Zeiten sind jest erregter denn je, denn Alljuda beeilt sich, das Ende der Weltgeschichte in Blutbuchsstaden zu schreiben. Immer mehr werden jüdische Lüsgen um die Welt gesponnen, um blutverwandte, friedsliebende Bölker gegeneinander in den Krieg zu hetzen und damit den Auftakt zum jüdischen Endsieg zu schaffen.

Was jest in Spanien geschieht, geschieht im Auftrage des Weltjudentums. Die Besehlsgeber für das dortige Massenblutbad sind die Nachkommen jener Näuber, die einst Neghpten und andere blühende Länder ausphünderten.

Es ift mit Bestimmtheit vorauszusagen, daß das jüdische Blutvergießen in Spanien allein noch nicht zu Ende sein wird, wenn die vernünftige Menschheit, nicht dem Beispiel Deutschlands folgend, dem jüdischen Bürgengel endlich ein energisches Halt gebietet. Der Jude hat noch genügend Gewitterwolken in Reserve, denn nicht umsonst arbeitet sein Talnudhirn schon seit Jahrtausenden auf das große Endziel der Weltsvernichtung hin.

Diejenigen Staaten, welche das "jüdische Lächeln" heute noch nicht durchschaut haben, werden sich am eheften dann selbst davon überzengen müssen, mit welscher Gransamkeit es endet. Sie sind schuld daran, wenn sich dann das Indentum in einen großen Strick verswandelt, um alle "umos olom" (nichtstüdische Bölker) zu erdrosseln. Benn sich dann Allsuda wie ein Rudel Bölse auf Berge nichtsichiger Leichen ftürzt.

In letter Stunde müssen sie wählen, ob sie die Spinne oder nur die Fliege im Net des südischen Erbseindes sein wollen! F. B.

**Gebt** den Stürmer von Hand zu Hand!

# Deutsche Reisebüros schicken ihre Reisenden in jüdische Hotels

Mas ein ungarischer Nationaljozialist schreibt

Lieber Stürmer!

Es tommt hänfig vor, daß gewisse dentsche Reises büros bei der Answahl der Hotels im Ansland nicht die nötige Sorgsalt walten lassen. Es ist nämlich Tatssache, daß deutsche Reisebüros ihre Reisenden nach Bien und Budapest in jüdische Hotels geschickt haben. Dort bekamen sie koscheres Fleisch vorgesetzt und wurden der Obhnt jüdischer Fremdenführer ausvertrant.

Die Westaltung der dentschen Devisenlage hatte zur Folge, daß ein großer Teil der dentichen Auslands= reifenden nach Ungarn fahrt. In der Statiftit Des ungarischen Fremdenvertehre stehen die dentschen Gafte an erfter Stelle. In Budapest und auf den unga= rischen Landstraßen find Tag für Tag Dubende von Antobnifen zu feben, die mit dentichen Reisenden be= fett find. Den Meifenden und auch den Reifeburos scheint es leider noch nicht befannt zu fein, daß es in Budapest viele Hotels und Wasthöfe gibt, die durch und durch verindet find. Es gibt aber auch gute nicht= jüdifche hotels, die allen Anfprüchen gewachsen find. Um fo mehr muffen wir Ungarn uns wundern, daß jo viele dentiche Reisende auf Anweisung der Reifebüros in judifchen Botels absteigen. Gie be= fommen dort tatfächlich koscheres Fleisch vorgesetzt. Es fällt den Sotelinden natürlich nicht ein, die Aufchrift "tofcher" anzubringen. D nein, am Hotel hängt sogar oft die Hatenkrenzsahne, vor dem Eingang steht ein Portier in ungarischer Meidung und im Speisesaal bedienen ungarische Madden in ungarischer Tracht. Un der Raffe aber fict der Inde und freut fich, daß ihm ausgerechnet dentsche Gojims das Geld in den unerfättlichen Rachen werfen.

Es ist schon vorgetommen, daß dentsche Sisenbahner bei ihrem Budapester Besuch geschlossen in jüdischen Hotels untergebracht waren und sogar eine Gruppe von NS.= Inristen bei Inden Duartier bezogen hat. Un diesen unmöglichen Zuständen tragen in erster Linie jene Meisebüros die Schuld, denen es gleichgültig ist, ob die deutschen

Reisenden in jüdischen Hotels wohnen oder nicht. Wir Ungarn sind gern bereit, den dentschen Reisebüros mitzuteilen, welche Hotels jüdisch und welche nichtsüdisch sind. Es ist höchste Zeit, daß hier endlich einmal Wandel geschaffen wird. Die Inden lachen ja über uns und wir Ungarn sagen: "Das ist ein Standal!"

# Englands Interesse

Die faschische englische Zeitung "Action" schreibt in der Rummer vom 5. Juni 1937:

### Denkt an Englands Intereffen!

Laßt nicht zu, daß die Presse uns in einen Krieg gegen Tentschland, Italien oder irgend ein anderes Land zieht! Die "nationale" Presse ist unter jüdischer Herzschaft. Entweder wird sie als jüdisches Gigentum, wirktich oder getarnt, dirett regiert, oder indirett durch die Unzeigen der großen jüdischen Firmen.

Laßt Ench nicht in den Krieg hineintreiben für eine jüdische Sache! Die "British Union" steht auf der Seite des Friedens.

Allso, reinraffige Engländer sagen es felbst: die Justen beherrschen auch die sogenannte "nationalsengslische Presse und heßen damit zu einem neuen Weltkrieg.

# Selbstbekenntnis eines Rabbiners

Die in Wien erscheinende Zeitschrift "Die Ersätlung" bringt in der Rummer vom Juni 1937 auf Seite 44 das, was der Wiener Rabbiner Isser (1390 bis 1640) saate:

"Bir ernähren uns alle hanptsächlich von Wucher, aber alles, was die Gewalthaber von uns verlangen, das verlangen sie unter dem Borwissen und unter Villigung unseres Buchers."

Issers hat vor fünfhundert Jahren die Wahrheit gesagt. Diese Wahrheit bleibt Wahrheit, solange noch Juden in den Völfern ihr Umwesen treiben.



Stürmer-Archiv

Stürmerleser in Lapa (Proving Parana) Brasilien

# Rassenschänder gehören in Sicherungsverwahrung

Der rückfällige Rassenschänder Schrubsti - Deutsche Richter werdet hart!

Der Stürmer brachte in feiner Rummer 22 einen Bericht über den jüdischen Zuhälter und Raffenschänder Bermann Schrubffi aus Brestan. Ind Schrub= fti murde wegen Raffenichande ju 1 Jahr Buchthans verurteilt.

Nach Verbüßung seiner Strafe wurde er im Februar 1937 aus dem Zuchthans entlassen. Aber schon wenige Wochen später machte er sich erneut an deutsche Mäd= den heran und übte wiederholt den Beschlechtsverfehr and. Wegen Raffenschande im Rückfall wurde er unn ernent verhaftet.

### Der Aude ist nicht zu bessern

Ind Schrubffi ift alfo der erfte Jude, dem man nad seiner Strafverbüßung erneute Raffenschande nach= weisen konnte. Es besteht aber kein Zweisel darüber, daß viele andere jüdische Rassenschänder nach ihrer Strafverbüßung ebenfo wieder ihr talmudifches Hand: werk aufgenommen haben, wie es Schrubfki getau



Der rückfällige Raffenschänder Schrubski

hat. Der Jude fann ja nicht anders. Sein Blut treibt ihn immer wieder zum Berbrechen. Die Befeke der gaftgebenden Länder haben für ihn feine Bültigfeit. Denn in feinem Weheimgesethuch Talmud=Schul= dau = aruch iteht geichrieben:

"Der Jude hat sich in allem in erster Linie nicht nach den nichtjüdischen Gesetzen, sondern nach den jüdisch en Gesehen zu richten. Gonff würden ja die jüdischen Gesehe überflüffig fein." (Choschen hamischpat, Seite 369, 6.)

Es ift alfo fo, daß anch die härtesten Strafen eine Besserung des jüdischen Verbrechers niemals bewirken können. Als Salmudjude geht er ins Zuchthaus, als Talmudjude verläßt er es wieder. Der "Fall Schrub= fti" beweist es.

### Neder Rassenschänder in Sicherungsverwahrung!

2018 die Rürnberger Geseke in Kraft getreten wa= ren, versuchten es die deutschen Richter den Raffen= schändern gegenüber zuerft mit Milde. Gie sprachen geringe Wefängnisstrafen ans. Der Inde aber ichandete weiter. Run wurden die Urteile wesentlich härter. Es gab Zuchthausstrafen. Aber auch das fruchtete nichts. Die Raffenschande nahm fein Ende. Und wir wiffen es: die Raffenschande wird nie anfhören, folange ein Inde unter uns weilt. Der Inde ift nicht zu beffern! Auch nicht durch lange Zuchthansstrafen! Es gibt nur noch ein Mittel, die Raffenschande wenigstens zu einem Teile zu unterbinden. Und dieses Mittel besteht darin, jeden, aber auch jeden jüdischen Raffenschänder, Zeit seines Lebens in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Die Zei= ten sind längst vorüber, wo man noch Mitleid mit einem raffeschänderischen Inden haben kounte. Der Jude ift ein Tenfel. Diesem Tenfel gegenüber fann man nicht hart genng fein. Wenn hente noch Urteile gefprochen werden, über die felbst der Jude lacht, dann erkennt man darans, daß auch in manchen Gerichten

noch fein Berftändnis in der Raffenfrage vorhanden ist. Die Regierung des nationalsozialistischen Reiches fann dann nur eines tun, nämlich: Dieje Richter, Die durch ihre Urteile beweisen, daß fie nie National= sozialisten werden fonnen, in den längst verdienten Ruhoftand zu verseben. And auf dem Gebiete der Rechtspflege drängt ichon die Ingend nach. Macht diefe Männer, die neben ihrem Studium auch durch SS., Ar= beitedienft, Wehrmacht und SM. gegangen find, zu Richtern! Dann wird es teine Urteile mehr geben, die das Bolf nicht verstehen fann. Und diese Männer werden in Zusammenarbeit mit den Tausenden von verdienten Richtern, die schon von jeher vorbitdliche Urteile gefällt haben, die Raffenschande erfolgreicher befämpfen, als dies bisher der Gall gewesen ift. Raf= fenichander find Bolfsvergifter. Bolfs: vergifter aber gehören für immer von der Allgemeinheit abgesondert.

E. Ş.

# In der Schweiz

In der Schweiz gibt es neben vielen Judengenoffen | taufenden Exemplaren zur Berteilung brachten, hat folgen-auch Männer, die alles darausegen, damit die Wahrheit | den Inhalt: ins Bolk tommt. Eines ihrer Flugblätter, die fie in vielen

# Als Besucher des Zionistenkongresses kommen sie als "Schweizerbürger" bleiben sie!

In den Jahren 1932-1936 sind allein in Zürich 236 Juden eingebürgert worden: Aron Winter und seine Bascha Seltschak, Guggenheim, Bloch David Ehrlich, Manuel Samuel Saitzew und seine Raissa Meerson, Pessa Piwko, Kurz, Chaskel Singer, Nathan Leibowicz und seine Sure Pessel Birnbaum, Löwenstein, Céza Szabo, Krakowski, Moses Rubinfeld und seine Rebekka Muszkat, Jcek Uzer Rotman, Halonbrenner, Stern, Katenstein, Krausz, Gast, Schoenfeld, Moses Schwarzkopf und seine Riva Reingold, Weil, Mendel, Antschel Beck und seine Eidel Ollach, . . . . !! Wir bedanken uns für solche "Mitbürger"!

Juden werden eingebürgert, Schweizer sollen auswandern! So "löst" das System die Judenfrage. Wir sind anderer Meinung: DIE SCHWEIZ DEN SCHWEIZERN! JUDEN HINAUS!

NATIONALE FRONT

# Die die Welt regieren (Ceux qui gouvernent le monde)

Der mutige Rampfer Benry Cofton fdreibt in feinem in Algier erscheinenden Rampfblatt "Libre Parole", Ansgabe vom 15. April 1937:

Der Jude Disracti, Premierminister der Königin Vittoria, erklärte eines Tages:

"Die Männer der Regierung in diefem Jahrhundert haben es nicht nur mit den Regierungen, den Raisern und Königen und den Ministern zu tun, fondern auch mit den geheimen Gefells icaften, und bas find Clemente, mit benen man zu rechnen hat. Diefe können im legten Augenblick alle Anordnungen zunichte machen. Sie haben überall ihre Agenten, die ohne Gewissensbiffe über Leichen ichreiten und, wenn fie es für ratfam halten, fogar ein Blutbad herbeiführen

Und er fügt hinzu:

"Die Welt wird von ganz anderen Perfönlichkeiten regiert, als die, die nicht hinter die Ruliffen gu blicken vermögen, fich einbilben."

In seinem "Leben des Lord Georges Bentnick" (Nap. 24) umreißt er folgenden Gedanken:

"Die Abschaffung des Eigentums ist von den geheimen Gefellschaften, die die provisorischen Regierungen bilben, proklamiert; und Männer der jüdischen Raffe befinden sich an der Spige jeder dieser Gefellschaften. Das Gottesvolk arbeitet zusammen mit den Gottesleugnern; die geschicktesten Unhäufer von Reich= tum verbinden sich mit Rommunisten; die auserwählte Raffe reicht die Sand der niedrigften Rafte Europas!"

Der Jude Rathenan fette die Bahl diefer Berfonlichkeiten auf 300 fest, die sich alle untereinander kennen und ihre Nachfolger aus ihren Kreisen wählen.

Sprache und Religion machen feine Rasse — das Blut macht sie.

Jude D'Beraeli (Beafonsfield)

Geht nut zu deutschen Aerzien und Rechtsanwälten!

# Wer hält es mit der Unwahrheit?

# Offener Brief an die Prinzessin Louise Senriette von Preußen

Sehr verehrte Prinzessin Louise Henriette, Frau Schmalz!

Sie erinnern sich, daß wir uns in der Ausgabe 20 d. J. mit Ihrer Person beschäftigen mußten. Die diese bezügliche, rein sachlich gehaltene Notiz hatte solgenden Wortsaut:

"Brinzessin Louise Senrictte von Preußen läßt ihr Haus in ber Langenscheibtstraße 12 zu Berlin-Schöneberg von bem Inden Mag hirsch, wohnhaft in ber Sybelstraße 24 zu Berlin-Charlottenburg verwalten."

Auf diese Notiz hin schrieben Sie am 25. 5. 1937 einen Bries, in dem Sie die Richtigkeit unserer Versöfsentlichung bestritten. Wir wollten Ihnen damals eine zweite Blamage ersparen und gingen deshalb auf Ihren Bries nicht weiter ein. Nun schrieben Sie uns am 2. August nochmals und forderten dringend eine Berichtigung. Sie zwingen uns also, verschrte Prinzessin, Frau Schmalz, die ganze Angelegensheit noch einmal zur Sprache zu bringen. Wir müssen dies tun, damit sich nicht etwa im Bolke die Auslicht breit macht, der Stürmer würde nur die "Kleinen hängen", aber nicht den Mut haben, auch einer Prinszessin zu selst n einmal die Wahrheit zu sagen.

Berehrte Prinzessin, Frau Schmalz! Haben Sie vertrages, den ein deutscher Micter in schwald darüber nachgedacht, welche Borstellung Ihrem Hause Langenscheidtstraße 12 mit sich das Bolk von einer Prinzessin von Preußen macht? Ihnen, d. h. mit Ihrem jüdischen Hausver-

Das Bolk hat die Revolution von 1918 und den Sturz des Hauses Hohenzollern miterlebt. Das Bolk weiß, daß der Jude der Urheber dieser Resvolution war. Das Bolk weiß, daß der Jude an dem Sturz des Hauses Hohenzolstern schuld ist.

Und wie ist das nun mit Ihnen, verehrte Prinzessin, Fran Schmalz? Sie haben aus dem Sturz Ihres Herschauses nichts gelernt! Sie arbeiten nach wie vor mit einem Juden zusam men. Als Vertreter Ihres Hauses Langenscheidtstraße 12 zu Verlin=Schöneberg ist der Inde Max Hirsch bestellt.

# Beweis:

Ihnen gegenüber, verehrte Prinzessin, Fran Schmalz, branchen wir den Beweis für die Richtigkeit unserer Behanptung nicht zu erbringen. Sie wissen es ja, daß der Jude virsch für Sie tätig ist. Aber die Dessent- lichkeit weiß das nicht. Damit sie nun auch Einzelheiten ersahre, bringen wir die Fotos grasie der wesentlichsten Teile eines Mietzvertrages, den ein deutscher Micter in Ihrem Hause Langenscheidtstraße 12 mit Ihrem Hause, d. h. mit Ihrem ist die Gen Sausvers

Bur Bauptausfertigung ...... 2111. verwande

Raum far Stempelmarfen Deutscher Bur Nebenausfertigung .... RIII. permanbt Dertrag ift binnen 14 Cagen nach Ubschluß zu verstempeln, Einheits-Mietvertrag wenn Jahresmiete bober als 1000 RM. Stempelverteiler Wohnung Itr. herausgegeben vom Bund der Berimer waus- und Grundbefigerbereine e. D., entspreugend den unter Jufimmung des Reichsjustigministeriums zwischen dem Zentralberband Deutscher haus- und Grundbesitzereine e. D., und dem Bund Deutscher Mietervereine (Sig Dresden) getroffenen Dereinbarungen Bitte im Schriftverfehr angeben) (Fetigebrudte Puntte am Ranbe weifen auf auszufullende Luden und befondere Regelungen fin. Richt Butreffendes ftreichen) Twisten den Rester durch d'. K. H. Vouise Heurelfe & Freunsein r. Freusen in Vertreben durch d'. Lemelle With the Justific of Justific Markety § 1 Mietranme ...., fabrifraum, Werkstatt, Garage, Stallung ...... 2. Der Mieter ift berechtigt, Waschfüche und Crockenboden gemäß der hausordnung mitzubenntgen. 5. Dem Mieter werden vom Dermieter für die Mietzeit ausgehandigt:

kopf des Mietvertrages

Louise henriette Prinzessin von Preußen wird vertreten durch den judischen hausverwalter Max firsch

Schluß des Mietvertrages (Jud Max firsch hat als Dermleter (1) perfonlich unterzeichnet)

Ohne Brechung der Judenherischaft keine Erlösung der Menschheit!



Das ist er

der Jude Max Sirich. Er ist am 14. 9. 1905 in Brestan geboren und im Melderegister als "mosaisch" verzeichnet. Seine Eltern sind Ludwig Sirsch, gesboren 10. 6. 1869 zu Bertin und Margarete Hirsch, geb. Glas, geboren am 2. 10. 1873 zu Brestan, beide mosaisch!

walter abgeschlossen hat. Er ist auch unsterschrieben von dem Juden virsch. (Siehe links!)

# Was beweist uns dieses Schriftstück?

Es beweift, daß Sie, verehrte Prinzessin Louise Henriette von Prengen, Fran Schmalz, die Eigentümerin des Hauses Langenscheidtstraße 12 sind. Es beweist ferner, daß eine Prinzessin von Preußen durch einen jüdischen Sansverwalter vertreten wird. MIS Sansbesigerin haben Sie, verehrte Bringeffin, gn bestimmen, wer 3hr Saus verwaltet. Alle Einwendungen von "Nießbrauch= rechten anderer" sind nicht fiberzengend. Als Hausbesigerin haben Sie zum allermindesten ein Ginfpruchsrecht gegen die Besetzung des Berwalterpostens durch einen Juden. Als ehemalige Prinzessin, insbesondere aber als gute Deutsche, hätten Sie die Pflicht gehabt, durch geeignete Magnahmen dasür Sorge zu tragen, daß nicht Ihr Name von einem Juden beschmutt werden kann. Sie taten das aber nicht. Sie ließen es rnhig geschehen, daß ein Jude vom Format eines Max Sirich sich als Ihr Vertreter bezeichnen konnte und in Ihrem Namen Verträge abschloß. Das ift bewiefene Tatfache.

Berehrte Prinzessin, Fran Schmalz! Wir bedauern es, daß wir uns noch ein zweites Mal mit Ihnen anseinandersehen mußten. Wir bedauern dies besons ders deswegen, weil wir wichtigeres zu tun haben, als uns mit einer Einzelperson, auch wenn sie eine Prinzessin ist, herunzustreiten. Aber die Schuldtrift Sie allein. Dennoch geben wir die Hossung nicht auf, daß auch die Prinzessin Louise Hennen lernt und sich daran erinnert, was einmal ihr Ahnherr Friedrich Withelm IV. gesaat hat:

"Die freche Notte (die Juden) legt täglich durch Wort, Schrift und Bild die Art an die Wurzel des deutschen Besens."

Der Stürmer.

Bezugnehmend auf Ihre Nachfrage bezüglich der Wohnung Langenscheidtstr.12 bitte ich Sie, zwecks Klärung einiger Fragen mich nach vorheriger telefonischer Anmel dung an einem der nächsten Tage aufzusuchen. Den Anruf erbitte ich möglichst morgens zwischen 8 und 10 Uhr, damit Sie mich bestimmt antreffen.

13.1.37.

Mit Deutschem Grass

Ind hirsch, der Berwalter des hauses Langensicheidistraße 12, bedient sich des Tentschen Grußes

# Nachrichten aus der Reichshauptstadt Noch einmal Nölter A. G.

Wir haben und in den Ausgaben 20 und 27 mit der Firma Mölter A.G. befaßt und festgestellt, daß dort der frühere Geschäftsführer Jude Mantner immer noch als Einkäuser beschäftigt wird. Auf Grund dieser unwiderleglichen Tatsache haben nichtere Firmen die Geschäftsbeziehungen zu Rölter A.G. abgebrochen (fo z. B. die Geschäftsleitung des Hotels Excessior usw.). Allgemein wundert man sich nun, daß der Betriebsführer Mühlmann für die Beseitigung des Juden Mautner immer noch nicht Sorge getragen hat. Herr Mühlmann besitzt sogar bie Frechheit, ein Rundschreiben herauszugeben, in welchem behanptet wird, die Auffassung bes Stürmers sei irrig. Dazu hat der Stürmer solgendes zu sagen: Im Benehmen mit dem Aussichtsrat der Firma Rölter A.G. in Samburg (Frang Dunker, Hans Sowindt, Heinrich Witten und Frau Maria Denker) hat nun ber Jude Mautner für den 30. 6. 1938 (!) seine Kindigung erhalten. Damit wird die Richtigkeit der Melbung bes Stürmers nur bestätigt. Dieser Ründigungstermin bedeutet einen Sohn für die deutschen Runden, denn der Jude Mantner wird den deutschen Kaufleuten nun noch ein volles Jahr vorgesett. Die Tarnung geht also weiter. Im Kündigungsschreiben vom 22. 6. 37, ausgestellt in hamburg von Herrn L. Wolff als Eigentümer sämtlicher Aftien, heißt es wörtlich:

"Bon der Kann-Borschrift des § 6B des Anstellungsvertrages wollen wir keinen Gebranch machen. Wir verlangen also nicht, daß Sie Ihre Tätigkeit für die Gesellschaft sosort einstellen. Vielmehr bestehen wir darauf, daß Sie bis zum 30. 6. 1938 wie bisher Ihre ganze Arbeitskraft im Interesse der Gesellschaft einsetzen."

Darans geht hervor, daß die Nölter A.G. auf die Mitarbeit des Juden Mantner (der jährlich) 25 000 Mark erhält) nicht verzichten will. Die Nölter A.G. zwingt also die deutschen Nanchwarenabnehmer, sich mit dem Juden Mautner abzusinden. Auch die mit dem Juden Mautner in enger Verbindung stehende Anita Pozuanski, die Zeichnungsvollmacht besigt, kann ungestört weiter arbeiten.

Solange Inden in maßgebender Stelle bei Rölter A.G. tätig sind, kann der Stürmer die Rölter A.G. nicht als dentsches Unter-nehmen betrachten.

### Worüber sich der Berliner freut

Dem Entiching ber Geschäftsteitung bes Sotels Erefflor bie Berträge mit ber Rolter U.-G. in ber Angustaftraße 8 gu losen, haben sich weiter angeschlossen:

Nönigin-Bar, Röfch Kursurftendamm, Atlautif-Bar, Seefchloft Bichelsberg, Neichsbund für Leibesübung, Aclchesportseld, Ratsteller Bertin und Tanzkafice D.T.

# Worüber sich der Berliner wundert

Wir stellten in unserer Nummer 30 sest, daß die Firma Butter-Göbel die Jüdin Liebmann beschäftigt. Auf Anrus seiner Kunden teilt Herr Göbel mit, daß er trothden aus die Mitarbeit der Jüdin nicht berzichten werde. Auf die Bemerkung: "Dann taun ich bel Ihnen nicht mehr tausen", erklärte Herr Göbel persönlich: "Na, dann nuß ich eben auf Ihre Kundschaft verzichten."

Der Drogist Eugen 31s, wohnhaft in der Hauptstraße 58, vertehrt in der Eisdiele der Judin Minna Löwy, Hanptstr. 104.

Die Firma Gebrüder Illert, Annstanstalt, Atein=Anhelm bei Hanan a. Main läßt sich durch den jüdischen Rechtsamwalt Dr. Erwin Dresduer, in der Pestalozzistraße 56 zu Berlin=Charstottenburg 5 bertreten.

Das Seisengeschäft Römer in der Staruberger Strafje 7 gu Berlin-Schöneberg vermittelt beutsche Madchen als Stützen an Jubinnen.

Die Spandauer Zeltung bringt in ihrer Anmmer 170 vom 23. 7. 1937 über ben Juden Jonas jolgende Notiz: Fest tage unferer Lefer.

Das 30jährige Gefchäftsjubilaum begeht am Connabend, bem 24. Inti, die Uhren- und Goldwarenfirma Osfar Jonas, Spandan, Potsbamer Strafe 51.

Der Juhaber der Firma Cadict in der Königstraße 22/25 3n Berlin C 2, Hans Grack, beschäftigt noch die Juden Eisenstädt, Satll Hossmann und für die Ansverkaufszeit den Juden Basch, Anlästich des 25jährigen Geschäftsinditänms des Juden Basch wurde für ihn besonders durch den Richtinden Berg gesammett. Als man den Berg deswegen zur Rede stellte, entschutdigte er



Bei der firma Gadiel find immer noch Juden beschäftigt

fich mit der Haltung des Betriebsführers Grach, der ja selbst gesammelt und einen höheren Betrag gezahlt habe. Die Juden genießen bei der Firma Gadlel besondere Borrechte. Sie untersliegen leiner Personalkontrolte. Sie grüßen mit "Beil Hiller".

Raufer in dem Judenramschladen Calberg in der Rönigstraße ift ber Richtjude Gunter Zenti, wohnhaft in der Hertastraße 3 zu Berlin=Pantow.

Die bentschen Firmen Wolter, Konsitürengeschäft in der Müllerstraße 121 zu Verlin N 65 und das Eisenwarengeschäft Klechner in der Mütlerstraße 120 zu Verlin N 65 ließen ihre Geschäfts-



Die firma Kirchner in der Müllerstraße 120 Rechts unten ist das Zeichen der DAF angebracht, links oben Ist der Name des Juden Segal zu lesen

reklame von der Judenfirma Segal in der Alexanderstraße 39 anbringen. Sie dulden es, daß sich der Jude in den Reklamesschildern durch Augabe seines Namens verewigen kann. Beiden Firmen müßte das Zeichen der DAF. entzogen werden.

Ich sehe der Juden Schrissen: sie fluchen uns Gojim und wünschen uns in ihren Schulen und Gebeten alles Unglück, sie rauben uns unser Geld und Sut durch Wucher, und wo sie können, beweisen sie uns alle böse Tücke.

(Euther: "Bon den Jüden und ihren Lügen" Bd. 32, G. 182 ff.)

# Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

# Ein jüdischer Heger verurteilt

Bor bem Sondergericht Elving hatte sich der Jude Sally Michaelis and Arvjanke zu verantworten. Der Jude handelte mit Anzuglossen. Im November vorigen Jahres versuchte er einem Banern in Glashütte (Netzekreis) seine Namschwaren aufzuschwähren. Das Geschäft kant jedoch nicht zustande und der Jude geriet in eine flammende But. Er beleidigte das neue Deutschlaud in schamsoser Weise. Wegen Vergehens gegen das Heinstückegeses kam er nun auf 9 Monate ins Gefängnis.

# Ein "anständiger" Aude

In Waldfischach wurde der Jude Julius Strank verhaftet. Auf Kosten seines Betriedssührers hatte er detrügerische Geschäfte gemacht. U. a. hatte er auch an einen Rassegenossen in Köln Schuhe aus eigene Rechnung verkauft. Die erzielten Einnahmen hat er für sich selbst verwendet. Wieder ist einer jeuer Juden verhastet, dem mancher Waldsischwacher Bürger die Bezeichnung "an = ständiger Jude" gegeben hatte.

# Wieder eine jüdische Ladendiebin verhaftet

In Samburg konnte die 30 jährige Jüdin Lucie Nothsichild bei einem Ladendiebstahl überrascht und sestgenommen werden. Es wurde ihr nachgewiesen, daß sie in mehreren Fällen Juweliere besucht und sich als Ausständerin ausgegeben hatte. Sie tieß sich regelmäßig Schmuck vorlegen und stahl bei dieser Gelegenheit, was ihr in die Finger kam. Die meisten geklanten Sachen hatte sie bereits versett.

# Jüdische Dankbarkeit Aud Löwenstein macht das Dritte Reich verächtlich

In Rheda (Westf.) wohnt der 49jährige Inde Max Löwenstein. Er ist wegen Diebstahls, Psandbruchs, Unterschlagung und Betrugs bereits mehrsach vorbestraft. Er hat im Laufe der letten Jahre vom nationalsozialistischen Staat über 5000 Mark Wohlsahrtsunterstügung bezogen. Zum Danke dasür erzählte nun der Jude die unflätigsten Witz und versuchte, den nationalsozialistischen Staat verächtlich zu machen. Das Sondergericht Dortmund vernrteitte den unverschänten Inden zu 1 Jahr 9 Monaten Gefängnis.

# Jud Sammy Menadzer



Samtliche Bilder Sturmer-Archie

Die Bernfssportler jüdischen Ursprungs verteidigen nicht die Länder, deren Bürger sie sind, sondern ihre Masse. Wie könnte es sonst sein, daß jüdische Sportler auf ihrem Sportdreß ihr Abzeichen, den Indenstern tragen? Und gerade jene sind es, die den Bernfssport zu dem gemacht haben, was er heute ist: zu einem Weschäft, bei dem es nur darum geht leicht und viel Weld zu verdienen, auch wenn man dabei vertragsbrüchig werden sollte.

# Aus Oberschlessen

# Brief aus Kreuzburg D.S.

Lieber Stürmer!

Im nordöstlichen Teile Oberschlesiens besindet sich der Kreis Krenzburg. 1leber 200 Juden sind dort noch anfässig. In Arenzburg selbst etwa 100, in Konstadt 80 und in Bitiden ungefähr 25. Gemäß den Lehren ihres Gefetbuches Talmud=Edulchan=aruch denkt teiner der Juden daran eine mühevolle körperliche Arbeit zu leisten. Sie treiben nur Handel, verkausen in ihren Destillen gepantschten Schnaps und ergaunern sich durch betrügerische Geschäfte viel Geld. Unter dem Schute des Minderheitenabkommens benahmen sie sich maglos frech und heraussordernd. Wie das nun nach bem 15. Juli sein wird, wird sich zeigen. Die "setten Jahre" der Juden sind auf jeden Fall abgelausen.

In Arcuzburg erregt es allgemeine Empörung, daß die Juden heute noch in den herrlichen Anlagen der Stadt herumhoden und fogar die Bante am Selden= hain für sich in Beschlag nehmen. Auch in den Rinos und Theatern machen fie sich breit und verhesten mit ihrem Rassegeruch die Luft. Die Badeanstalt, die städ= tisches Eigentum ift, war früher ebenfalls ein Tummel= plat der Juden und ihrer Hunde. Die Frauen und Männer Kreuzburgs aber hoffen, daß sie von nun ab nicht mehr durch die Anwesenheit fremdraffiger Gauner im Bad gestört werden. Es dürste wohl auch vorbei fein, daß Juden noch um Mitternacht mit Judengenoffen beisammenfteben und auf der "Straße der SA." (!!) ihre Geschäfte machen.

Jedem Arenzburger ift der Raffenfchänderprozeß Blumeuthal noch in guter Erinnerung. Damals sind vielen deutschen Müttern die Augen aufgegangen. Die



Transparent am fotel "faus Oberschlesien" in Gleiwit O.S.

Entel dieses Juden besanden sich früher in Spanien. Alls dort der Krieg begann, bekamen sie es mit der Angst zu tun und suhren nach Deutschland. Giner von ihnen besaß sogar die Frechheit sich als "versolgter Spanienflüchtling" auszugeben und von der NEB. Unterftützung zu fordern. Der Bater diefer "Helben aus Spanien" handelt in Arenzburg mit Altmaterial. Biele deutsche Frauen haben an ihrer Wohnungstüre das Schild angebracht: "Inden haben teinen Zutritt". Das ftort aber den Juden keineswegs. Alls ihm einmal eine deutsche Frau, empört über seine echt jüdische Zu= dringlichkeit, die Türe wies, fing er zu fluchen an und nannte die Frau eine "Hure". (Siehe Talmud: "Alle Richtjüdinnen sind huren!")

Hart an der polnischen Grenze liegt das Städtchen Bitiden. Dort hat der Judenarzt Matdorf feine Belte ausgeschlagen. Da er regelmäßig sehr viel verschreibt, um die deutschen Krankenkassen zu schädigen, sinden sich bei ihm gerne gesimungslose Indengenoffen ein. Selbst bekannte Betriebsführer des Landfreises legen ihrer Gefolgschaft nahe, die Hilfe dieses Judenarztes in Anspruch zu nehmen. Wann wird sich hier endlich woch ein deutscher Arzt niederlassen, damit dem Juden das Handwerk gelegt wird?

Aber auch sonst gibt es bei uns noch viel zu tun. Die Nationalsozialisten des ganzen Kreises werden ihre Bflicht tun und das Bolt aufflären über eine Raffe, die schon seit Sahrtausenden nur Unglud über ihre Gastvölker gebracht hat. Und Du, lieber Stürmer, Du wirft uns dabei helfen.

# Das schlechte Gewissen

Bor turzem ging uns aus Benthen D.G. folgender Brief zu:

Ich bitte höflich ben Berlag Sturmer um Entschuldigung wegen einer Aufnahme von mir und meiner Frau. Ich wurde am 28. 7. 37 auf ber Tarnowiger Strafe in Beuthen D.S. von einem herrn aufgenommen, ba ich aus Berfehen in ein jubifches Geichäft reinging und will mich in Zukunft bavor hüten. Ich bitte Sie auf biefem Wege, die Bilber nicht in ben Stürmer aufgeben. Benn es geht, bitte an meinen Absender zuschiden.

Beil Bitler! S. F., Beuthen, Sohenlinderlandftr. Rr. . .

Ift bas nicht toftlich? Ja, vorm Stürmer haben die Indengenoffen eine heillose Angst!

# Zum 70. Geburtstag

Der Parteigenosse Bilhelm Runge, wohnhaft in ber Roonsftraße 7 gu Rreugburg D.S., Träger bes Ehrenzeichens, beging vor kurzem feinen 70. Geburtstag. Der Stürmer spricht bem vorbilblichen Rationalfozialisten Runze herzliche Glückwünsche

# Aleine Nachrichten aus Oberfdlesien

Im Areife Oberglogau haben fich folgende Menderungen In steife Dortgiogau inden find prigende Arendelingen ergeben: Das bisher dem Inden Karl Aufterlitz gehörende Spebitionsgeschäft wurde von einem Den ticke en fäuslich erworden. Laut Kausdertrag und handelsgerichtlicher Eintragung hat der Inde keinen Einfluß auf die genannte Firma mehr. — Auch das Gaschaus der Jüdin Auguste Sieschmann in Alein-Steehlitz ist in bentschen Besitz übergegangen.

In Laband (Areis Gleiwig) ift immer noch ber Inde Dr. Aurt Lewtonja Betriebsführer ber Bereinigten Deutschen Ridels werte. Allgemein erwartet man, daß biefer Inde endlich ver-

Die Subin Grete Roth, wohnhaft in der Floriauftr. 4a gu Hindenburg besigt die Frechheit, Areditinstituten Weld ausgn-leihen, obwohl fie bei der Stadtbanbant mit hoben Mietsbeträgen in Rudftand ift und ihre Möbel verpfändet find.

Die "Italia-Bar" in der Tarnotviger Strafe 19 gn Beuthen Die "Jtatia-Vat" in der Latinoriger Stage in zu Bentien D.S. hat eine Erklärung herausgegeben, nach welcher nunmehr jübische Gäste hier nicht mehr erwünscht sind. Früher war dieses Lotal ein Elborabo ber Benthener Juden und hatte insolgedessen die Bezeichnung "Emigrantenkaffee". Die Nationalsozialisten Benthens wundern sich über den plößlichen "Stimmungsumschwung" in der Italia Bar.

# Küdische Arzte in Gleiwit

Folgende Aerzte in Gleiwiß sind Inden:

Dr. Aufrecht Eruft, Nifolaiftraße 7

Dr. Bieberstein Friedrich, Kreidelftr. Dr. Blumenfett I, Arthur, Wilhelmftr. 12

Dr. Blumenselb II Arthur, Bankstr. 12 Dr. Cohn Morit, Hendebredftr. 8

Dr. Didmann Arthur, Wilhelmftr. 49 Dr. Jumerwahr Baul, Wilhelmftr. 8

Dr. Aonigsfelb Ernft, Schillerftr. 4

Dr. Liebermann Sans, Wilhelmftr. 5

Dr. Liebrecht Georg, Withelmftr. 1a

Dr. Ludnowfti Balter, Rlofterftr. 4 Dr. Mafur Martin, Wilhelmftr. 49

Dr. Camuel Alfred, Markgrafeuftr. 18

Dr. Schlesinger, Am Ring 25 Dr. Weißenberg Heinrich, Wilhelmstr. 6 Dr. Werner Jobert, Wilhelmstr. 1b Dr. Winkler Günther, Wilhelmstr. 49

Dr. Bernif Sans, Bantftr. 8

Dr. Speier Rubolf, Reuborser Str. 2a Dr. geldt Haus, Wilhelmitr. 16

Dr. Glafer Gerhard, Wilhelmftr. Dr. Zweig Hedwig, Wilhelmftr. 14.

# Stürmerkäften in Oberschlesien

Lieber Stürmer!

Durch das Genfer Abkommen war es bisher unmöglich, bie Masse bes Bolkes in der Judenfrage entsprechend aufzuklären. Run aber ift das Genfer Abkommen abgelaufen und wir Nationalsozialisten bes deutschen Südoftens feben es als unsere Pflicht an, Deinen Kampf durch Aufstellung von Stürmerkäften zu unterstüten. Die SA. hat bereits am Hause ber Kreisleitung in der Hohengolleruftraße gn Benthen einen Stürmerkaften angebracht. Ein zweiter wurde am Friedrich-Wilhelms-Ring errichtet. In den nächsten Tagen werden weitere Stürmertaseln und Stürmerkäften aufgestellt werden. Auch Oberschlesien foll durch den Stürmer den Erbfeind der Meusch= heit kennen lernen.

# Achtung Bauvolizei!

# Hud Soff von Breslau und fein Grundftud

Lieber Stürmer!

Vor einem Jahre hat die deutsche Firma Gid das Grundstück der Juden Leo und hermann hoff in der Moritstraße 9 zu Breslan käuflich erworben. Bor Uebernahme des Grundstücks durch die dentsche Firma hatten die Juden schriftlich erklärt, es wäre ihnen nichts befaunt, daß in dem Gebände Trockenfäule und Schwamm herrsche. Run aber stellte fich heraus, daß die ganze Balkenkonstruktion im ersten Stockwerk vollkommen verfanst ift und nur furze Zeit vor dem Verkauf notdürstig zurecht geflickt worden war. Die Juden hatten die Baufälligkeit des Hauses verschwiegen.

Diefes Gefchehnis zeigt uns, wie wichtig es ist, daß die Baupolizei im ganzen Reiche jüdischen Sansbesitzern ihr befonderes Angenmerk widmet. Im "Falle Hoff" ist es nämlich hente fo, daß eine gerichtliche Schadenersattlage keinen Ersolg hat, weil die Juden erklären, sie hätten keinerlei Vermögen niehr.

# Hude schlägt einen alten Mann nieder

Lieber Stürmer!

Wie unverschämt und niederträchtig der Jude auch heute noch ift, geht aus folgendem Weschehnis hervor: In Dahn wohnt ber Jude Sigmund Rosenstiel. Er hatte einen jungen dentschen Mann auf das schwerste beleidigt. Daraushin wollte der Bater des deutschen Mannes den Inden zur Rebe stellen. Rosenstiel gerict aber dabei in eine derartige But, daß er den alten Mann mit einem Stock zusammenschling. Der Bevölkerung bemächtigte sich daraushin eine große Erregung. Die Benbarmerie nahm den Juden in Schuthaft und lieferte ihn ins Amtsgerichtsgefängnis nach Pirmafens ein.

## Küdischer Betrüger gesucht

Die Kriminalpolizei Sannover sucht den Inden Fried= rich Beine aus Dannover. Er hatte feine Partner in übelster Beise betrogen. Er gab an, ein Anslicferungslager für Möbelpolitur, Staubsaugerteile usw. zu besiten, suchte Teilhaber und ließ von Interessenten in einzelnen Fällen bis zu RM. 500.— Anzahlung leisten. Das Geld war in allen Fällen verloren. Die Kriminalpolizei Sannover ersucht die Bevölferung um Unterstützung bei der Fahndung dieses jüdischen Gauners.



# Zivithzingil der Etdemer 35



TREIL OF TRE

Sauere Acpfel, bittere Ernte Das ist auch so ein Baum der Erfenntnis.

Um Schnürchen

Solange fie am Materialismus hangen, werben fie nicht aus der Reihe tangen.



Meisterjongleur John Bull "Benn dieses Schwein von Direttor andauernd das

nebenfteht, foll man bie Nerven nicht verlieren."



Bater werden ist nicht schwer Und alle dem Herrn Papa wie ans dem Gesicht geschnitten!

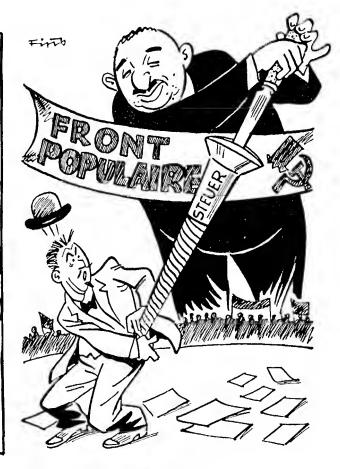

Stenerschranbe in Temofratien "Diable, ift bas ein Ding!"



Blutendes Spanien Wie fann fich von diefen Schlägen Spanien je wieder erholen?



Judenarmee

"Menichenstind, fe treffen ja nicht mal die Scheibe." "Nebbich, herr General, wie foll mer feben die Scheibe, wenn mer bei dem Anall muß schließen die Angen."

# Der Gauleiter von Mecklenburg schreibt:

NGDAP. Gauleitung Medlenburg

Schwerin, den 20. Juli 1937

Der Stürmer hat unbestreitbar das große Verdienst, zu einer Zeit auf den Juden und sein volksverderbendes Treiben in überzeugender und anschaulicher Weise hingewiesen zu haben, als die gesamte übrige nicht-nationalsozialistische Presse sast ausnahmslos nicht einmal wagte, von einem Vorhandensein der Judensrage überhaupt zu sprechen. Durch jahrelangen unbeirrbaren Kampf vor und nach der Machtergreifung ist es dem Glürmer gelungen, nunmehr auch bis an den letzten Volksgenossen heranzukommen und ihm den Juden zu zeigen als das, was er ist:

Den größten Schmarober und Schädling aller Bölfer. Wenn die Erfenntnis dieser Taffache heute Allgemeingut des Volkes geworden ist und die Nürnberger Gesehe vom ganzen Volke in ihrer Notwendigkeit verstanden werden, so hat an der Erreichung dieses Zieles der Slürmer unzweiselhaft einen hervorragenden Anteil.

Beil Bitler!

Sauleiter

# Englische Antisemiten besuchen Rürnberg

Jebe Weltstadt hat ein Judenviertel. Auch die englische Hauptstadt London ist vom Juden nicht verschont geblieben. Daß die Juden Londons ausgerechnet im östlich en Stadtteil sich niedergesassen haben, scheint kein Zusall zu sein. Vielleicht wollen sie stets daran erinnert sein, daß der Mord am Nazarener im Osten geschah und daß sich ihre Einwanderung in Europa vom Osten her vollzogen hat.

Wie es nun auch sei, sest steht, daß man im Osten Londons kann einen Engländer sieht, man sieht kast ansnahmsloß Inden. Da zappelt und krabbelt es an allen Ecken und Enden. Es ist, als liesen Wanzen und anderes Ungezieser, von einem Urtrieb geheht und gejagt, sinnloß durcheinander, ohne Ruh und ohne Rast. Wer in der Weltstadt nach Verbrechern sincht, der suche sie im östlichen Teil, wo daß geborene Verbrechertum in vieslen Tausenden von Exemplaren beisammenwohnt.

Die wenigen Engländer, die im Indenviertel Londons leben, bilden in ihrer nordischen Blondheit und Blausängigkeit zu dem jädischen Gesindel einen schroffen Gegensatz. Einen Gegensatz, der das kranshaarige, schwarzängige, verwachsene und in allen Teilen von der Schöpfung versunstaltete jüdische Volk noch viel häßlicher erscheinen läßt, als es in Birklichkeit schon ist.

Ans diesem östlichen London kamen nun vor einigen Wochen zwanzig Männer der Arbeit nach Nürnberg, um Inlins Streicher zu besuchen. "Wir wollen dem Weltführer des Nampfes gegen die Juden, wir wollen Julius Streicher die Hand brücken", fagte Mr. Benett, der Führer der Gruppe. Die Männer, die da zu Inlins Streicher kamen, kämpsen in den Reihen Mosten's als Faschisten und Antisemiten. In seiner Begrüßung sagte Streicher zu ihnen:

"Sie tragen das Schwarzhemd und sind Mitglieder einer Organisation, die ich immer geschät habe und heute noch schäe, und zwar deswegen, weil Sie einen Führer haben, der den Mut hat, nicht nur in einer Zeitung zu schreiben und in irgendeinem Salon zu sagen, was er deuft, soudern auch auf die Straße zu gehen. Sagen Sie ihm, daß wir in Nürnberg jeden hochschäßen, ob er Engländer, Franzose oder Amerikaner ist, der den Mut hat, für seine Neberzeugung sein Leben einzusehen, und grüßen Sie ihn von mir.

Was wir in Deutschland über England und das englische Bolf deuten, können Sie an den Angen derer ablesen, denen Sie in Deutschland begegnen. Sie sind Engländer, aber als Schender nuch ich sagen: Sie sind feine anderen Menschen als wir selbst. Wenn Sie das Braunhend anhätten und ich müßte nicht, daß Sie Engländer sind, würde ich sagen, Sie sind Männer ans einem norddentschen Gan.

Der Jude hat jahrhundertelang Ihnen und uns gefagt, die Engländer seien andere Menschen als die Dentschen, und der Inde hat es sertig gebracht, uns glauben zu machen, wir hätten gegenseitig nichts miteinander zu tun. In Wirklichkeit haben wir dasselbe Blut.

Sie sind vom Schickfal dazu bestimmt, auf Ihrer Infel jeht schon voransschauend in einem Kampf zu stehen, dessen Früchte erst später reifen werden. Es geht Euch so, wie es nus gegangen ist. Wir haben an den Führer geglaubt, wir haben nicht nachgelassen, wir haben gelitten, und wir haben gesiegt. Auch für Sie wird einmal der Angenblick kommen, wo Sie sagen können: "Der Weg ist frei."

Wann das einmal der Fall sein wird, wissen wir nicht. Bei Ench ist die Entwicklung eine andere, wie ja auch das englische Bolf eine andere Entwicklung genommen hat als das deutsche. Wir wissen um, daß Ener Kanpf schwer sein wird. Die Sanptsache ist, daß Ihr in einem Punkte nicht nachgebt, und das sagen wir Ench in Mürnberg: Alles Gerede hat keinen Wert und aller Kampf hat keinen Sinn, wenn der wirkliche Weltseind aus dem Ange verloren wird. Der wirkliche Weltseind ist und bleibt der Inde. Und wenn wir den Inden schlagen, haben wir der Welt eine Brücke gebant, auf der sich alle Völker zusammensfinden können.

Bir wissen, daß draußen in der Welt der Jude und das jüdische Geld noch viel zu sagen haben. Aber wir glanben, daß in der Welt die Judenfrage einmal gelöst werden wird. Diesen Glanben wollen wir nicht ausgeben und in diesem Glanben betrachte ich Such als Brüder, als Kameraden, als Kampsgenossen. Wir haben alle einen einzigen Feind, und das ist der Jude. Wir wollen immer Männer, immer Kämpser sein, nie den Kopf hängen lassen. Und wenn wir es anch nicht mehr selbst erleben sollten: Es kommt die Zeit, da mird die Welt befreit sein vom Sakan Juda.

Wenn Ihr nach England zurückfommt, dann sagt es, daß Ihr bei diesem "bösen" Streicher gewesen seid. Grüßt das englische Bolt und sagt, daß in Nürnberg Männer sind, die nicht nachgeben. Vielleicht kommt bald der Tag, da wir Schulter an Schulter stehen, nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander, gegen den Weltfeind!"

In feiner Antwort sagte Mr. Benett: "Wir freuen uns, ben Weltführer im Kampf gegen bas Indentum geschen zu haben, aus dessen Stürmer wir die besten Waffen für unsern Rampf in England schmieden."

Unter den englischen Faschisten war ein Vertreter Mosleh's, dem die Juden den Namen "Gast-end Streicher" acgeben haben.

Mit dem "Horst-Wesselselselsch", das die Engländer in ihrer Sprache sangen, erhielt das kameradschaftliche Zusammensein einen seierlichen Abschlinß.

# Der Jude ändert sich nicht Eine interessante jüdische Geschäftsanzeige aus dem Jahre 1640

Lieber Stürmer!

In einer Nummer des "Rürnberger Anzeigers" aus dem Jahre 1640 ist solgende Geschäftsanzeige eines Insben zu lesen:

Isaaf Maerl, Barbier, Perrüdenmacher, Georgus (Lanzettensteher), Farrschreiber, Schulmeister, Dueschmidt und Geburzshelser, Rasirt vor ein Krüzer, schneidt die Haar vor 2 Krüzer und Puder und Pomade obendrein for die jungen artigen Fräusleins, stigt Laternen an Jahr oder Biethel Jahrweise, sernt die jungen Edellente ihre Muttersprage, grahmadikolisch und ganz leicht, sorgt for ihre Sitten und seruts buchstahren. Beschädt die Ferste (Inse) meisterhaft, maggd und stidt Schn und Stissel, seruts Hobo und Flaut, läst Nater, seht Schropstopf ganz gering, gibt Borchiren (Brechmittels auch Mittelzur Darmentseerung) für ein Krüzer es Stück, serut in die Hansen der Art, Pahier, Stisselwicks, gesalzene Herint Honigsung, Bürschten, Mensessleien und antere Consets, Herstend Wurszel, Kartosseln, Brahdwurst und antere Gemüß.

NB. lernt auch Chografic und fremde Baren Mittwog und Sonnabent.

Lieber Stürmer! Der Jude ist doch im Lanfe der Jahrhunderte im mer der gleiche geblieben. Die Kunst des Rechtschreibens ist ihm wenig geläufig. Ein nunso größerer Künstler aber ist er dafür im Bestrug.

# Siegfried einft und jett

Das blaue Auge voll blisender Glut, Auf der breiten Stirne den hohen Mut, Voll Hoheit die Haltung, voll Würde der Gang, Auf den männlichen Lippen ein fühner Gefang. In der Brust ein empfindendes treues Herz, In der Hand des Schwertes erprobtes Erz —— So war der Siegfried von einst!

Das duntle Auge voll wollüstigem Glanz, Um die freche Stirne der Locken Kranz. Pomadedustend, die Haltung gebückt, Die entfrästeten Kniee eingedrückt. Die Habsucht im Busen, mit ranstigem Bauch Und den tönenden Junamen Rosenstrauch —— Das ist der Giegfried von heut!



Stürmer-Archiv

Der judifche Finangminifter von U.S.M. Morgenthau

Wer den Stürmer haft, haft das deutsche Volk!

# Der Zalmudeid

# Wie es die Juden in Ungarn treiben

Das ungarische Bolk leibet fehr unter einer gewiffen Die Parasiten kommen unsichtbar in Parafitenplage. finsterer Nacht über jene Landesgrenze, die nahe an Galizien liegt. Darnm werden sie in Ungarn "Gali= zianer" genannt. Vor hundert Jahren gab es in Ungarn nur einige tausend solcher Barasiten, heute sind es über eine halbe Million. Erst Mitte Mai wurde im ungarischen Landtag gegen die ans Galizien kommende "beszivargas" (Ginfickerung) wiederum icharf Stellung genommen. Es nütt nichts, die Schmaroger kommen bennoch und qualen das ungarische Bolt halb zu Tode. Haben sie sich am Schweiß und Blut des Bolles vollgefaugt, so wandern sie weiter nach Westen, nachdem fie in den Bocheratademien von Budapeft, Copron, Miskole usw. rasch noch Talmudrecht studierten. Die "Galizianer" kommen natürlich ohne Reisepaß nach Ungarn. In diesem Lande gibt es nun eine gewisse Menschenart, die — wie sie behaupten — eine "Resigionsgemeinschaft" darstellt. Gigentumlicherweise sieht man ihnen ihre Religionszugehörigkeit am Geficht nub besonders an der Rase an. Eigentümlicherweise haben die "Galizianer" dieselben "Religionsmerkmale" an sich. Sie reben gleichfalls mit Händen und Füßen, und mauscheln in derselben Sprache. Die Ungarn sind daher der Meinung, daß es sich bei beiden um ein und dieselbe Raffe handelt. Um Juben!

Der "Galigianer" brancht mit der Zeit einen Reiseober einen Wohnungspaß. Ohne diesen wird er ausge-wiesen. Bur Ausstellung dieser Urkunden ist aber ein Nachweis ber ungarischen Staatsbürgerschaft nötig. Man sollte glauben, daß biefer Rachweis dann unmöglich ist, wenn man in Galizien geboren und auf Schleichpfaden ins Land gekommen ift. Weit gefehlt. Denn ein "Galizianer" sagte einmal vor dem ungarischen Bericht: "Wer ben Talmub tenut, verfteht fich | an feine Raffegenoffen. Dieje befigen die ungarifche

gu allem!" Der Talmud ift bas Gesethuch ber judifchen "Religiousgemeinschaft" und seine Gesete find für den Inden bindend:

"Der Jude darf sich nicht richten nach den Staats= gesetzen der Atum (Richtjuden). Er hat sich zu richten nach den Befeten der Inden, denn fonft waren diefe ja überftüffig." (Coschen hamischpat, 368, 11.)

Der Jude ist also nach den Befehlen des Talmuds verpflichtet sich nach den judischen Gesetzen zu richten. Wie er das macht, zeigt ein Gerichtsbericht des ungarischen Regierungsblattes "Efti Ujjág" vom 22. 5. 1937:

.Wegen Urfundenfälschung sind angeklagt der Kanf= mann Salomon Salpert, der fdmerreiche Textilfauf= mann Jatob Schächter und Fran, der Anwaltsgehilfe Alexander Barczai, der israelitische M igionslehrer Morit Rlein und der Agent Hermann Goldstein. Der Anklageidrift zufolge ift Schächter während des Weltfriegs von Galizien eingewandert und wurde vor zwei Jahren ausgewiesen. Salpert stellte gefälfchte Wohningsbescheinigungen ans, die zweds Ans= itellung der Staatsburgerichaftenrfunde vorgelegt wurden. Er beurfundete, daß nicht mir Schächter, fondern auch deffen Eltern in Ungarn geboren waren. Das Gericht ftellte fest, daß Salpert auch noch wegen anderen Urfundenfälschungen angeflagt ift ... Der als Benge ver= nommene Rabbi Lagarus Gelbert fagte aus, im Matrifelamt der israelitischen Aultusgemeinde fei es allgemeine Sitte, daß — wenn jemand feine Geburtenmftande nicht nachweifen tann - zwei vertranenswürdige Bengen unter Gid bestätigen, die betreffende Person fei in Ungarn geboren, worauf die Geburteurfnude ausgestellt wird!"

Der Inde Jakoli Schächter also kam nach Ungarn. follte wieder ausgewiesen werden, da wandte er sich Staatsbürgerschaft. Aber fie handelten nicht nach ben ungarischen Wesethen, fie handelten nach bem indiich en Gefetbuch, dem Talmud. Gie halfen dem eingewanderten "Galizianer", bem Inden Schächter, damit dieser den ungarischen Staat betrügen konnte. Der Rabbiner Lagarns Gelbert stellte dem Rassegenossen aus Galizien eine falsche Geburtsurfunde aus und der "Manfmann Salomon Halpert gab ihm einen gefälschten Wohnungspaß. Der "Agent" Sermann Goldstein und ber "Religionslehrer" Moris Alein aber schwören vor dem Synagogenmatrikelamt, daß der Jude Schächter in Ungarn geboren sei. Sie schwören also vor ihrem eigenen Tempel einen ansgesprochenen Meineid. Und handeln dabei nach dem judischen Wesetzbuch, in dem geschrieben steht:

"Dem Inden ist gestattet, vor einem nichtjüdischen Gericht falsch zu schwören. Ein solcher Eid ist stets als ein erzwungener Eid anzusehen. Selbst wenn der Jude beim Ramen Gottes schwört, so ift er berech= tigt, die Unwahrheit zu fagen und in seinem Herzen den geleisteten Schwur zu vernichten." (Jore de'ah, Seite 232.)

So treibt es der Jude in Ungarn. So hat er es noch vor fünf Jahren in Dentschland getrieben. Das deutsche Bolk hat sich erhoben und hat des Juden Macht gebrochen. Es hat den Juden unter Fremdengesetz gestellt. Wie lange wird das Volk in Ungarn dem Treiben der Juden noch zusehen?

# Abieder eine Audenmetgerei geschlossen

Der Jude Gordon in Soven bei Düren ift bereits wegen Ankauf gestohlenen Viehes vorbestraft. Angerdem ist gegen ihn ein Verfahren wegen Sehlerei von gestohlenem Vieh im Gange. Durch Verfügung des Landrates wurde minnehr die Metgerei des Inden wegen Unguverläffigfeit geschlossen.

# Kudengeseke in alter Zeit

Am 9. und 10. Mai des Jahres 1267 wurde in Wien ein Konzil (Besprechung der Bischöfe) abgehalten. Es befaßte sich mit den Inden und verlangte, daß die alten Wesetze ber Päpste und der Konzilien eingehalten werden. Diefe Gesetze lanteten:

- 1. Die Inden muffen fich von den Christen in der Rleidung unterscheiden. Wer ohne den für fie vorgeschrie= benen hnt getroffen wird, ist zu bestrafen.
- 2. Wir verbieten, daß die Juden die öffentlichen Bäder, Stuben und Tavernen (Schenken) der Chriften befuchen. Es ist ihnen auch verboten sich driftliche Ammen zn halten.
- 3. Wenn ein Inde mit einer Christin Unsittlichkeit treibt, so zahle er mindestens 10 Mark Silber. Das Weib aber foll durch die Stadt gepeiticht und darans danernd verwirfen werden.
- 4. Wir verbieten, daß die Chriften an judischen Baftmählern, Hochzeiten und Renmondfesten teilnehmen. Auch sollen die Christen weder Fleisch noch andere Lebensmittel bei Juden faufen.
- 5. Wenn das Allerheitigfte an einem Indenhans vorbeigetragen wird, jo jollen die Inden beim Glodenzeichen fich in ihre Sanjer gurudziehen, die Turen verfchließen, die Fenster verhütten. Am Narfreitag soll sich kein Jude öffentlich sehen laifen.

Die "Tirvler Banernzeitung" vom 25. März 1937 bringt diese Indengesetze und schreibt dazu: "Man sieht also, wie hienrissig es ist, wenn man so tut, als ob es die katholische Rirche von jeher mit den Juden hielte."

# Was man dem Stürmer schreibt

### Aus Brootinn (N.Y.) U.S.A.:

Lieber Stürmer!

Wenn hier ein Erwachen kommt, dann hat der Stürmer großen Anteil. Wer ihn am Ansang nicht lesen will, wird durch die Bilder von Fips neugierig. Natürlich begegnet man auch Rörglern, die ja so viel beffer wiffen wollen, daß ich stets eine Probe verlange. Da jene ja fo schlau find und alles wissen, mussen sie und logischerweise auch belehren können. Man frägt da so harmlos, ob die den Talmud gelejen haben und übersetzen können. Nun stellt fich herans, daß diefe leberschlanen gar nichts vom Talmind gehört haben. Run kommt es Schlag auf Schlag. Sest find fie in die Enge getrieben und muffen beistimmen. Ich habe ein ganzes Jahr bei echten ausgelochten Talmudjuden gearbeitet und dant der Mahnungen des Stürmers teinen Schaben erlitten. Sabe alle Aniffe mit eigenen Angen geschen.

### Aus Paris (Frankreich):

Lieber Stürmer!

Burzeit läuft hier in Paris ein Film, der Dich sicher intereffieren mird. Es ift dies der Film: "La terre promiffe" (Das gelobte Land). Es werden da die un= geheneren Kulturleiftungen des judifchen Bolfes früher und hente gezeigt. Am Anfang sieht man Juden an der Rlagemaner in Jernsalem weinen. (Wahrscheinlich über die betrübliche Tatsache, daß sie ans Dentschland nach dem "gelobten Land" gehen mußten.) Dann aber wird aus der Rot eine Tugend gemacht, und man sieht jüdische Frauen und Manner unr mit Semd und Sofe befleidet mit Befang und Gemanichel nach den Steinbrüchen ziehen dort "arbeiten". Aber ach! Der boje Razi sieht auch l

fcon tas Silmmanover und facht, die Erme und Beine der jüdijden "Schwernrbeiter" find trop der fengenden Glut und Sibe fajeweiß geblieben!

Rad diefer "fdröcklichen" Arbeit fieht man eine Indin melten. Gie fann es feineswegs und wird es nie fernen. Und dann das Schönfte: Bor einem wundervollen Sonnenuntergang fieht man einen judifchen Schnitter mit Senje (wer lacht da nicht) und hant mit "mommentaler Energie" mit der Genfe in die . . . Luft. Rein Salmden fällt. Das hat natürlich auch das Publifum gemerft und lacht und pfeift. Die Propaganda für judische Aultur-leiftungen (!) scheint nicht einmal hier in Paris auf diefe Art zum Erfolg zu führen.

### Aus Kafin (Rumanien):

Unfere Stadt hat 2000 Einwohner, 90 Proz. davon find Juden. Die Bertretungen der dentschen Fabrifanten, der Maschinen= und Textil= brauche liegen ausschließlich in den Sänden der Juden. Durch ihre gegenseitigen Beziehungen und Silfe sind viele als frühere Bankangestellte und Portiers Bertreter großer deutscher (!) Firmen und verdienen im Jahre 40 bis 50 000 Mark. Diese Juden haben meist Briefhogen ihrer Banken benüht und darauf die Ausfünfte für die dentichen Fabritbesiger selbst geschrieben oder als Referenzen aufgegeben und durch dieje Tanfchun= gen die Bertretungen todficher erhalten. Anch die Ausfnufteien befinden fich meiftens in Sanden der Juden. Bahrend auftändige Reichsdentiche und Desterreicher, die viele Sahre im Lande leben, alfo Land, Lente, Artifel und Sprache fennen, notleiden muffen, weil die dentichen Inbrifanten es vorziehen, den "Rindern Sfraels" ihre Bertretungen anzuvertrauen.

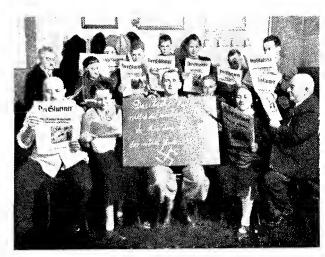

Sturmer-Ardio

Stammtisch-Stürmergemeinde im Gasthaus jum Lukullus, Karlsruhe Der Inhaber hat den Stürmer feit 1923 regelmäßig bezogen

Geht nut zu deutschen Aerzten und Rechtsanwälten!

# Der Jude Maner Bulka

# Wie er seine Hausbewohner zu Audengegnern machte

Lieber Stürmer!

Bei und in Dredden Blasewit, Königsheim-Blat 1, wohnt der Weininde Majer Bulfa. Sein Ge= schäft besteht darin, daß er sich in seine Wohnung Fäffer mit Bein schicken läßt, den er dann in Flaschen abfüllt und wieder verkauft. Die leeren Weinflaschen liefert ihm der Lumpenhändler. Sie sind total verschnutzt und es ist klar, daß der Inde Bulfa sie nicht entsprechend reinigt. Denn Reinlichkeit ist keine Eigenschaft der Juden. Dann werden die Flaschen mit Etiketten versehen und als "prima Ware" verschieft. Den Verkauf führt der Jude Bulfa solgendermaßen durch: Seine judifche Chehalfte besucht draußen die Landbevölkerung und schwätzt dieser den Wein auf. Gie fagt, fie fei die Bertreterin der befannten und großen Beinfirma Balta. Dann fahrt fie mit den Bestellungen nach Saufe und der Jude packt dann die bestell= ten Flaschen in ein Körbchen. Er fest sich auf sein Kahrrad, markiert den Ausgeher der Firma Bulta und liefert die Flaschen ab. Sonderbarerweise haben die Juden einen guten Umfat, machen alfo ein ganz gutes Wefchäft.

Im Saus tritt der Jude Bulfa frech und brutal auf. Sieht er Rinder in Jungvolkuniform, dann nütt er jede Welegenheit aus, fie zu ohrfeigen. Das gange hans fteht unter seinem brutalen Terror. Mit Borliebe streitet er Majrel, Jakubaftr. 10."

sich mit Frauen, droht ihnen mit Schlägen usw. Vor furzem stand er mit geballten Fänsten vor einer deutschen Frau und schrie: "Ich kann mich nicht mehr beherrschen, ich kann mich nicht mehr halten!" Alle Hausbewohner haben durch dieses jubische Chepaar die Judenfrage gründlich tennengelernt, wir find alle Antisemiten ge= worden. Wir warten auf den Tag, an bem der Jude Bulfa aus unserem Sause und an dem das judische Bolf aus unserem deutschen Vaterlande hinausgeworfen wird. Gin Stürmerleser.

Beil Hitler!

# Der Zalmud-Verein

Lieber Stürmer!

Bei uns in Lodz gibt es einen "Südischen Talmub Tora Berein", das heißt Talmud-Geheintlehre. Du schreibst doch immer wieder, daß die Inden behanpten, die Lehre des Talmuds gelte nicht mehr für sie. Lieber Stürmer! Frag doch Du bei nächster Gelegenheit die Juben, weshalb sie ihren Berein ausgerechnet "Talmud Tora" nennen. Die genaue Anschrift heißt: "Talmud Tora, jüdifcher Berein in Lodz zu Ehren des Rabbiners N. E.

# Der Jahrmarkt von Liegnit

Lieber Stürmer!

Ich stellte bei der Stadt Lieguit den Antrag auf Zmweisung eines Standes zum Jahrmarkt. Am 26. 7. 1937 erhielt ich eine Absage mit der Begründung, co feien schon sämtliche Plätze vergeben. Zu meiner gro-Ben Verwunderung mußte ich jedoch fpater feftstellen, daß auf dem Liegniter Sahrmarkt viele jüdifche Bandler zugelaffen waren. Diefe Juden befagen die Frechheit, ihre feitgebotenen Textilwaren nicht unr in Beitungspapier des "Illustrierten Beobachters" und der "NE3.=Liegnih" einzuwickeln, fondern hierfür fogar den Stürmer zu verwenden. Dies geschah an nicht weniger als 8 Ständen! Bur Rede geftellt, erklärten die Inden, sie hätten diese vielen nationalsozialistischen Zeitungen von einer armen Fran gekanft. Das ist natürlich eine plumpe Ausrede. Die Inden wollten mit ihrer Handlungsweise die nationalsozialistische Presse verspotten.

# Audenbube als Tierquäler

Lieber Stürmer!

Der 14 jährige Judenbube Leo Adermann aus Rifingen trieb zum Liehmarkt nach Schweinfurt 2 Stück Großvich und ein Ralb. Er hette dabei die Tiere derartia, daß eine Ruh zu Boden fiel und fich dabei einen Bordersuß verstanchte. Als sie nicht gleich wieder aufstehen kounte, schling der Indenbube mit einer Lederpeitsche der= artig auf das Tier ein, bis es schließlich vor Schmerzen in die Höhe ging. Obwohl es nun hinkte, schlug er auch weiterhin so surchtbar auf das Bieh ein, bis es über und über mit Striemen bedeckt war. Mehrere deutsche Männer beobachteten diese gransame jüdische Tierquälerei und meldeten den Vorfall der Polizei. Der Indenbube wurde am Bahnhof Sennfeld sestgenommen. Der Polizeibeamte stellte fest, daß eine Ruh 26 bicke Striemen hatte. Das andere Tier hatte 16 und das Ralb 5 sast fingerdicke Striemen. Ms der Indenbube merkte, daß es ernst wurde, sing er an zu weinen und schrie: "Das alles wegen dieser verfluchten

Lieber Stürmer! Du schreibst oft, daß der Jude ein Tenfel in Menschengestalt sei und Mensch und Tier gegenüber granfam handle. Wie recht Du damit haft, zeigt uns der Borfall in Gennfeld.

### Eine sonderbare Erzieherin

Lieber Stürmer!

Es gibt heute im Neuen Dentschland Zehntausende von beutschleinden Lehrern und Erziehern. Sie haben es sich zur Anfgabe geseht, die Jugend über den Weltseind aufzuklären und die ihnen anvertrauten Jungen und Madels zu richtigen Rationassozialisten zu machen. Leider gibt es aber auch heute noch bentsche Lehrer und Lehrerinnen, die die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben. Zu ihnen gehört die Lehrerin Bolder an

ber Volksichnie Apostelnkloster zu Köln a. Rh. In ihrem Unter-richt nimmt sie immer wieber bie Inden in Schnt. Sie fagt, bie Inden sein arme Menschen. Die bentschen geinder sollten beshalb ruhig mit ben Indenkindern fpielen. Die Inden würden ja nichts bafür tonnen, daß fie eine frumme Rafe haben. Weiter erzählt sie ihren Kindern, daß die armen Juden in Fernfalem an der Klagemaner säßen und sehr betrübt wären. Man solle sich ihrer annehmen und sie beschützen. Selbstverständlich kann diese sonderbare Lehrerin auch den Stürmer nicht leiden und benützt jede Gelegenheit, das Nürnberger Kampsblatt zu ver-

Lieber Stürmer! Wir leben heute in einem nationals sozialistischen Deutschland. Lehrerinnen vom Schlage einer Bols ber sind als Erzieherinnen der nationalsozialistischen Jugend nicht geeignet. Das Fränkein Bolder gehört ihrer Etellung enthoben! Riesleicht kansen ihr die Juden eine Schiffskarte nach Palästina. Dann kann sie in Jernsalem auf den Knien an der Klagemauer herumrutschen und für das "auserwählte Volt" beten.

# Rleine Nachrichten

Was das Wolf nicht verstehen kann

Der Baner Moifius Noschansti aus Wiltendorf (bei Rastensburg) besucht immer noch das jubische Raushaus Kaptl in Rasten-

Der Kanfmann Kabon ans Polwit (Kreis Ohlan) lauft Strictvaren und Befleibungsftude bei bem jubifchen Warenhans

Der Rechtsantvalt Dr. Nagel, wohnhaft in ber Ronigstr. 48 Bu Stuttgart, verteidigte den Juden Mannhelmer.

Der Sattler und Bolfterer Baul Schührer aus Selmsheim (Baden) tauft Waren bei dem Juden Benno Rothichitd in Bruchfal.

Der Gutsbesitzer Osfar Rohde aus Peterwig (Areis Strehlen) unterhalt gefchaftliche Beziehungen zu bem jubifchen Pferbehand ler Georg Jacob.

Der bentsche Rechtsauwalt Schräber in Twiftringen treibt für den Juden Ginsberg in Baffum Forderungen ein.

Der Benfionsbesiger Nern in Oberprechtal nimmt mil Borliebe jüdifche Aurgafte auf.

Der Gaftwirt und Bader Schedenbach in Seinsheim (Bezirksamt Ribingen) verstedt ben Inden Sahn aus Süttenheim in seiner Ruche und laßt ihn später heimlich durch die Hinter-türe hinauswischen. Am Eingang seiner Wirtschaft hängt das Schild "Sier vertehrt der Rationalsoziatift".

Der Bürgermeister in Dobichau, Baldemar Regel, der Baner Billy Schömburg, Andolf Albrecht, Sugo Hermann und ber Baldansseher Friedrich Hohmut machen Geschäfte mit Juden.

In den Muminiumwerken in Lautawerk (Arcis Calan  $\Re \mathcal{L}$ .) ist immer noch der Bollblutjude Weinberg tätig.

Das Raufhaus Reugebauer gu Sagen (Befif.) beschäftigt ben polnischen Juben Bergberg als Berkanfer.

Der Juhaber bes Hotels Föttinger in ber Königstraße zu Rürnberg, Ernst Englmaier, hat auch heute noch den Juben Dr. Weinstod in ber Gibipenhosstraße als Hausarzt.

Der Anttionator Wilhelm Mlef, auf dem Berge 26 gu Dort= mund, fteht in Wefchaftsverbindung mit bem Inden Splegel.

Der Baner Konrad Silgenberg III ans Melfungen (Ant-heffen) tanjt Bieh von dem Inden Speier aus Euxhagen.

Der Baner und Gastwirt Zimmerer in Mittelrüffelbach (Gingang zur Franklichen Schweiz) macht mit den Inden Gebrüder Fleischmann in Bamberg Biehgeschäfte.

Der Gifenbahnpenfionar Seinrich Fifder ans Rehlingen an der Obermofel tauft Bieh beim Inden Leo aus Ronen.

Die Tanglehrerin Fran von Binkler in der Bahnhofftraße zu Zitlan hat den Sohn des jüdischen Rechtsanwaltes Dr. Ernst Pinner in Zittau in ihren Tangturs aufgenommen. Die Witwe eines Finanzbeamten, Marie-Luije Rontich in der Pringen-ftraße 40 zu Zittau nimmt die Hille des jüdischen Arztes Dr. Briniger in Anfpruch.

Die Fran des Rarl Frant in der Hochbildstraße 18 gu Ueberlingen (Baden) betritt das Judengeschäft Levl.

Der Inhaber ber Firma C. Trentmann u. Gohn in Donas brud, Bohmterstraße 14a, grußt den jüdischen Rechtsanwalt Jatobsohn, wohnhaft am Witterindplat zu Osnabrud, indem er den hut zieht und dem Juden die hand drückt. Die Familie Trentmann hat für die Juden große Sympathien.

Bei dem Juden Zürndorfer in Stuttgart bestellte Fräulein Berta Haug in Flözlingen (Krs. Rottweil) ihre gesante Brautausstattung. Run konnte anch der glüdliche Brautvater nicht unden, sich für seinen Bedars als pensionierter Straßenwärter Stoff zu einem Herrenanzug beim Inden Burndorfer gu be-

Der pensionierte Bezirksstraßemoarter Carl in dem Weiler Mahmannsdorf (Bez. Dinkelsbuihl) macht Biehgeschäfte mit dem Inden Oberdorfer von Bittelshosen.

Die Penfion Geschwister Korbel zu Freienohl (Bestf.) nimmt ben Inden Max Sochhelmer aus Buppertal-Clberfeld zur Sommerfrische auf.

Der Rechtsanwalt Franz Thiele von Arnsberg im Sanerland treibt für den früher in Freleuchl wohnhaften Inden A. Emmerich alte Forderungen ein.

In der Gastwirtschaft und Tanzdiele des Albert Wiedemann in Wagenseld-Haftingen (Bes. Bremen) verkehren gerne Inden. Die Fran des A. Wiedemann holt auch des öfteren Topsblinmen von bem Inden Richard Seilbrunn in Bagenfeld. Im Sanje bes Saus Buhrmann in Bagenfeld=Forlingen werden ebenjalls Inden gerne aufgenommen.

Der Rechtsanwalt Dr. Schatter in Planen 1, B. vertritt ben Inden Josef Gaffenheimer und fonstige Freudraffige in Plauen. Er wohnt zur Untermiete bei dem Juden David Präger in ber Karlftraße 10 zu Plauen.

Der Juhaber bes Kassees "Cichendorfi" in Natibor D.S. nimmt in seinem Lotal mit Borliebe Juden auf.

Der Schuhmachermeifter und Kolonialwarengeschäftsinhaber Gerbes in Waldum (Ems) verfehrt mit Juben.

Der Rechtsamwalt narl Baldtonig in Bernkastel-Anes, Saar-allee, ehemaliger Separatisten-Landrat des Kreises Bernkastel, ist nunmehr Rechtsverkreter der Juden geworden.

Folgende Nichtjuben aus Seiligenstein (Pjalz) kaufen beim Inden ein: Joh. Josef Maier, Horft Wessel-Straße 54, Abam Schall, Bahnhosser. 13 und Kourad Säußter, Horst Wessel Str.

Der Schiffse und Hansbesitzer Gustav Fasbender, wohnhaft Jungbuschstraße 10 zu Mannheim, läßt seine Malers und Tünchersarbeiten durch den Juden Nathan Cohen aussühren.

Ju unserer Rummer 32 brachten wir, daß der Nichtinde Herbel in Liesberg bei Trier wiederholt mit Inden Biehgeschie machte. Es handelt sich hier um den Ortsbürgers meifter Beinrich Werdel.

Der Bürgermeister Franz Sagel von Schemmerberg ist bem Inden Ginftein von Laupheim bei der Psändung eines Stück Bieh bei einem dentschen Bauern behitzlich. Der Gemeinderat Gottlieb Sagel in Schemmerberg taufte beim Juden Rahn in Laupheim ein Pjerd. Der Baner Bilhelm Hadel in Altheim (Kreis Biberbach), macht hente noch mit Pjerdeinden Geschäfte. Der Baner Franz Grehinger in Obersulmetingen (Kreis Biberbach) weigert fich trog feiner guten Berhattniffe der RGB. bei-

# Bücher zur Kirchenfrage:

"Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit"

Von Graf Paul von hoensbroech. Zwei Teile in einem Band. (1.: Inquisition / Aberglaube / Tenfelsspuk , Herenwahn ii.: Die uttramontane Moral) 376 Seiten, nur karton. RM. 2.85

"14 Jahre Jesuit"

Perfönliches und Grundsättiches von Graf Paul von hvensbroech. Zwei Teile in einem Band. (I.: Borleben , Randidatur und Movigiat II.: Scholaftik / Die letten Jahre im Orden Von damals bis heute) 378 Seiten, nur kartoniert RM. 2.85

"Die Katholische Kirche als Gefahr für den Staat" Ein geschichtliches Ausklärungswerk allererften Ranges mit 36 Bildern. Rarl. RM. 3.50, in Leinen gebd. RM. 6.-

"Nie wieder Canossa!"

Rom im Rampf mit dem Dritten Reich. Ein Alarmruf an Deutschland von hermann Wächter. Zeugnisse für ben immerwährenden Ramps Roms gegen Deutschland. Rart. RM. -. 75

# Großdeutsche Buchhandlung

Karl holz / Nürnberg A / hallplat 5 Pofifcheckhonto Nürnberg 22181

Frauen und Mädchen die Juden lind Euer Derderben!

# Besuchet die Freimaurerloge in Erlangen



Porträge und führungen am Reichsparteitag von 7 bis 21 Uhr durchgehend geöffnet!

Oberschlesische Kampfgenossen

**Hans Wolter** Gummistrümpfe, Leibbinden, Korsett: Lieferung aller Krankenkassen OPPELN, Hindenburgstraße 22.

Sperrplatten Franz Wanjura jun. OPPELN, Sternstr. 1. Rut 3577.

Eisenhandel Pletz Träger, Stabeisen, Bleche, Herde, Öfen. OPPELN, Lindenstr. 19 Ruf 2858 - 59

Aussteuer: u. Bettenhaus But uni Rudolf Rcuppa, Oppeln Hindenburg Unnahme von Kinder - Bedarfsdeckungs -scheinen und Ehettandsdarlehen

Karl Kuschel, Oppeln Möbeltransporte

Güter-, Fern- und Nahverkehr Rohlen-Groß- und Einzelhaudel

Emanuel Jacob Bau- und Möbeltischlerei Oppeln / Jimmer(tr. 10 / Ruf 3037

Anjeigen:

gelondert

beilegen!

Micht im

lanführen!

deutliche

Smrift

texte

Hans Foltis **Paul Langer** 

Elektro- und Radioanlagen Konditorei und Cafe Beleuchtungskörper

# est und verbreitet den Stürmer!

# Neues

auch für den bestunterrichteten Kenner der Judenfrage

bringf das soeben erschienene

Helt 6 der Welt-Dienst-Bücherei Brief mit

# Die jüdische Weltpolitik """

# Zbigniew Krasnowski

Kartoniert 1.50 RM.

die Juden selbst von dem Wesen und Wirken der judischen Weltpolitik Zeugnis geben [ph][pr[[ph] Auszüge aus Weiken, Vorträgen, Ansprachen, Abhandlungen und Bekenntnissen der be- WIPOPIDITE! deutendsten jüdischen Vertreter der Gegenwart, sowie aus den Nachrichten der jiddischen Presse.

Aus dem Polnischen übersetzt OPEL

U. Bodung-Verlag, Eriuri, Dahersiediersir. 4 Großhändler

Postscheckkonto: Berlin 92375

Reise und Erholung



als 20 Heilquellen. Deutlch-lands größtes Inhalatorium. Beste Kurerlolge. Ganzjährige Kurzeil, Ansiedlungs-gemeinde. Ruhesit, Antrag. erb. a Kur- u. Verk.-Verein.

"Judennicht erwünscht"



die Gebucts: und heimatstadt Dietrich Eckarts

# Treuchtlingen

im schönen Altmühltale, umgeben von herrlichen Laub- und Nadelwäldern. Stadt mit Schloft, 420 m ü. d. M. - Reizende Sommerfrische. - Schönes modernes Flußbad - Schöne Spaziergänge Auskunft durch den Verkehrsverein e.V.

gegen zeht Monatsraten, LINDBERG sandhaus Deutschl.

Reixende

ohne Brennschere erzielen



Besuchet den

TIERGARTEN NURMBERG

Größte Sehenswürdigkeit? Reichhaltigster Tierbestandt Herrlicher Naturpark? Täglich Konzert!

Warum nicht in diesem

Sommer ein neues

E.&P.Stricker Fahrradfabrik

Brackwede-Bielefeld 99

Fahrrad?

Wir machen ihnen beslimmtein gutes Angebol.

Nürnberger Wach- und Schließgelellchaftm.b.H. Nürnberg, Adlerstraße 15, Fernruf 26675

Bewachungen jeder Arl und auf jede Zeitdauer

# Oft verboten - (tets freigegeben!

Pfaffenspiegel Ungekürzte Orig., Ausg. geb. 2.85 Mk. Die Geißlet Orig., Ausg. geb. 2.85 Mk. hezenprazesse illustrieri geb. 6.— Mk. Alle 3 Werke in Kassette 11.70 Mh. gegen Monalstaten von nut 2.- mh. Erfüllungsort: Balle/S.

Linke & Ca., Budhondlung, Bbt. 250 falle (5), Königstraße 84

# Herzklopfen

Alemnot, Schwindelanfälle, Arterienvertaltung, Wasserjucht, Angtigefühl stellt der Argt fest. Schon wiem hal der demägler Loledoi-dergjaft die gewünsche Bestrach Warrum quälen Spergens getrach. Warrum quälen Sie sich noch domit? Padung 2.25 M.in Apotheten. Berlangen Sie sjoert die floort die folgenlog Auftärungskrift von Dr. Rentichter & Co., Laupheim w. 320bg.



Ein lohnendes Reiseziel!

die Stadt des fränkischen Rokoko

# Windsheim

das fränkische Solbad lädt zu einem Besuch ein. / Auskunft Verkehrsvereine





# C. Müller S 18

Nürnberg:A, Adolf:filler:Pl.11/13

# Pappengroßhandig. Alle Sorten von Hand- und Ma-

schinenpappen für Kartonagen Industrie und Buchbinderei aus reichhaltigem Lager in. all.Stärken

sofort lieferbar

Nr. P7 320 Seiten gratist Fernberalung - Teilzahlung -Gelegenheitsliste - Ansichtssendung unverbindlich durch Der Welt größles Photohaus

PHOTO-PORST

NURNBERG - O. S. O. 7

Personen-, Liefer- und Lastwagen

# AUTO-KROPF Nürn berg

Fernruf 51741/43 Deutschherrnstraße 3/5 Auskunft und Probefahrt unverbindlich

# Globus

Hüle / Mülzen / Schirme / Herrenarlikel

Vertrieb sämtlicher Artiket der Formationen der N. S. D. A. P. Verkaufshäuser: Nürnberg, Ludwigstraße 29, Karolinen-straße 3, Tafelleldstraße 40, Amberg, Georgenstraße 9, Bamberg, Grüner Markl 24, Coburg, Markt 11

# Rhein. Ingenieurschule Mannheim

Maschinenbau — Elektrotednik Tedinischer Kausmann — Prospekt D kostenlos

Inserieren bringt Gewinn

# Anzeigen im

"Weser"-Sperrtüren Sperrplatten, Wand-, Bau- und

Stürmer

Ort

Isolierplatten liefert sofort

E. Sckommodau

haben stets Erfolg! Frose Anh.

Straße

nr.

# Der Stürmer tut seine Aflicht, er bringt Austragen

iedes Saus und bittet feine Lefer um Mitteilung von Befanntenadreffen zweds Probebelieferung

|      | <br> |
|------|------|
| <br> |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      | <br> |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      | <br> |
| <br> |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

ist die bekannteste Wochenzeitung Deutschlands

Er ist infolgedessen ein hervorragendes Anzeigenblatt, in dem keine Anzeige seine Wirkung verfehlt

Wer zielbewußt und erfolgreich werben will

inseriere im Stürmer

Name des Einjenders:

# Kleinanzeigen aus dem Reich

Kurzschrift



Ein Wertstück fürs ganze Leben! Beschreibg, unenigelille Herm, Humme München 2 M Neuhauser Strafe A

Deine Anzeige

ges. gesch. (f. Fische a. wirbt für Dich! art) Probedose, Fang-Ani. u. Brosch. 1,80 u. 3.







Nicht-Raucher 1 bis 3 Tagen durch Ultratuma-Gold

Geringe Kosten. Prospekt tree E. Conert Hamburg 21 N.

Nichtraucher

Rauchnicht Preis RM. 1.90 tranko, Nachn. — 35 mehr. Bel Nichterf. Geld zurück. Postei, Nürnberg W 4

Fischwitterung

smuin" Nr. 439095

i Echt bayr., zwiegenähr imit Durchzugbeschlag Alle Rern- Sport-, Nagel-schule, Ski-, Marschstlelel Ein hübscher Raucher Prachtkatalog umsonst Versand nach auswärts LudwigRöger Nichtraucher

First Rapp, Altona 20 Faß ca. 50 nene la Salzfettherg, 2.50 46 100 = 4,95 46 Faß her Sie sot, d. echte



,,Das Dach" Görges, Leipzig - I Erholte Obft m. Cemife, 20urft, fielfc o. Boğen kostenfrei

illustrierter Berater für schwierige Dachrepa-ratur zu jeder Jahres-Dachwunder-Wasserdicht wir auchen vertreter und Wieder-Verkäufer DZ-Blechwaren, Leipzig C1 Johannes Lotin Hamburg-Billbrook (

C. Buschkamp

10 Ifg.

tägl.,

Arlerienverkalkte grau 🛨 Zuckerkranke Speziai figarði beseit, grave figar- od Geld zu-ruck Nah,frei Ch. Schwarz üssen die Broschüre Dr. Kusserow unbed Naturheilmittein. H. Melter, Meißen 47

Fingutes Rad Vertretungen puz.-Rad M. 30.-. Göttingen 22.1 lek.Lampe**36.-**Katalog gratis. -

Dauerverdienst täglich bis 8 RM. B. Relmelt, Breslau 5 Schließtsch 36



Fahnen-Eckert



Lockenkopf

TABAKEX Nürnberg-Ä Trödelmarkt nur 10 Auch Sie wollen stats hübsch aussehen. Beverschönt lede Fraut 28 Sell.-Heft kostenlos (ARBRA-Berlin SW 29 D7)

10 von Pauli
25 Gabel Rotimops

25 Gabel Rotimops

20 set 18 Brather.

20 set Fischer & Schmidt



und Sport-Mäntel wasserdicht imprägnlert nach ihremMäß, Sitz gar. Steppdecken Kostürnstoffe Anzug-Stoffe 6 Monatsrat., 1. Rate 4Wochen nachEmp-fang. Maßlisteu.Mu-ster unverbindlich. Nur tür Boamte oder festango-stellte mit Min-destoinkomm. V

**Aachen** 

bekannt gut v. doch billig. – Mustersun-dung portofrei. Vers eig. v. fremd. Fabrik

Tuchtabrik Waldthausen Aachen63

Gegründet 1850



echt Eiche od. Schleil-lack, auf Teilzahlung, monatlich RM 5.— oder gegen Kasse. Herrliche Modelle von RM 25.-bis RM 95.franko. Verlangen Sie gleich farbig illustr. Katalog gratis. Jos. Koch, Fürth I.B. 15

arzer Meistersanger HEYDENREICH Bad Suderode 96 Harz



la Gummu in grat illusi. Kalalog grafis. Umlausch od. Geld zrck SUMMI-MEDICO Nürnberg A 27



Nürnberg-A50 Karolinenstraße 43-45 Karolinenstraße 43-45 Corzellan während des Reichsparteitages: Stottern Bestecke :: a.a.nerv. Hemmungen nur Angst. Ausk. trol. Hausdörter, Presizu ICK 10 Monalsraten

Marquis& Co.k.c.

Mannheim : 22

Alle mod, Radios

0 Monatsrat, Sämll

Kunzein Falten und schiafte Haul, datürliche Rückbildung. Näh, kostenios Ch. Schwaz, Oarmstadt [72] Rerdw. 91 d RADIO

fil 14 \$ 10 dfil figusfahnen dienfiftaggen fift Johnen

012 Telegramm

Deutsche Reichspost

helsinki nr 80 1318 aus. Aufgenommen Befördert Tag Monat Jahr Zett Tag Beit automat 8 37 13.32 7 burch burch von zellamehlis Zella:Mehlis funk Amt helsinki bln

mit waltherpistolen schossen die sieger im kampf um die weltmeisterschaft stop im mannschaftsschießen von den ersten 5 mannschaften schossen von 25 schützen 22 die waltherpistole stop weltmeister im einzelkampf wurde klava lettland mit waltherpistole zweiter gildrimas litauen dritter ljungqvist finnland vierter van oyen deutschland ebenfalls mit waltherpistole stop auch im duellschiessen und serienschiessen wurden die ersten plätze mit waltherpistolen erreicht stop herzlichen glückwunsch

WALTHER Waffen = Sieger-Waffen!

Deutsche Geschäfte in Berlin

ARISCHES SCHUHHAUS SEIT GRÜNDUNG

ALLEINIGER INHABER: WILLI DAVID

Linkstr. 11 · Wilmersdorfer Str. 117 · Turmstr. 45 · Müllerstr. 143a Königstr. 29 \* Köpenicker Str. 71 \* Spandau, Breite Straße 22



# Jeder Besucher des Parteitages

wird aus der Stadt der Reichsparteitage zur Erinnerung das Stürmerbilderbuch "Trau keinem guchs auf gruner fieid und keinem Jud bei feinem Eid" mitnehmen.



44 Seiten, fechsfarbig iliuftriert

einfach gebunden . . . . . . . . . RM. 1.60 

Bestellzettel

Aus dem Stürmer-Berlag, Rurnberg, Bfannenfchmiedsgaffe 19/li, Postfach 392. erbitte von dem Bilberbuch

Zrau keinem Juchs auf grüner Heid

juguglich 40 Pfennig für Porto und Berpackung. Betrag anbei in Briefmarten.

Erhältlich in jeder Buchhandlung

Straße:...

Berlin W, Rankestraße 20 Remdes Hamburger

gehört in den Stürmer

Anzeige

Café Viktoria llas vornerme Familienkaliee in der Chy Unter d. Linden 46 EckeFriedrichstr Konzert allererster deutscher Kapelle

Café Unter den Linden Has nistorische Kallee Unter den Linden 26 Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstraße 12a Ecke Fasanenstraße 5 Uhr Tanz-Tee – Abends 8 Uhr – 100 Tischtelefone Eintritt trei : Täglich spielen allerersfe Yanzkapellent

# Sfürmer-Nummern

erhalten Gie gratis zugeftellt, wenn Gie uns rechtzeitig nachftebenben Beftellichein einsenben.

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Bentickes Wochenblatt

Det Stürmer Bezugspreis monatlid, 90 Pfennig

Schriftleitung: Nürnberg A, Psannenichmiedsgasse 19. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Sch istleitung: Karl Holz in Nürnberg. — Berantwortlich, jür den Gesantsinhalt: Karl Holz, Nürnberg. — Berlagsleitung und verantwortlich für den Anzeigenteil: Max Fink, Nürnberg. Afannenschmiedsgasse 19. — Brukers Fr. Monninger (Juh. S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 486 000 U. Bj. — Zur Zeit ist Preisliste Nr. 6 gültig. Briefanschrift: Nürnberg. — Gulliss 393.

# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer 38

Erscheint wöchentt. Einzel-Nr. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. augüglich Postbesteltgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der duständ Bostanstalt. Nachbestellungen a. d. Bertag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis sür Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Naum-Zeile im Anzeigenteil – .75 RM.

Nürnberg, im September 1937

Berlag: Dei Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pjanuen-schmiedsgasse 19. Verlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A, Pjanuenschmiedsgasse 19. Ferusprecher 21830. Postscheckonto Amt Nürnberg Ar. 105. Schristleitung Nürnberg-A, Pjanuenschmiedsgasse 19 Ferusprecher 21872. Schristleitungsschluß. Freitag (nachmittags). Briefanschrist: Nürnberg 2, Schließfach 393.

15. Jahr 1027

# Die große Schuld

# Wiefich das Judentum von der Verantwortung drücken möchte

Mit der Errichtung der Sowjetdiktatur feste in Angland sosort eine blutige Versolgung der griechisch-orthodozen Kirche ein. Im Mu schlingen aus tausenden von Kirchen und Klöstern Rauchschwaden und Flammen gegen den Himmel, Rathedralen, die jahrhundertealte Schätze und Kostbarkeiten bergen, wurden gu Pferdeftällen, zu Kinos und Bordelleu gemacht. Die weltberühmte Erlöserkirche sprengten die roten Mordbrenner mit Dynamit in die Lust. Patriarchen, Popen, Ronnen und Mönche wurden zu abertansenden bestialisch abgeschlachtet oder in den Folterkellern der Tscheka 3n Tode gemartert. Dem Judas Ifchariot, dem Berräter Chrifti, festen die judischen Sowjetmachthaber ein Denkmal. Ein Erlaß der Moskaner Sowjetjuden verbot im ganzen Lande den Christbaum und das Weihnachtsfest. Die Sender Ruglands stehen Tag für Tag im Dienste der Gottlosenpropaganda. Moskau erklärte dem Herrgott den Rrieg. Wer in seiner Elendshütte ein Heiligenbild oder ein Kruzisix verstedt hält, riskiert sein Leben. Ruglands Jugend wird planmäßig zum Gotteshaß und zur Gottesverachtung erzogen. Milli= onen Menschen haben die Sowjetjuden die lette Spur von Gottgläubigkeit aus dem Bergen geriffen. Die Presse höhnt Gott Tag sur Tag einen alten ohnmäch= tigen Narren und ein hirngespinst verblödeter Feig= linge. 20 Jahre währt nun schon in Rugland das Witten gegen Gott und die driftliche Kirche. Demoralisiert, des letten Haltes ledig, krast= und wurzellos, dudt sich das Bolk der Russen unter der Ruute seiner Schächter.

Neben den rauchgeschwärzten Aninen driftlicher Kirschen aber stehen frech und unversehrt die Synagogen

# Aus dem Inhalt

Jud Wigand und seine Zalmudgespielin Rassenschande und Word an Kindern in Amerika

Nachrichten aus der Reichshauptstadt Aus Schlesien

Keine Juden mehr auf Weinversteigerungen

Sölle Asien



Der Teufel, der nach Weltmacht giert, Allüberall das Feuer schürt

Die Juden sind unser Unglück!

der Juden. Vor ihnen und den Rabbinern machte die Vernichtungswut halt. Ju den 20 Jahren sowsjetrussischer Blutherrschaft wurde keine einzige Synasgoge zerstört, kein einziger Rabbiner um die Ede gesbracht. Die Kriegserklärung galt nur dem Gotte der Christen, nicht aber Jahwe, dem Gotte der Juden.

Die selben Juden, die mit wutverzerrten Gesichtern das russische Bolk zum Gotteshaß aufstachelten, stauen sich, mit diden jüdischen Gebetbüchern unter dem Arm, vor den Synagogen. Ein Amerikaner, der vor zwei Jahren Rußland bereiste, berichtet darüber im "Christian Seiener Monitor" am 12. 11. 1935 folgens des:

As wir die Synagogen betraten, erblidten wir eine große Menge, die draußen wartete, denn die Synagoge war überfüllt. Männer, Franen und Kinder warteten, um hineingelangen zu können. Als wir den Bunfch änßerten, die Synagoge betreten zu dürfen, da wurde uns Platz gemacht und eine Gasse öffnete sich, um hineingelangen zu können. Am Borbeterpult stand der Borbeter und sang. Neben ihm standen Fünglinge, die um 18 Jahre alt sein mochten. Sie sind unter dem Sowjetregime erwachsen und beteten mit großer Andacht. Wir waren davon überrascht, daß die Jahl junger Menschen in der Synagoge so groß war, zumal in einem Lande, wo in großem Maße Propaganda gegen die Meligion betrieben wird."

Rußlands Jugend füttert der Jude mit Haß gegen Gott. Zuchtlos, verwildert und verkommen macht sie Straßen unsicher. Seine eigene Jugend aber führt der Jude hin zu seinem Gotte Tahwe, auf daß sie sich an dessen blutrünstigen Weltherrschaftsverheißungen beranssche und den Fanatismus für ein neues Massenmorden sich hole.

Daß die ganze jüdische Gottlosenpropaganda nur gegen den Gottbegriff der Richtjuden sich richtet und daß die jüdischen Gottlosenpropagandisten selbst gar nicht daran denken, ihren Gott Jahwe aufzugeben, wird noch durch eine Tatsache bewiesen.

Das sogenannte sowietrussische Wahlrecht spricht Fressinnigen und solchen, denen die Bürgerrechte aberkannt sind, die Wahlberechtigung ab. Ein Erlaß Moskaus hat alse Geistlichen und Priester als Fresinnige erklärt und allen die Bürgerrechte aberkannt. Diesem Erlaß zussiges mußten also auch die Rabbiner vom Wahlrecht ansgeschlossen sein. Dies veraulaßte ausgerechnet den Führer der Gottlosenbewegung Faroslawski für die Nabbiner das Wahlrecht zu fordern. Faroslawski ist ein Jude und hieß früher einmal Enbelmann. Die oftsüdische Zeitung "Haint batog" berichtet darüber:

"Die Tatsache ist an und für sich interessant, daß der Führer der Gottlosen Temeljan Faroslawski in der Sowjetpresse einen Artisel veröffentlichte, in dem die Rechte der Geistlichen in der Sowjetnuson behanzdelt werden. Faroslawski weist darauf hin, daß die neue Sowjetversassung (!!) unr Freen und solchen, denen die Bürgerrechte aberkannt sind, kein Wahlrecht zubilligt.

Obwohl vor nicht langer Zeit die Geistlichen in der Rätennion als Fresinnige und Parasiten angesehen wurzen, gelangte der Führer der Gottlosen zu der Schluszfolgerung, daß Nabbiner nicht dieser Gruppe von Bahnsinnigen und Nechtlosen angehören und sobald wie möglich das Necht zu wählen und gewählt zu werden haben müssen."

So schreibt eine jüdische Zeitung. Sie widerlegt damit eindeutig eine Lüge, mit der die Juden zur Zeit die Welt zu täuschen sich bemühen. Der Jude möchte der Welt seit einiger Zeit gern vormachen, die Anden in der Sowjetunion seien vom Glanden ihrer Bäter abgesallen, sie seien Abtrünnige, die mit dem Judentum nichts mehr zu tun hätten. An den "Borgängen" in Mußland trage das Judentum keine Berantwortung, sie seien das Werk von Abtrünnigen. Diese rafsinierte Lüge, aus die nur solche hereinsallen, die von der Rassenfrage und vom Geheimnis des Blutes nichts wissen, entspringt der Angst, die für die russischen Greneltaten und Massenrerbrechen hereinbrechende Rache könnte das Judentum in seiner Gesantheit tressen.

Die fiberstillten Synagogen Rußlands beweisen, daß die jüdischen Schächter des russischen Bolkes sich sogar in äußerlichen Dingen völlig eins mit jenem Volke

# Jud Wigand und seine Zalmudgespielin

Wenn sich der Wolf den Schafen nähert, gibt er sich nicht als Wolf zu erkennen und wenn sich der Jude einem "Goi" nähert, nicht als dessen Tvtengräber.

In rassenschänderischen Zwecken wird er sich, wenn es nicht anders geht, auch in nichtzübische Familien einzuschleichen versuchen. Er wird mit seinen angebrenen Talmudtalenten den "edlen Freund" spielen und bis der harmlose Goi zu "sechel", zu Vernunft kommt, ist das Unheil meist schon da!

Nicht nur "schickses" (nichtjübisches Mäbchen), sondern auch "nekewos" (verächtlicher Ausdruck für nichtjüdische Franen) können ihm zum Opfer sallen. Selbst Franenhems den bedeuten für ausgekascherte Talmudhelden unch lange keine Panzerhemden!

Dies beweist der Fall des 52 jährigen Juden Löb Wigand, der sich wegen Rassenschande vor der Bamberger Strassammer zu verantworten hatte. Im Jahre 1924 kam er als Abteilungsseiter zur Firma Tiet nach Bamberg und lernte hier die Familie eines gleichfalls dort beschäftigten "Akum" kennen. Man besuchte gemeinschaftlich Kaffeehäuser, spielte in der Wohung der "Gojimfamilie" Karten und schließlich war der Talmudsaden um den harnslosen "Goi" N. sweit gewickelt, daß er seine Fran mit dem Juden Wigand allein ins Kino gehen sieß. Hier kann es zu den ersten Vorläusern kommender Talmudsorgien.

Die ebensv unersahrene, wie nicht minder leichtsinsnige Frau, reagierte auf das Talundchlvrosorm des abgeseinten Inden. Sie wußte nicht, daß der Sebräer die uichtsiübische Frau niemals lieben, sondern immer nur "genießen" will. Betört vom alkoholisierten Weihrauch talundbischer Sinnenliebe, solgte die N. dem Juden schon nach kurzer Zeit auf das Zimmer und wurde dort dessen willige Bente. Man traf sich dann lausend in kurzen Zeitsahrtänden, um immer wieder neme Opfer verderblicher Talundwonnennächte als "mizwos" darbringen zu können. Die verführte "Arcleste" (Frau des Unbeschnittenen) machste sich allmählich eine Ehre daraus, dem Talundpieden diebe genießen zu können, Liebe, die alles gesunde Leben zerstört und das normal Menschliche vernichtet.

Das Ergebnis der jüdischen Verführungskünste war eine notwendig werdende Operation, durch welche die N. unfruchtbar wurde. Sowohl diese, als auch der Erlaß der Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935, konnten es nicht hindern, daß das schandhaste Treiben des Inden, gleich nach Entlassung seiner "kalle" aus der Allies, erneut aufgenommen wurde. Das Talmudliedesenst wurde von der Wohnung des Juden nach der des "Goi" verlegt. Jud Wigand verstand es, den gutgläubisgen "Akum" des Abends aus seiner Wohnung sprtzulutsen, um dann mit dessen Fran zügellos die Talmudseste ausstosten zu können. Eines Chebruchs machte sich der vertierte Jude nach seinem Religivnsbuch, dem Talmud, nicht schuldig, denn in diesem heißt es:

- 1. "Der Jude darf die Richtjüdin migbrauchen. Die Schändung einer "Goja" ist für den Juden kein Chesbruch." (jod chas.)
- 2. "Die Nichtjuden haben keine gültige Che." (hil. melochim.)
- 3. "Der Chebruch mit dem Weibe eines Inden ift verboten, nicht aber mit dem Weibe eines "Akum" (Nichtjuden). (sanhedrin.)

Deshalb sette er seine "Dressurarbeiten" an der "Gosja" fort und erreichte bald eine Höchstleistung talmudischer Perversitäten. Die artvergessene N. verschenkte sich dem Juden auf solch ekelerregende Weise, daß auch deren annähernde Wiedergabe nicht möglich ist, aber das Arvma der Talmudsiegessäuse wird noch lange in ihrem Gesbächtnis bleiben!

Wenn man obige Talnudbestimmungen ließt, dann wird man sich nicht wundern, daß sich der Jude nicht schente, in die Ehe eines ahnungslosen "Freundes" einzusbrechen. Diesen irrezusühren ist eine "gottgefällige" Tat sür den Juden und deshalb hat er auch noch niemals in seinem Innern ein Gefühl der Aufrichtigkeit für den "Goi" beherbergt!!

Das Siechtum weher Erinnerungen wird die seichtssinnige N. Zeit ihres Lebens peinigen, auch dann noch, wenn ihr jüdischer Verführer die ihm zudiktierte Zuchtshausstrafe von 2 Inhren längst hinter sich hat. Daß man einen so übsen jüdischen Verführer und Rassenschänder nur zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilte, läßt erkennen, daß man in Vamberg noch nicht recht begreift, warum die "Nürnberger Gesete" geschaffen worden sind.

# Ein Judenpaß?

Das "Prager Tagblatt" hat schon immer das Gras wachsen hören. Es schreibt in seiner Ausgabe vom 27. 7. 37:

Ein Judenpaß? Berlin. (Eig. Ber.) Wie es heißt, bereitet das Reichsinnenministerium ein Geseh Lezüglich der Erteilung von Pässen sur Juden vor, welches anlästich des in Rünnberg stattsindenden Parteitages im September verkündet und sofort in strast geseht werden soll. Das Gesch sieht vor, daß fünstig Juden kein Anslandspaß mehr von den Polizeis behörden ausgeziellt werden darf. Für die notwendige Legitis mierung bei Postanstalten, Behörden usw. soll eine sogenannte Personalkarte ausgezeben werden, welche den Bermert tragen wird, daß sie keinen Ersaß für einen Paß darstellt und zu Reisezweden nicht benuft werden darf. Juden, die ins Ausstand reisen wollen oder auszuwandern wünschen, werden gezwungen sein, besondere Anträge bei den zuständigen Polizeiämtern um Ausstellung des notwendigen Reisepasses einzutommen. Erst nach einer genanen Prüsung sollen solche Gesuche entschieden werden.

Inzwischen ist der Parteitag 1937 vorüber. Run weiß auch der Prager Inde, ob seine Prophezeiungen richtig waren oder nicht.

fühlen, das ihnen das Blut gab. Sie sind willige l Schüler ihrer Nabbiner, trene Diener ihres Gottes Jahwe, fleißige Synagogengänger, mit einem Worte Musterjuden auch in ritneller Hinsicht.

Es mag sein, daß der eine oder andere von ihnen der Synagoge und dem Rabbiner den Rücken kehrte. Von einem aber können sie sich nicht abkehren. Von ihrem jüdischen Blut. Dieses jüdische Blut macht sie in ihrem Deuken, Fühlen und Handeln zu Juden, zu Verbrechern. Ob gläubig oder abtrünnig, ob Synagogengänger oder vom Glauben der Väter abgefallen: Die Mörder des russischen Volkes sind Just

Das Weltjudentum mag sich winden und drehen, wie es will. Auf ihm lastet der Fluch und die Schuld der russischen Grenel. Und weil es die riesengroße Schuld trägt, wird es auch einmal von fürchterlicher Rache heimgesucht werden.

Frit Fint, Oberschulrat

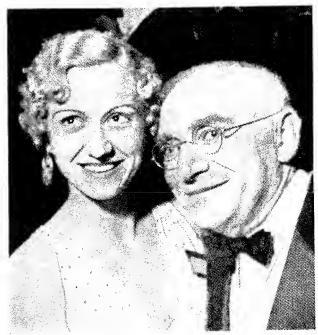

dinner-Archiv

Der alte jüdische Büstling Isaac Beinberg von Lexington auf dem "Notary" Ball. Man bes achte sein tenflisch-lüsternes Grinsen.

Frauen und Mädchen die Juden sind Euer Verderben!

# Rassenschänder Hermann Zaß

# Ein Zalmudjude von Format und seine Kalle

Wenn der Totengräber ein Loch schaufelt, dann folgt bald eine Leiche und wenn der Jude eine "Goja" ins Kaffee einladet, dann folgt meistens ein Talmudverbrechen. Der 64jährige Jude Simon Hermann Baß in Ham=

Der 64jährige Jude Simon Hermann Baß in Hamsburg bietet für sormvollendete Talmudgaunereien die sischerste Gewähr, denn er besuchte das Spezial-Gauners Erziehungsinstitut, die Talmud-Tora-Schule dis zur Tertia. Jud Baß ist ein völlig ausgebildeter Talmudssoldat. Er weiß mit allen Talmudwassen, die zur Niedersringung der "umos olom" (nichtjüdischen Bölker) empsohlen werden, auch gut umzugehen.

Sie bestehen im:

- 1. Betrügen bes Nichtjuben, benn ber Talmub lehrt u. a.: "Den Goi (Nichtjuben) darfft du betrügen". (Bewo mezio 61, 1).
- 2. Schändung der Nichtjüdin, weil es heißt: "Der Jude darf die Goja migbranchen". (Jod chafoco.)
- 3. Bekämpsen und Vernichten des Gojimstaates wie geschrieben steht: "Der Krieg gegen "Amalet" (Ann.: Mit Amalet ist das Richtzudentum gemeint!) ist ein besohlener Krieg. Es ist uns anempsohlen, dieselben (die Richtzuden!) zu peinigen und sie zu versolgen, bis sie vertilgt werden und keiner mehr von ihnen übrigsbleibe". (Sanhedrin 115, 1.)

Daß sich Jud Baß weisungsgemäß und einschlägig beschäftigt hat, weift sein Strafregister aus. Er ist nicht nur wiederholt wegen der im jüdischen Geschäftsleben unerläßlichen Betrügereien, sondern u. a. auch wegen Soch ver ats bereits mit 18 Monaten Gefängnis bestraft. Kaum hatte er im April 1936 diese Strase verbüßt, da begann er schon wieder eine andere Talmudswaffe, die der Rassen schon ung in Unwendung zu bringen. Auch sein Alter von 64 Jahren hinderte ihn nicht an der talmndischen "Wehrfähigkeit".

Im August 1936 lernte er die Deutsche K. kennen und es dauerte nicht lange, da war auch schon eine "ausssichtsreiche" Freundschaft augebahnt. Jud Baß leistete sich mit seiner "Kalle" ein abgekürztes Versahren. Er sührte sie nur einmal ins Kasse und überging die soust üblichen Kinobesuche. Dasür lud er sie zum Mittagessen in seine Wohnung ein. Weil es aber gegen das jüdische Prinzip der Völkervergistung ginge, mit einer "Gvja" einmal ohne Schändung zusammen zu sein, deshalb endete das gemeinsame Liebesmahl mit einem Dessert im Schlasgemach des Inden!

Vor Gericht versuchte Jud Baß einen eigenartigen Entschuldigungsdreh vorzuführen. Er erzählte, daß er doch viel zu alt sei, um mit der "Goja" vollwertige Talmudereien zu vollführen. Rur weil die "Kalle" es von ihm verlangt, er sie aber nicht enttäuschen und sich nicht blamieren wollte, habe er sich mit ihr intim zusammengesnuden. Direkte Rassenschande habe er nicht getrieben, weil schon seit längerer Zeit ein gewisser Kurzschluß bei ihm bestünde. Nur eine "Ersathandlung" hätte er vorgenommen, indem er seine Talmudgriffel, entgegen der sonstigen judischen Bewohnheit, diesmal anders als zum Reden verwendete! Ind Bag hatte an der "Goja" tatfächlich bas gefunden, was feine Talmubfinne für den Lebensabend noch gebrauchten! Als Dank für die treugeleisteten, billigen Liebesdienste, versuchte es der alte Talmud-Landsturmmann noch, alle Schuld der "nekewo" (Ansdruck für Nichtjüdin, spez. sür eine solche, die dem Juden als Talmudgespielin dient!) aufznhalsen. Er brachte es svaar fertig, alle Intimitäten, die etwa seine "Kalle" in ein schiefes Licht setzen und ihn ent= lasten könnten, preiszugeben.

Darüber, daß die M. nicht zum ersten mal die "Braut" eines Juden war, sann kein Zweisel bestehen. Sie ist an Leib und Seele vergistet! Die Aussage ihres Talmud-veteranen, daß sie im Schlasgemach eines Juden so von Sinnen sei, daß sie oftmals gar nicht wisse, welchen Talmudwafsen sie ihren Körper preisgibt, konnte sie nicht widerlegen! Sie mußte zugeben, daß das Zusammensein mit Juden bei ihr eine Art Rauschzustand hervorruse.

Jud Baß hat aus seiner letten Strafe keine Lehre gezogen. Wie damals, hat er auch mit seiner jetigen

Straftat gegen die Grundfate des Staales einen Angriff unternommen.

Es zeugt von einer jüdischen Unverschämtheit sons bersgleichen, wenn ein Hebräer, der eben erst eine Strafe wegen Hochverrats verbüßt hat, sich anschließend wieders um eines Verbrechens schuldig macht, das sich ebenfalls entscheidend gegen die Grundgesetze des nationalsozialistischen Staates richtet.

Sein hohes Alter ließ das Gericht von einer höheren Strafe wie 2 Jahre und sechs Monate Zuchthaus absfehen.

Diese "milbernden Umstände" müssen endlich aus den Gerichtshäusern verschwinden. Je älter ein Rasseschänder, destw höher die Strase! Für Rasseschänder darf es keine Milberungsgründe geben. F. B.

# Geldfälscherbande in Rumanien

Die in Bukarest erscheinende Zeitung "Porunca Bremii" berichtet in Nr. 721 vom 22. 4. 37:

"Den Behörden der Sicherheitspolizei der Sanptstadt gelang es, die Sand auf eine Bande von Fälschern von 250 Lei-Stücken zu legen. Der Sig der Bande war das Städtchen Jibon, von wo aus eine große Zahl falscher Gelöstücke in Umlauf gesetht wurde. Die Geldfabrik mit der gesamten Maschinerie war in der in der Nähe des Ortes gelegenen Mühle des Inden Emanvil Feinlich und seines Sohnes untergebracht. An dieser Bande sind anßerdem die Inden Leon Weiß, Al. Goldstein, der ein großes Lager falscher Geldstücke besicht, der Meschaniker Olvaszto und andere beteiligt.

Diese Bande hatte anch eine Art Filiale in dem Städtschen Simlen, die von den Inden Aron Lazar, den Brüstern Orgel, Markovits usw. geführt wurde. Sie alle wurden verhaftet und nach Elnj transportiert. Die gefälschen Gelder stellen große Summen dar. Die Untersuchung danert an. Man sagt, daß an diesem Geschäft ea. 50-60 Personen beteiligt sind."

Wo es auch sein mag in der Welt: wo eine Gaunerei sich auftut, da stößt man beim Zugreisen immer wieder auf Inden.

# Ein typischer Jüd





(Bilder und Text entnommen der Zeitschrift Rems-Week-Busineß" vom 26. 6. 37)

Vom Felthändler zum Film-Hersteller. Dieses Jahr seiert Adolph Zukor sein 25jähriges Geschäftsjnbiläum als Filmhersteller. Der Mann, welcher Paramount leitet, kam im Alter von 16 Jahren mit 25.— Dollar in seinem Mod eingenäht nach Amerika. Als er 21 Jahre alt war, (Bild links) war er ersolgreicher Pelzhändler in Chicago. Wie viele andere Filmerzenger, startet Zukor im Vergnügungs-Geschäft. (Das heißt: Wie alle Juden, begann er erst mit talundischer Gerissenheit die Amerikaner im Kleinen zu begannern und erwarb sich dadurch ein beträchtliches Vermögen. R. M.)

Bolschewismus ist radikale Judenherrschaft!

Julius Streicher

# Rassenschande und Mord an Kindern in Amerika

# Erschreckende Zunahme in den letzten Wionaten

Die in Neuhork (U.S.A.) erscheinende Zeitung "Dailh Mirror" vom 9. August 1937 berichtet:

"In letter Zeit mehren sich die Fälle von jüdischen Morden und Rassenschandungen an Rindern, und mit ihnen Hand in Hand sorgen die jüdischen Aerzte für die seelische Bernichtung des amerikanischen Bolkes. Der Inde häuft zu seinen Opsern immer mehr nene Opser aus den Reihen der Francu, Mädchen und Rinzder. Er schändet, entraßt, mordet und verdirbt sie an Leib und Seele. Inda regiert und triumphiert auf Kosten des amerikanischen Bolkes.

Am 8. Angust mußte der Inde Lawrence Marks, (siehe unteres Bild), 49 Jahre alt, wohnhaft 748 Green Ave. in Brootlyn, trot Anwendung seiner gauzen tals mudischen Aunst, ein umfassendes Geständnis ablegen.

Auf Grund einer Anzeige von Mrs. Miriam Sirattin, welche in derselben Wohnung, in welcher anch Marts lebt, wohnt, daß Marts ihre Tochter stäuzdig belästige, wurde Marts sestgenommen. Die Pozlizei war sofort der Ansicht, daß sie den Mörder der 8 Jahre alten Paula Maga=

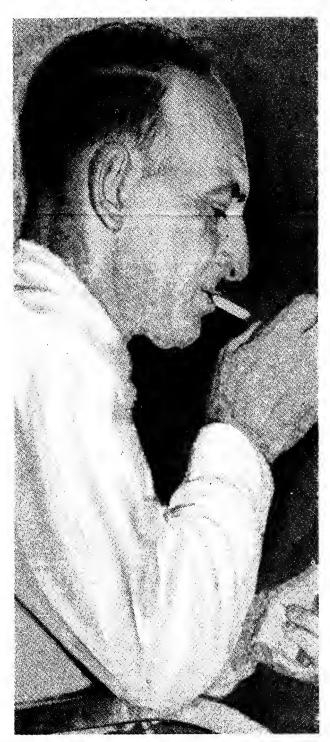

gna von Brooklyn, welche am 31. Juli im Reller ihrer Wohnung 349 Stockholm Str. ermordet wurde, vor sich habe.

Nach 13stündigem scharfen Verhör legte er folgens des Geständnis ab, das für sich selbst spricht:

"Am letten Samstag (31. Juli) lernte ich die fleine

Banla auf der Straße vor der Untergrundbahn=Station De Kalb und Wydoff Aves., einen kleinen Hänferblod von ihrer Wohnung entfernt, kennen. Ich fragte sie: "Wo wohnst Dn, little Girl?" Sie fagte: "Da unten in diesem Blod." Ich fagte dann zu ihr: "Weist Du, wo die Gasuhren sind im Keller?" Sie antwortete: "Ja, Herr." Zann fragte ich sie: "Willst Dn mir die Gasuhren zeigen?" Sie sagte: "Ja, Herr." Ich ging mit der kleinen Panla den kurzen Hänserblock hinunter zu ihrer Wohnung an der Wytoff Ave. Panla ging an der Ankenseite, ich hatte sie nicht an der Hand gesührt. Sie öffnete die Hanstüre, welche in das Westibill führte, dann öffnete sie die zweite Türe, welche

zum hausflur Ginlaß gewährte. Wir gingen ein furges Stüd ben Hausflur entlang bis zur Stiege, welche in den Reller führt. Die fleine Paula ging vor mir. Wir gingen in den Reller und ohne daß Paula es mertte hob ich ein Stück Seil auf, welches im Reller lag. Wir gingen in den hinteren Teil des Rellers. Die fleine Banla mar immer noch vor mir und als wir in der hinteren Ede anlangten, zeigte fie auf die Gasuhren, welche viel höher was ren wie sie und sagte: "Ta find sie." Ich machte folange herum, bis fie dirett vor mir stand. Sie wiederhol= te: "Da find fie." Ich warf das Seil um ih= ren Hals und zog es fest. (Hier demonstrier= te er, wie er dreimal das Seil um den Hals des Rindes legte.)



Die 8 Jahre alte Paula Magagna

Dann rif ich ihr ihren Commeranzug her= nuter . . . . ". Hierauf fuhr er fort: "Ich wischte den Handgriff des Rinderwagens (über welchen er den Körper des Mädchens warf) ab, weil ich Angst hatte, meine Fingerabdrude zu hinterlaffen. Nachdem ich dies getan hatte, reinigte ich meine Sande mit dem Commer= anzug ---. Dann ging ich die Kellerstiege hinauf in den hansflur. Ich ging durch den hausflur auf die Stodholm Street herans zur Ede Wydoff Alve. (etwa 20 Guß entfernt) und zu dem Plat, wo ich die fleine Banla fennen lernte, nahe der Un'ergrundbahn-Station und von da zur De Kalb Ave. Während der ganzen Zeit hatte ich den Sommeranzug bei mir. Ich ging die De Rath Ave. eutlang und warf den kleinen Anzug in einen Kehrichteimer, welcher vor einem Sanse stand. hierauf nahm ich die De Ralb Alve. Stragenbahn und fuhr nach Sanfe." (Coweit fein Geständnis.)

Der Inde Marts, welcher von seinen 49 Lebensjahren wegen Angrisse auf Kinder 23 Jahre im Zuchthaus verbrachte, gab nach weiterem Berhör zu, daß
er 2 Tage nach seiner Entlassung aus dem
Zuchthause am 13. Juni noch ein anderes
Mädchen schändete, deren Eltern jedoch
ans Scham keine Anzeige erstatteten.

Auf Borhalt einiger noch ungeklärter ähnlicher Morde, welche in letter Zeit verübt und ihm zur Last gelegt wurden, antwortete er: "Warum soll ich nicht die Wahrheit sagen, ich komme ja doch auf den elektrischen Stuhl. Dies war das erste Mal, daß ich Schänzung und Mord zusammen verübte." Die Brooklyner

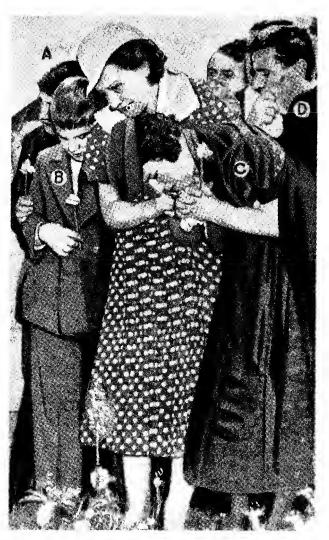

Bild zeigt die schmerzgebeugten Eltern und Geschwister am Grabe der Ermordeten

Bevölferning atmet erleichtert auf, wieder von einem Talmidjuden befreit worden zu fein."

Die in Nenhork erscheinende Zeitung "Daily News" vom 9. August 1937 berichtet:

"Am 8. August 11 Uhr abends retteten 150 Leute ein 13jähriges Mädchen auf dessen hilseuse aus den Manen eines Schänders. Dies geschah nur einige häusferblocks entfernt, wo die ermordete Panla Magagna lebte. Ginige Männer verfolgten den Büstling und erwischten ihn einen Block entfernt. Sie gaben ihm die

(Fortsetzung nächste Seite!)

### Das Bewußtsein Jude zu sein

Der Jude Dr. Joseph Tonenbaum schreibt in bem 1934 in Remport erschienenen Buch "Races, Rations and Jews" (Rassen, Nationen und Juden) auf Seite 92:

"Emil Ludwig hat öffentlich erklärt, daß er, obwohl er als Deutscher erzogen wurde und vier Jahrzehnte lang ein rein deutsches Leben gelebt hat, sein jüdisches Bewußtsein und dem Mord an Nathenan entdeckt hat.

Heute ist er ein bewußter jüdischer Nationalist, der für einen Beltjudenkongreß agitiert. Hente ist er ein Bertreter der jüdischen Nationalität im Bölkerbund. Emil Ludwig war im Unterbewußtsein ein jüdischer Nationalist schon, als er das Leben eines vollblütigen Deutschen lebte."

# Seine Majestät Rothschild

Der judenfeindliche chriftliche Geistliche Rev. Francis Groß schreibt in seinem Auffat "Das auserwählte Bolt Gottes" folgendes:

Wie in Amerika Morgan der große Geldmann ist, so war in Europa, besonders in Desterreich und Ungarn der Jude Baron Rothschild die große Geldmacht. Sogar Kaiser Franz Zoseph war ein finanzieller Stlave Nothschilds. Das ist der gauzen Welt bestannt. Gine Gruppe von Juden, die für eine eigene Heimat in Palästina agitieren, bat eines Tages Rothschild, in dem zu errichtenden jüdischen Reiche König der Juden zu werden. Nothschilds Antwort war: "Ich bleibe lieber der Jude der Könige als daß ich der König der Inden werde."

# Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

nötige Einsegnung, jedoch erschien diesmal die Nadioz Bolizei etwas zu früh auf dem Rampfplatz und verzhaftete den Kinderschänder, welcher sich als der 31 jähz rige Jude Fred Schultz von 398 himrod Street Brooflyn entpuppte.



Samtliche Bilber Sturmer-Archiv

Das Bild zeigt den Inden Albert Dher, 32 Jahre alt, hinter Gefängnisgittern, welcher die 7 Jahre alte Madaline Everette, ihre hjährige Schwester Mel=



ba und die 8 Jahre alte Teauette Stes phens ermordete und schändete. Er locke die 3 Mädchen an eine einsame Stelle, mit der Borspiegelung Hafen zu fangen. Erst auf Trohung der Polizei hin, ihn dem Mob in Ingelwood, Cal., außzuliesern, legte er ein Geständnis ab."

(Nebenstehendes Bild zeigt eines der Opfer, die 8 Jahre alte Jeanette Stephens)

Die in Neuhork erscheinenden Zeitungen "Dailh News" und "Dailh Mirror" vom 5. August 1937 berichten:

"Der jüdische Arzt Dr. Armen Greenbut wurde verhaftet, weil er ein 13jähriges Schulmädchen aus den Counth Baltimore, welches als Patientin zu ihm kam, zweimal schändete.

Das Mädchen, Kuth J. Me Gowau, sagt vor Gericht aus: "Als ich zum ersten Male zu Tr. Green hat ging, war meine Taute Mrs. Josephine Donnelly mit mir. Beim zweiten Besuch schiedte der Toktor meine Taute weg und hat mich augegrissen. Ich habe dies meiner Taute sosort erzählt." Die Taute erstattete sosort Anzeige. Die Polizei veranlaste das Mädchen nochmals zu Dr. Greenhut zu gehen und sosort zu schreien, wenn er versuchen sollte sie wiederholt auzugreisen, um ihn auf frischer Tat zu erwischen und zu verhaften. Das Mädchen solgte der Auweisung der Polizei, war jedoch nicht in der Lage eher zu schreien, bis die zweite Schändung vollbracht war.

Dr. Greenhut stellte wie alle Talmudapostel alles in Abrede. Am 7. August fand der Gesängniswärter den Anden tot in seiner Zelle. Nach Fesistellung des Gesängnisarztes hatte sich Greenhut in der Nacht vergistet. 15 Stunden vorher wurde Dr. Greenhut vom Gericht für schuldig besunden und hätte er seine Talmudgelisste evtl. durch den Strang büssen müssen."

Dies sind Resultate eines versudeten Landes wie Amerika, wo das Bolk nur wenig die Indenfrage kennt, vom Juden regiert wird und der Jude triumphiert. Die Juden richten sich nicht nach den Gesetzen eines Landes, wo immer sie auch leben mögen, sondern nach ihren eigenen Gesetzen, den Gesetzbuch Talmud, worin gesichrieben steht:

"Der Jude darf fich nicht richten nach den Staats= gesetzen der Alim (Richtjuden.) Er hat fich zu richten

# Vier Zalmudjuden machen eine Reise

Wenn Jüden auf Reise gehen, dann hat dies immer eine besondere Gesahr für die "Akum", die Nichtzuden. Entweder die Jüden gehen auf Vergnügungsreisen, dann werden die nichtzüdischen Hotels und deren Angestellte nach allen Regeln talmudischer Stlavenregeln bis auf's Blut schikaniert. Oder sie gehen auf Geschäftsreisen, dann werden die "Gozim" nach Strich und Faden beswogelt, begannert, betrogen und beraubt. So verlangt es der Talmud, das Geheimgesehuch der Juden. Den Rand am Rassegenossen bedroht dieses züdische Geschuch mit dem Tode, den Rand am Nichtzuden hinsgegen empsiehlt es als "gottgefällige" Tat! Noch "versdienstvoller" sind solche Talmudtaten an den "Undesschiltboller" sind solche Talmudtaten an den "Undesschiltboller", den "arelim", wenn sie an deren Feierstagen ("chocce") begangen werden.

"Der Inde muß alles tun, um dem "Goi" feine Feiertage zu vergällen!"

So steht es im Talmud geschrieben. Der "Goi" hat kein Recht auf Feiertage, weil es in "hilches jomtof" beist:

"Für ench (die Juden!), nicht aber für die Hunde (die Nichtjuden!) find die Feiertage."

Ihig Perlmutter und sein Freund Mordechai Steinsbach, zwei Musteregemplare ihrer Rasse, wußten, was sie dem Talmud schuldig sind. Sie wußten, daß das größte nichtjüdische Fest, Weihnachten vor der Türe stand. Es galt, den Talmudbesehl in die Tat umzussehen und den verhaßten "Gosim" ihren Feiertag so richtig zu versalzen. Deshalb bestiegen sie in ihrer Seimatstadt Warschau und landeten in Wien. In der Absischt, in der Handlizug und landeten in Wien. In der Absischt, in der Handlizug und landeten in Wien. In der Muhgeschäfte abzuwischn. Der Dreh ließ sich aufangs gar nicht schlecht an. Isig und Mordechai waren vom frühen Morgen bis in die späte Nacht auf den Füßen. Stets waren sie gerade da anwesend, wo das Gedränge am größten war.

Besonders gerne "arbeiten" Inden mit katholischer Kundschaft. Katholiken bezeichnet der jüdische Bolksmund mit "tof leemuno". Das heißt so viel, wie "die Gutgläubigen, die Dummen!" Die beiden Talmudjuben waren jüdische "Spezialkaufleute", Taschens die be von Format! Die weite Reise von Polen hatte sich schon reichlich bezahlt gemacht und alles wäre weiter glatt gegangen, wenn nicht eines Tages ein Kriminalbeamter erschienen wäre. Eine kurze Borstellung und die beiden bekofeten Jüden landeten in Nummer Sicher.

Itig und Mordechai bekamen Troft. Nämlich den, daß das gleiche Bech (schlemassel) auch zwei anderen Rassegenossen aus dem Often widersahren war. Kurz nach ihrer Einlieferung, öffnete sich abermals die Tür und der erst 16 jährige Bocher Sersch Kurzzweig schütz

telte ihnen die Hand. Hersch ist trot seiner 16 Jahre bereits 17 mal (!) wegen Taschendiebstahl vorbestraft. Trot seiner 16 Jahre kennt er den Talmud schon recht gut. Er weiß, daß dort geschrieben steht:

"Die Güter der Nichtjuden find herrentos. Wer fich ihrer bemächtigt, darf fie besiten." (Baba batra F. 546.)

Mit der Einlieferung des Hersch's, war aber die Bande (chawruse) noch nicht vollzählig. Es dauerte nicht lange und ein vierter Rassegenosse trat ein. Es war Saul Rechim Wasserstein. Den erstaunt aufsschanenden drei Rassegenossen konnte er nur mitteilen, daß er an diesem Tage Unglück hatte. Eben im Bespriff, einer "Goja" die Geldbörse mit 120 Schilling zu klauen, wurde auch der tapfere Saul unschädlich gemacht. Wenigstens für die nächsten Monate.

Nun saßen die vier Jüden im grauen Haus und zers brachen sich den Kopf darüber, ob sie nicht doch irgend eine Talmudlehre außer Acht gelassen hatten. Denn sonst kann's doch nicht so krumm gehen!

Der jüngste von ihnen, der 16 jährige versch tröstete sie. Es war halt einmal "ein Betriebsunfall", meinte er. Die drei Genossen waren anderer, Ansicht. Sie sührzten ihre Berhaftung mehr "auf den in Desterreich herschenden Antisemitismus" zurück. Und sie waren recht traurig. Nicht nur wegen der nachgesolgten Bestrafung, sondern weil sie wissen, daß in allen Ländern allmählich die Zeit der Judenfreundschaft zu Ende geht.

# Jüdischer Wunderdoktor Die Auden sind wahrhaftig ein Gottesvolk

Das in Zürich erscheinende "Fraelitische Wochenblatt vom 11. 6. 37 bringt folgende Nachricht:

# Judifcher Argt erfindet Bluterfat

Bien. Einem jungen jüdlichen Arzt, Dr. Friedrich Gotts benter, der am serotherapentischen Institut in Bien arbeitet, ist eine bedeutsame Ersindung gelungen. Es haudelt sich um ein Blutersahmittel, das alle Eigenschaften des menschlichen Borber übertragen werden fann. Das neue Präparat heißt Hamarrchisin, ist sarbs und geruchlos und unbegreuzt haltbar. Durch die epochale Ersindung wird es möglich sein, in höchster Lebenss gesahr jederzeit dieses fünstliche Blut zu lebensrettenden Transssussionen zu verwenden.

Die Juden sind boch ein wirklich anserwähltes Bolk. Jett haben sie sogar noch einen Ersat für menschliches Blut ersunden, ein Präparat, das "unbegrenzt haltbar" ist und nur in die Abern eingespritzt zu werden braucht. Jett brauchen die Leute, denen das Blut in verkalkten Abern schon geronnen ist, gar nicht mehr ans Sterben zu benten. Angesichts solchen Nachweises südischen Ersindergeistes ist es schon ein großes Unrecht, wenn man an den Inden noch was anszusetzen hat. Die Juden sind wahrhaftig ein Gottesvolk!

nach den Gesetzen der Inden, denn sonft wären diese ja überflüffig." (Coschen hamischpat 368, 11 Haga.)

"Gin nichtjüdisches Mädchen, das drei Jahre (!!) und einen Sag alt ist, kann geschändet werden." (Abodah farah 37a.)

"Es ist erlaubt, den Leib und das Leben eines Nichtjuden zu nehmen. Wie viel mehr ist dies erlaubt seinem hab und Gut gegenüber." (Sepher ikkarim III c 25.) R. M.

# Roles Heiralsgesuch

Die italienische Tageszeitung "I Regime Fascista" bruckt in der Nummer vom 20. Juli 1937 ein Heiratsgesuch aus der roten Madrider Zeitung "El Liberal" ab.

"Ich würde gerne die She eingehen mit ernster Berfonlichkeit, die fähig ist, mir Pferdefleisch in Filets zu liefern. Angebote an: Angelita Meson, Paredes 38."



Siurmer-Archte

Kenner des Talmuds Rabbiner aus dem Kreise Sieradz

Die Juden waren zu allen Zeiten und in allen Bölkern die Bernichter des Guten.

Julius Streicher

# Der Jude liegt mit der Eüge und stirbt mit der Wahrheit

# Rachrichten aus der Reichshauptstadt

### Rochmals Albert Rosenhain

Die Judenfirma Albert Rosenhain G. m. b. H. am Rurfürstendamm 232 zu Berlin 28 50 und in der Leipziger Straße 72 ist überall bekannt und berüchtigt. Vor furzem erst hat der Stürmer die Deffentlichkeit über diese Juden-G. m. b. H. aufgeklärt. Jud Fürstenberg benimmt sich aber auch weiterhin in der fkandalöfesten Weise gegenüber feinen nichtintischen Angestellten. So konnte sich vor kurzem die jüdische Berkäuserin Angenellenbogen erlauben, vom Verkaufstisch einer beutschen Berkäuferin in einem unbewachten Angenblick eine goldene Uhr verschwinden zu laffen. Sie trug die Uhr zur jüdischen Geschäftsleitung und fagte: "Bir wollen mal sehen, ob die Berkanferin den Berlust der Uhr bemerkt." Die Berkanferin tam aber gleich bahinter und wandte fich an die Geschäftsleitung. Alls sie wieder an den Tisch zurück kam, lag die Uhr wieder auf dem Tisch. Sichere Anhaltspunkte weisen barauf hin, daß die Uhr nachträglich wieder an ihren Plat gelegt wurde. Diese unverschämte, echt talmudisch-jüdische Handlungsweife griff der Betriebszellenobmann der Firma auf und gab schriftlich bekannt: ".... In diesem Ausammenhang ver-biete ich als politischer Leiter von hente ab jeden privaten Umgang mit Juden im Sanfe." Auf Grund biefes Sinweises wurde der Betriebszellenobmann vom Inden Fürsteuberg ins Buro gerusen. Es wurde ihm erklärt: "Sie sind entlassen." Daß die Handlungsweise bes Betriebszellenobmannes absolut richtig war, geht auch baraus hervor, daß die Jüdin Ankenellenbogen ebenfalls entlaffen wurde. Wie lange aber?

### Die Märkische Niehversicherungsgesellschaft

In der Luisenstraße 38 (Landvolkhaus) zu Verlin NW 7 befindet sich die Märkische Vieh-Versicherungs-Gesellschaft a. G. Diese Gesellschaft schrieb am 19. Juni 1937 an einen deutschen Landwirt in Marbach einen Brief folgenden Wortlauts:

"Wie wir aus dem heute bei uns eingegangenen tierärztlichen Bericht ersehen, ist der Zustand Ihres Schimmel-Wallachs berart, daß derselbe zu keiner Arbeitsleiftung mehr verwendet

Das Pferd ist in schlechtem Futterzustand und magert immer weiter ab. Da auch eine Wiederherstellung nicht möglich erzichent, ist umgehende Schlachtung anzuraten. Setzen Sie sich umzgehend mit der Robschlächterei Abraham Goldschumidt, in Fulda, in Verbindung, damit noch ein guter Erids erzielt wird; die Bescheinigung hierüber senden Sie uns ein.

wird; die Bescheinigung hierüber fenden Sie uns ein. Auch das beijolgende Schadenformular ift nach Ausfüllung uns wieder einzusenden.

seil Sitler!

Märtifde Bich=Berfiderung = Cefellichaft a. G.

Die Direktion gez. Unterschrift." Hierzn ist sulgendes zu sagen: Der erwähnte Rossschlächter Abraham Goldschmidt in Fulda ist Jude. Er ist nicht bei der Rosschlachterinnung geneidet. Wohl aber ist bekannt, daß es sich hier um einen berüchtigten Pferdesche haß sich bie Märkische Bieh-Bersicherungs-Gesellschaft in Verlin für einen üblen Bolksbetrüger einseht und deutschen Bauern empsiehlt, Geschäftsbeziehungen zu einem Talmudjuden auszunehmen.

# Der Großeinkaufsbund deutscher Schuhhandler

In der Bischosstraße 25/26 zu Berlin C 2 besindet sich der Groß-Einkaufsbund dentscher Schuhhändler e. G. u. b. D. Diese Genossenschaft wurde vor 8 Jahren gegründet. Damals waren 7 Richtjuden und 33 Inden Genossenschafter der Firma. Im Einkausbund waren ungesähr 60 der größten Schuhhändler Deutschlands zusammen, gesaßt. Es wurden unr die "Genossen" ausgenommen, die einen Mindestumsah von jährlich einer halben Milslion hatten. Als Geschäftssührer waren Juden eingeseht und zwar der Jude Julins Jack und ein Berwandter des Inden Fraelsti (Inhaber der Schuh-Engrussirma Iraelsti & Robinson). Der Jude Jack wurde auch gleichzeitig als Einkäuser verwandt. Der Berliner wund dert sich darüber, daß dieser Gruß-Einstiner wund dert sich darüber, daß dieser Wruß-Einschlung beutscher Schuhhändler e. G. m. b. Heute noch den Juden Jacks in sührender Stellung beschäftigt!

# Ein übler Audengenoffe

Die Penjion Stephanie am Anrfürstendamm 45 zu Berlin-Chariottenburg gehörte früher dem Juden Satin. Seit einiger Zeit ist der Judaber dieser Pension der Richlinde Medlenburg. Er ist ein übler Judengenosse und psiegt mit Borliebe Ungang mit Fremdrafsigen. Er stand in engster Berbindung mit dem Inden Georg Seimann und bessen dentschen Brant Therese Web. Die Polizei tut gut, diesem gesimmungssosen Ganner ihre bessondere Ausmerksamkeit zu widmen.

# Worüber sich der Berliner wundert

Die bentiche Firma Wienands, Caftel & Wiesen A. G. in Rheidt beschäftigt bie jubischen Bertreler Wolff und Rat, wohn- haft in ber Niederwailftraße 37 zu Berlin C 19.

Die beutiche Firma Gebr. Chert in Chemuit wirb burch ben Juden Rosenthal, wohnhaft am Märtischen Ufer 8 zu Verlin SW 19 vertreten.

Die beutiche Firma Friedrich Trommer hat ebenfalis einen jübischen Bertreter. Es handelt sich um den Inden Sandberger, wohnhaft in ber Kronenstraße 32 zu Berlin 28 8.

### Audische Geschäfte

Viele Berliner wissen noch nicht, daß sich solgende Geschäfte in der Reichshauptstadt in jübischem Besitz besinden:

Herbert Brodelmann, Fifch- und Räncherwaren, Frit RenterStrafe 12

B. Franti, Lebensmittel, Königsweg 50 Meja Berfanf, Ablergestell

Abolf Chrlich, Textilwaren, Bismardstraße Spießmann, Schuhwarengeschäft, Bismarcfftraße

Greigmann, Schulwarengeschäft, Bismarkstraße Arendt, Lebensmittelhandlung, Berlin-Niederschöneweide, Hoffmanustraße

Renmann, Tabakwaren, Heffelwerterstraße 36 a Schwarz, Damenhüte, Brüdenstraße 22 Boff, Plissebrennerei, Brüdenstraße 29.

### Audische Anwälte in Berlin

Wir feten heute die Lifte der Indenanwälte in Berlin fort. Folgende Rechtsamvälte sind Juden:

Micrander Dr. Alhhons, Berlin & 57, Bülowstraße 20 Mexanderskaß, Dr. Günter, Berlin & Leipzigerstraße 105 Bajch Walter, Verlin W 15, Schüterstraße 45 Banchwiß Dr. Kurt, Berlin W 15, Aurfürstenbamm 225 be Castro Dr. Carlos, W 15, Kurfürstenbamm 23 Deutsch De., Berlin W 54, Andenthalerstraße 1
Didmann Dr. Wischelm, Berlin W 82, Landgragenstraße 1
Ciscultaebt Vatham, Berlin W 83, Kronenstraße 76
Ciscultaebt Vatham, Berlin W 84, Kronenstraße 76
Ciscultaebt Vatham, Berlin W 9, Kosbamer Straße 134 a
Coldberg Georg, Berlin W 9, Kosbamer Straße 134 a
Coldberg Georg, Berlin W 9, Kosbamer Straße 134 a
Coldberg Georg, Berlin W 9, Kosbamer Straße 134 a
Coldberg Weorg, Berlin W 9, Kosbamer Straße 134 a
Coldberg Weorg, Berlin W 9, Kosbamer Straße 134 a
Coldberg Weorg, Berlin W 9, Kosbamer Straße 134 a
Coldberg Weorg, Berlin W 9, Kosbamer Straße 134 a
Coldberg Weorg, Berlin W 9, Kosbamer Straße 14
Damburger Art Wilhelm, Berlin E 15, Aurfürstenbamm 22
Damburger Karl Wilhelm, Berlin E 11, Stresemannstraße 11
Jian Dr. Undolf, Berlin W 62, Micranderplaß 5
Jitmann Julins, Berlin C 25, Alleganderplaß 5
Jitmann Julins, Berlin C 25, Alleganderplaß 25
Jacobsolom Dr. Kunt, Berlin W 15, Kursürstenbamm 37
Hallmann Eurt, Berlin W 9, Bellevnestraße 12
Landan Verthersten W 9, Bellevnestraße 14
Hamm Dagobert, Berlin W 9, Bellevnestraße 13
Hallmann Eurt, Berlin W 9, Bellevnestraße 14
Hamm Dagobert, Berlin W 9, Bellevnestraße 18
Hallman Dr. Erich, Berlin W 15, Kursürstenbamm 226
Mannheimer Dr. Karl, Charlotenburg, Monnnightraße 64
Mannheimer Dr. Ludwig, Berlin W 8, Kirchinstraße 27
Hoeber Andolf, Könlissunsterhansen, Karlstraße 27
Hoeber Andolf, Könlissunsterhansen, Karlstraße 27
Hoeber Andolf, Könlissunsterhansen, Karlstraße 28
Höfferdaun Dr. Ernik, Berlin W 15, Kursürsteße 12
Höfferwan W 15, Kerlin W 15, Kinchlasse 25
Le

# Die Judenfirma Rosenhain außen und innen

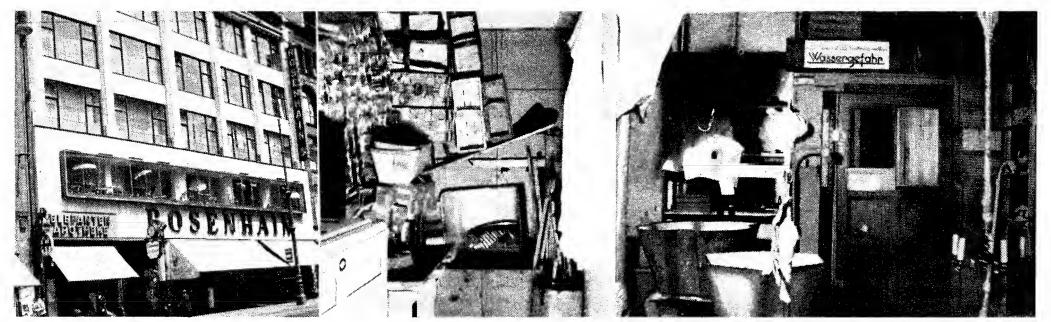

So von außen! Ein Palast, der hunderttausende gekostet hat

Die Eche des Kantinenraumes für 300 Personen. Zwischen diesem Gerümpel steht der Eisschrank, in welchem Speisen aufbewahrt werden

Und innen?

Selbst der Jude fürstenberg muß durch Anbringung eines Schildes auf die Wassergefahr in den Arbeitsräumen hinweisen! Ein Skandal!

# Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!

iffirmer-Archin

# Zintheinen 38



Gebratene Friedenstanbe gefällig?

"Berdammt noch mal, riecht das hier fengerich, in Spanien hat fie fich ichon die Flügel verbraunt, aber nun ift fie gang fertig."



Die ganze Belt ist gespannt, wie weit er es hineinlassen fann, ohne sich zu übergeben.



Sozialismus in der Sowjetunion Jedem Arbeiter feine Staatswohnung!



John Bull in der Schwebe

"Damned, jedes Anto fahrt auf zwei Achsen, warnm foll es fo nicht gehen."



Geheime Lettüre

Maxianne: "Schließlich sehnt sich im Grunde ihres Herzens eine jede Fran nach dem starten Mann."



Der Menschentenner

"Benn die Blattfußeinlagen durchgetreten find, weiß unfereiner gleich, wo ben Befiger ber Schuh brudt."



Bum Schulaufang

Es ware gang vernünftig, die ewig Unbelehrbaren auch noch einmal in diefe Schule zu fchiden.



Jeder Schuß ein Tor

Bei dem Stürmer hat der gegnerische Torwart nichts zu lachen.

# Aus Schlessen

# Der Kahrmarkt von Guhrau

Lieber Stürmer!

Wie in allen schlessischen Aleinstädten, so sindet auch in unserem Grenzstädtchen Enhrau alle Biertelsahre ein Markt statt, ber leiber immer wieder von Inden besincht wird. Es ist bedanerlich, bag es immer noch bentiche Landwirte gibt, bie mit Juben Geschäfte machen. Der unverschämteste Jude beim letten Jahrmartt in Guhrau war ber Tertiljude Boldes aus Glogau. Jahrmartt in Guhrau war der Textisinde Boldes ans Glogau. Er bekannte offen: "Ich bin stolz daraus, daß ich Jude bint" Weiter erkandte sich der Jude Boldes nach saß ich Jude bint" Weiter erkandte sich der Jude Boldes nach saß ich Jude nichen mit dem Geren Regierungspräsidenten zu der den Wir nehmen aber an, daß nuser Herren Regierungspräsident wichtigeres zu tun hat, als sich um das Geschrei stembrassissen Vanner zu kümmern. Lieder Stürmer! Wir im Grenztreis Guhrau werden sür alle Zukunst weiter sür die Reinerhaltung der deutschen Rasse tämpsen und dasür sorgen, daß die sübsichen Ganner auch dei uns unschäftig gemacht werden. Ebenso gilt unser Kamps den Judengenossen und seinen Geschäftstenten, die mit Juden zusammenarbeiten.

# Die Breslauer Auden freuen sich

In Breslan wurde das jüdische Chepnar Glias wegen verbotswidriger Beschäftigung beutscher Hausangestellter ju insgesamt 150 Mart Gelbstrafe verurteilt. Der Staatsanwalt hatte gegen den Juden 2 Monate Gefängnis und gegen feine Chefrau 600 Mark Gelbstrafe beantragt. Die Juben Brestans freuen fich und fagen: "Es gibt doch noch deutsche Michter, die uns gerne mögen!"

# Ein Jude tauft den anderen

Lieber Sturmer!

Daß driftliche Geiftliche Juden taufen, gibt es leiber fehr oft. Aber baß ein Jude eine Indin tanft, das ift bestimmt eine Seltenheit. 3m Stadtden Bollwig bestimmt eine Seltenheit. Im Städtsen Poltwist bei Glogan in Schlesien it ein Bollbutjude als Pastor tätig. Du kennst ihn ja, lieber Stürmer, denn Du hast Dich schon des österen mit ihm auseinandergescht. Der Pastor heißt Arnold. Sein Bater war der jüdische Justizaat Aronius in Berlin. Aun aber wohnen in Poltwis auch noch andere Anden. Ich neuer zum Beispiel die Jüdin Bratte, die den Neutenempstänger Bratte geseiratet hat. Aus dieser Ehe ist der Mischstung In ge Bratte hervorgegangen. Nun ist die Jüdin Bratste inzwischen getauft worden. Anlästlich dieses Pestes schiekte Fran Brugalla (Augespörige der NS.-Francusschaft) ihre Tochter Bally mit einem Blumenstrauß in das Judenhaus zum Gratulieren. Als Zeigin sir die Indentause gab sich her die Fran des Lederhäudlers Ander, deren Mann im 3. Reich die besten Geschäfte macht. Stolz wie eine Spanierin zog sie mit ihrem Täussung in das Hand die Destern Kaussting in das Kaus des jüdischen Pastors Arnold.

Lieber Stürmer! Run hat alfo bie Jubin Bratte ihren Lieber Stürmer! Nun hat also die Judin Bratte ihren Guß Tausmasser weg. Aber sie sieht noch genau so judisch aus wie früher. Gehäutet hat sie sich trozdem nicht. So geschichen im Frühzed bes Jahres 1937, also im 5. Jahr seit der nationals sozialistischen Revolution! Und immer noch ist es möglich, daß ein Angehöriger sener Rasse, die Christus tecuziste, sich auf die Kanzel stellt und deutschen France und Männern predigt. Noch immer ist es möglich, daß es Menschen gibt, die da glauben, die Taufe könne aus einem Inden einen Nichtsuden machen. Und das allerschöuste an der ganzen Sache ist: Ann taufen sich in der christischen Kirche schon die Juden gegensteitig!

# Raffenschänder in Sindenburg verhaftet

Wegen Raffenschande wurde der 54 jahrige Inde Inlian Samter, wohnhaft am Schecheplat 11 zu Sin= denburg D.G., verhaftet. Ind Gamter hatte bis in die lette Beit hinein raffenschänderijde Beziehungen zu dentschen Franen unterhalten. In einem Falle hatte der Sube ein deutsches Madden veranlaßt, fich mit einem dentichen Manne zu verloben. Tropdem sehte er den raffenfchanderifden Berfehr mit dem Madden weiter fort. Gleichzeitig aber trieb Ind Camter mit noch zwei anderen dentiden Frauen Raffenschande. Der Inde murbe ins hindenburger Gerichtsgefängnis eingetiefert.

# Die Städtische Badeanstalt in Neustadt D.S Auden ist der Zutritt verboten

In der Städtischen Badeanstalt (Hallenschwimmbad) zu Reuftadt in Oberschlessen ist ein Anshang angebracht worden, ans dem zu ersehen ist, daß Inden im Bade nicht erwünsch ist d. Für den Fall, daß dennoch ein Inde hingeht, ist das Personal angewiesen, dem Inden keine Eintrittskarte zu verkansen. Die Renstadter Francu und Männer können also die städtische Badeanstalt benügen, ohne dabei Gesahr zu lausen, durch die Anwesenschilfter gestört zu werden. heit Fremdraffiger gestort zu werden.

### Kleine Nachrichten

Die dentschen Rechtsanwälte von Hanenschild und Er. Freisherr von Gersdorff, wohnhaft in der Gartenftraße 60 zu Breslan II, haben die Berteibigung des Juden Manjred Tallert, wohnshaft in der Novastraße 4 zu Breslan, übernommen.

Die Fran bes Oberfteigers Mortus in Gleichwih Cehringen tauft Bleifch bei einem judifchen Metger.

Die Bolksschullehrerin Opperstalsti, wohnhaft in der Teichstrasse 32 a zu Hindenburg D. S., kauft auch uach dem 15. Juli 1937 in sübischen Geschäften ein. Ats am 16. August 1937 der Anzatus Madeja von Hindenburg bei ihr zu Besuch weilte, ließ die Opperstalsti Geträute und Nanchwaren beim sübischen Gaftwirt Bicland fanfen. Telefongesprache werden ebenfalls beim Juden Bieland geführt, obwohl im Sans Teichstraße 32 a zwei Telefone vorhanden find.

Intime Freundschaft zu den Juden Wieland und Morgenstern unterhalten die bentschen Familien Schmiedede, Rierlich und Borogyt von der Teichstraße 32 b zu Hindenburg.

Bei ber Firma Deichiel in Sindenburg D. S. ist ber Nichtinde Urbainczyf als Portier beschästigt. Urbainczyf ist ein befannter Indengenosse. Er ertlärte: "Bas heißt Stürmer? Wir haben 2000 Jahre mit den Judea geseht und können mit ihnen weiter leben." Er lehnt den kans von Platetten, Broschüren, Zeitungen usw. mit der Bemerkung ab, daß ihm dies die Gesptlichkeit verbiete. Urbainczyf seyt seit der Machtübernahme durch den Rationassozialismus ein gehässigs Wesen an den Tag. Seine Gessennung ist deutschseichelt.

Im Franzissanerfloster St. Annaberg (Mereis Gr. Strehlit) ift ber Pater Camiline (bürgerlicher Name Bolegnf) tatig, Pater Camilius greist in seinen Predigten immer wieder das nationalsozialistische Deutschland an. Für die Juden sindet er bei seder Gelegenheit anerkennende Worte. So sagte er am 11. Inli 1937 Welegenheit anerkeineide Borie. So lagte et am In Intin in seiner Predigt u. a. folgendes: "Die Anden waren im alten Bunde, sowie auch jest das anserwählte Bolf der Belt . . . . Der Jude hat schon in alter, sowie in neuer Zeit sür die Bölfer vieles und großes geleistet, in wirtschaftlicher, wie in wissenschafter sinfect. Pater Cameline ist überalt als Deutschlandhaffer

bekannt. Eine ganze Anzahl von Menschen hat während seiner Predigt die Kirche verlassen und wird nicht mehr das Gotteshans besinden, solange dem Pater Camilius weiter Gelegenheit gegeben ift, gegen Dentschland zu hehen.

# Audische Sandwerksbetriebe in Gleiwik

Folgende Handwerksbetriebe in Gleiwig befinden fich in rein jübifchem Befit:

Abler Nathan, Alempnerei, Wassergasse 2 Brodalla Adolf, Inch. Glüdsmann, Damenput, Wilhelmstr. 3 Ferber Israel, Schneiberei, Parfstraße 2 Fleischer Ernst, Bäderei, Ratiborerstraße 5 Wnat, Schneiberei, Wilhelmstraße Casino Weinhans Sand, Schneiberei, Wilhelmitraße Calino Berligans Händler Fritz, Bäderei, Rendorferstraße 3 Sorwiß & Sohn, Justallation, Rifolasstraße 23 Sabermann Jidor, Goldwaren, Wilhelmstraße 1 c streuzberger Else, Puhsalon, Wilhelmstraße 24 Kansmann Inlins, Installateur, Wilhelmstraße 28 Kansmann, Schildermaler, Bahnhosstraße 28 Kanimatn, Elsieber, Klempuerei, Riederwallstraße 31 kamm Welser, Elnsterstraße Ramm, Maler, Mosterstraße Ließ, Schneiberei, Benbebredstraße Luftig. Schneiberei, Nieberwaltstraße Nebel Noja, Fleischandel, Hegenscheibstraße 35 Nebel Heimann, Fleischhandel, Hegenscheibtstraße 35 Nebel Baula, Fleischhandel, Hegenscheibtstraße 35 Nebel Paula, Fleischandel, Hegenscheibiftraße 389 Nebel Kriederick, Fleischandel, Neue Weltstraße 19 Nebel David, Fleischandel, Hegenscheibiftraße 35 Nottenbach Sara, Fleischandel, Mosterstraße 27 Michner David, Maler, Kromprinzenstraße 1 Sandomiersti Salomon, Schneiderei, Hehdebreckstraße Tichaner Margot, Malerei, Turmstraße 3 Wolff, Fotograf, Bahnhosstraße 4 Waldmann Fris, Klempnerei, Installation, Nisolaistraße 5

# Neue Stürmerkästen im Arcis Gleiwig

Rene Sturmerfäften wurden errichtet: Gleiwig-Dehringen, SM. Beim, Raiferstrafe Gleiwig-Dehringen, Sobentobe-, Gite Madenjenftrafe Bohenlohe=Steigern, Antobushalteftelle.

# Keine Juden mehr auf Weinversteigerungen

Noch vor furzer Zeit waren die Großauftäufer auf ben Weinversteigerungen am Rhein und an der Mofel in vielen Fallen Juden. Befonders tonnte man diese Feststellung in Maing, Kreugnach, Gberbach und Trier machen. Es fam vor, daß jüdische Kommissionare mehr als bie Salfte aller gur Berfügung ftehenben Mengen auffauften. Diefe Zeiten find unn gludlicherweise vorbei. Es durfte wenige Beingüter und Steiglaffer geben, die heute noch einem Juden oder einem Auffänfer, der im Berdacht steht, für jüdische Firmen zu arbeiten, den Buschling geben.

Alber heute existieren noch indische Weinstrmen wie Fromm, Salomon Ratt, Ledich, Beimann=Levitta (Levy)



Stürmer-Archiv

Der Weinjude Natt

Sein Geschäft geht immer noch gut. Er hat also ailen Grund 3um Lachen

n. a. Auch fie bieten Beine an. Dies ist ein Beweis dafür, daß fie unter der hand von nichtjudischen Strohmännern mit Ware verforgt werben. Aber man ift auch diesen sonderbaren Deutschen auf ber Spur und es wird wohl nicht mehr lange bauern, bis auch ber lette biefer

Strohmänner von der Lifte der Beinkommiffionare geftrichen ist. Leiber konnten fich früher viele Deutsche nicht von der Ansicht frei machen, daß nur Juden in der Lage seien, preiswerte Weine zu steigern. Damals fanden sich sogar die größten und angesehensten Firmen bereit, judifdje Kommiffionare mit der Steigerung zu beauftragen, obwohl genügend auftändige beutsche Fachlente zur Berfügung standen. Früher waren die Mainzer Berffeigerungen berüchtigt, daß sie von mehr Juden als Richtjuden besucht waren. Glücklicherweise ist dies nun anders ge-

Hoffen wir, daß endlich auch die judifchen Beinfirmen reftlos von der Bildfläche verschwinden. Früher befaßen fie die Monopolstellung auf dem deutschen Beinmarkt. Wohin dies führte, das sehen wir aus ben großen Weinpanschprozessen, Gebrüder Senmann und wie sie alle heißen. Durch bie Ansschaltung ber jüdischen Händler und Steigerer im Beinhandel wird bas Anfehen bes bentichen Beines noch größer werben.

# Wer sich schützen will

vor dem Unglud, der muß die Urfache fennen, die zum Unglud führt. Daß die Juden das Unglüd der Menschheit sind, fann nur leugnen, wer die Wahrheit nicht sieht oder nicht sehen will.

Wer den Stürmer liest. lernt die Wahrheit fennen!

Wer den stürmer haft, haft das deutliche Dolk!

# Viehsude Lippmann Maier

# Die Kuh mit dem Zalmudschwanz

Der Hagelschlag ift dem Besuch eines Juden, trogdem beide dem Banern Ungliid bringen, noch vorzuziehen. Denn gegen hagelichtag tann fich ber Baner verfichern, nicht aber gegen das vom Inden drohende Unheil. Deshalb sind es auch immer wieder die Landwirte, welche der jüdischen Vernichtungsfint ausgesett sind. Auf allen Bläten bentscher Erde, wu nur eine Ruh im Statl, ein Tagtohner in seiner Butte oder ein kleiner "Goi" gu finden war, niftete der Inde. Boran der "behemos" oder Viehjude, von dem rassegenvssischen "socher" oder Händler frästig assistiert, um den "akum" so richtig nach Serzenslust zu umklammern. Das Badener Land zählt zu benjenigen Gebieten, welche wegen der vielen "rezichos" oder jüdischen Raubfälle alljährlich einen "jüdischen Räubergebenktag" abhalten könnten! Und wenn sich manche Gemeinde entschließen sollte, diesen judischen Ganosim ein Denkmal zu setzen, dann müßte der babische Ort Mulich mit an erster Stelle stehen. Gerade bort trieben die Bieh-, Manchwaren-, Stoff- und fonstigen Mamschinden ihr Umvesen besunders stark. Jeder der hente nuch dort racternden Sebraer hat seinen eigens ab gegrenzten Sandelsbezirk und hütet sich streng, den Raffegenoffen Konkurrenz zu machen. Dadurch besteht eine weitans beffere Möglichkeit, die gojischen "meschund brios" oder Deppengeschöpfe im Talmudnet flattern zu sehen. Viele arme Bolksgenossen kamen durch die Talmudbruta litäten der Malscher Indemvürger um Haus und Hof. Ans manchem einstmaligen "Gojimhans", beffen Besither vom Juden vertrieben wurde, griuft hente ein "Tal-mudaffesponim", eine freche Judenfrate. Besonders bunt trieben es neben dem Altmeister der Raffenschändung, dem Inden Ferdinand Lob, mit welchem fich ber Stur= mer noch extra zu befaffen haben wird, die Bichjuden David Mnier, genannt ber "Magenbeutel", nebst seinem Sprößling Artur und seinem Bruber Lippmann Maier. Wiederholt hatten sich die Werichte mit diesen Erz-

hebraern gu beschäftigen. Bon den vielen, dem Stürmer bekannt gewordenen Gannereien diefer Talmudbande fei heute unr die des Lippmann Maier furz geschildert. Er verkaufte vor einigen Jahren dem Juhrunternehmer B. in Ettlingen eine Ruh zum Preise von Det. 470 .- . Rachdem die Ruh drei Tage im Stall des betrogenen "akum" war, kam Ind Mnier und erhielt von diesem Mit. 400 .in bar. Der Rest blieb noch stehen, weil B. momentan nicht mehr Bargelb halte. Drei Wochen waren vergangen, als die Mutter des B. eines Morgens eine schreckliche Entdeckung machte. Die Ruh hatte keinen Schwanz mehr! Rux ein Stummel von 20 Zentimeter Länge war noch zu sehen. Das andere Stud lag abgefallen im Stallmift!

Alle Banern flanden vor einem Rätset! Wie war fo etwas möglich? War hier ein Wunder geschehen? Ja, es war geschehen, nämtich ein "tifchen" oder Talmud wunder! Durch das "Malauchen", das ist die Amvendung einer raffinierten judischen Berjungungstur am Bich! Bei dieser Talmudtur werden die Wishe gewaschen, geschvren, die Huse normal geschnitten, ein Teil der Börner abgefägt und die Ratberjahresringe abgefeilt. Durch lettere Prozedur wird das Enter gespannt und sonftige Schön heitssehler, wie sie bei altem Bieh auftreten, werden verdeckt. Um mit der alten Seuh noch einen besonderen Rebbach zu machen, wurde sie vom Inden Maier noch extra "frisiert". Mochte das arme Tier dadurch auch gräßtiche Schmerzen erleiden, ben jüdischen Tierschinder ließ es fatt! Der Talmud Lippmann beschaffte fich einen Kälberschwanz, nahm Ifvlierband und befestigte nach Entfernung des natürlichen kenhschwanges biefen am Schwang stummel der Senh! Hierauf nahm er einen Senhfladen, schmierte alles schön zu, ließ die Sache trocknen und der Schönheitsfehter war behoben. (Leider ift der Jude unr eine Bestie und keine Mut, an welcher man das gleiche Experiment vornehmen darf!!)

# Wie ich Judengegner wurde

Der Sturmer hat verschiedene feiner Lefer gebeton, | Erlebniffe niederzuschreiben, die die Urfache waren, daß fie ju Judengegnern wurden. Die uns zugegangenen Berichte werden wir veröffentlichen. Bir bitten aber auch alle anderen Stürmerfreunde uns furze Berichte guzusenden. Die Aufchrift lautet: Schriftleitung des Stürmers, Rürnberg= A, Pfannenichmiedegaffe 19.

### Ein Parteigenosse aus Linkenheim schreibt:

Lieber Stürmer!

Die Tatfache, daß ich heute ein ausgesprochener Ju bengegner bin, ift in erster Linie dem Umftande guzuschreiben, daß ich zu dem Mehlinden 3. Behr in Karls-ruhe in die Lehre kam. Es war im Jahre 1930. Mit meinen 16 Sahren hatte ich natürlich noch feine Ahnung von der Indenfrage und war froh, eine Lehrstelle ge-funden zu haben. Schon in den ersten Tagen meiner Lehrzeit fühlte ich es, wie mich der Jude auszunützen versnichte. Ohne jeden Grund entließ er plötisch einen anderen Angestellten und erklärte mir gegenüber, er müffe dies tun, da sich das Gefchäft nicht rentiere. Bon dieser Zeit an aber war ich nurmehr Arbeitstier und ein "Mäddhen für alles". Ummenschliches hat der Jude von mir gefordert. Bon morgens in aller Frühe bis in den späten Abend war ich seinen Schikanen ausgefett. Bon Tag zu Tag wuchs in mir ber Haß gegen den Inden. Da bekam ich zum erstenmal den Stürmer in die Hand. Der erst klärte mich richtig in der Judenfrage auf.

Bei einem SN.-Alufmarsch im Jahre 1932 durch die Straßen Rarleruhes entdectte mich der Jude in der marschierenden Kolvine. Mit suchtbarer Wut brüttte er mich au, die SA-Männer wären Bluthunde und Bar baren. Es verging fein Tag, wo nicht der Inde den Führer und seine Bewegung der Kundschaft gegenüber lächersich machte. Jud Behr hat im Lause der Jahre in seinem Burv in der Bengstraße 20 ungählige deutsche Mädchen geschändet und an Leib und

Seele verdorben. Aber auch andere Baunereien hatte er begangen. In seinem Lager fland eine eleftrische De 6 1 mischmaschine. Mit ihrer Sitje wurden Mehle, die gum Teil schon stinfig und vollkommen verbor ben waren, vermischt und als "handelsübliche Ware" in den Berkehr gebracht. Einem deutschen Mehthändler gegenüber machte ber Inde Behr einmal die Bemerkung: "Die Mischmajchine ift mein Ernührer."

Sud Behr hat fich ingwischen in Sicherheit gebracht. Sein schlechtes Gewiffen trieb ihn nach Brafilien. Ich aber habe Einblick bekommen in die Machenschaften eines echten Talmudinden. Ich werbe Indengegner bleiben, solange ich lebe. Th. Rugel.

# Das Mördervolf droht

Die Anfhebung der rein judischen Freimaurerlogen B'nai B'rith (Söhne des Bundes mit Jehova) in Deutschland hat in der judischen Welt eine Butraferei ausgelöft. Die jüdische Wochenschrift "The American Hebrew" schreibt dazu in der Rummer vom 30. April 1937 (5697) am Ende eines wutschnanbenden Auf saties:

".... Wenn unser (! Sch. d. St.) Staat (Amerita) nicht mehr tun fann ale die gegenwärtigen herricher Centich= lands zu erinnern an die glorreiche Zeit der sozialen Wohlsahrt, die der B'nai B'rith bedentete, dann wird Das Bewiffen Der fultivierten Bolfer aufmachen. Gie werden dann ju der notwendigen Ginficht fommen, daß das Ragi-Deutschland es verdient, aus der Botterfamilie ausgetilgt zu werden."

Daß die Juden Amerifa bereits zu ihrem Stant er= flären, läßt erkennen, was von U.S.A. noch alles kom= men fann über die nichtjüdische Menschheit.

Auf Borhalt des Begannerten ließ der Jude durchbliden, daß er die restlichen Mt. 70.— nachlassen würde. Obwohl er bies fehr feicht gekunnt hatte, denn die Anh hatte er für ein paar Mark erstanden, dachte er in Birklichfeit gar nicht daran. Er befaß noch die Unverschämtheit, Mit. 15.— für Zinsen zu verlangen. Die "jübische Rächstenliebe" brachte es sugar sertig, die alte Mutter bes B. fo lange zu qualen, bis fie ihm die restierenden Mt. 85. - in zwei Raten gab! Der betrogene B. verkaufte die für ihn völlig wertlose Ruh um Mit. 125 .- an den Juden Sirfc und verlor bei diesem Talmudmassematten nicht weniger als Mt. 360. -!

Mis der nachfolgende Befiger der Talmudinh diesen frug, warum er eine Ruh vhne Schwanz lieferte, erwiberte er frecht: "Meine Ruh hat einen Schwanz gehabt, als wir handelten; wahricheinlich hat ihr dein hund fpater den Schwang abgebiffen!"

Gine Unverschämtheit, wie sie nur ein Talmudhirn ausbrüten kann! Der Bultsgenoffe B. hat inzwischen in der Judenfrage allerhand gelernt und wird keinen Inden mehr in seinen Hof laffen. Als Stürmerleser weiß er hente, von woher die Gefahr droht. Er ist sich darüber flar geworden, daß teine Raffe auf Erden fo gefährlich ift, wie die mit dem Davidstern im Wappen!

# Der Schuh-Speier in Offenbach Wie sich der Aude farnt

Lieber Stürmer!

Ein atteres Chepaar von Offenbach a. M. wollte ein Baar Schuhe taufen. Auf dem Wege wurden die Beiden von einem schweren Gewitterregen überrascht. In ihrer Not retteten sie sich in das nächstbeste Schuhgeschäft. Der Weschäftsführer war derart übertrieben freundlich und machte einen solchen Schuins, daß die Fran zu ihrem Manne sagte: "Du, ich glanti', wir sind in einem Indenstaden! Der Geschäftssührer benimmt sich gerade so. wie es im Stürmer immer wieder gefchildert wird!" Nun faben fich die Beiden im Laden um und fragten fchließlich die Vertäuferin, ob das Weschäft deutsch oder jüdifch fei. Die Verfäuserin wich jedoch aus und aut wortete: "In, es find hier lauter arifche Angeftellte." Die beiden Atten verstanden den Sinn der Antwort nicht und fauften schließlich ein Baar Schuhe.

Mis fie fich fpater bann gu Sanfe erfundigten, er fuhren fie, daß fie im judifchen Schubhaus Speier gefauft hatten. Emport über foviel Frechheit machte fich der alte Herr trot des strömenden Regens sogleich wieder auf den Weg, die Schuche zurückzubringen. Der Jude wollte ursprünglich die Ware nicht wieder annehmen. Erft als der Mann brobte, weitere Schritte gu unter nehmen, rudte ber Inde wieder mit dem Geld heraus. Lieber Stürmer! Dieses Borkommnis beweist uns wieder einmal, wie fich ber Inde zu tarnen versteht und wie gut er seine Bertauferinnen abgerichtet hat. Weiter erfennen wir wieder, wie notwendig es doch ift, daß endlich einmal fämtliche Geschäfte in allen Städten des Reiches gefennzeichnet werden.

# So nütt der Aude seine Angestellten aus

Das Leipziger Amtsgericht vernrteilte den Juden Wolfgang Cermann wegen Bergebens nach der Arbeitszeitverordnung und Tarifordnung zu einer Geldstrase von 700 Mark. Der Jude hatte als verantwortlicher Leiter einer Leipziger Großtantstelle die gesetlichen Bestimmungen über den Schutz der Arbeitszeit übertreten und in ansbenterischer Weise seine Tankwarte weit über die gutäffige Arbeitszeit hinaus beschäftigt. Die Leute kamen bei einer bis gu 15ftundiger Arbeitszeit kann gum Effen. Die fanitaren Ginrichtungen bes Betriebes spotteten jeber Beschreibung.



Audy hans interessiert sich für die Judenfrage

# Der Oftsude Lamel und sein Beschützer

Am Abend des 9. September 1936, asso während des Reichsparteitages, erschien der 40jährige polnische Rude Adolf Lamel in einer Birtschaft in der Erlanger Straße in Fürth i. B. Er spielte dort mit dem Magaziner Maus von Fürth und noch einigen Männern Karten. Maus wußte, daß Lamel ein polnischer Jude ist. Gegen 1 Uhr nachts betrat der in einer Fabrik in Stadeln tätige Ingenieur Rimptfc das Lokal. Der Rentner Flifter, ber auch am Tische des Juden saß, machte den Juden Lamel und die übrigen Kartenbrüder darauf ausmerksam, daß der angekommene Gast Ingenieur sei und als solcher ihnen wohl eine Maß Bier gahlen tonne. Der Jude Lamel machte sich sofort an den Ingenieur Nimptsch heran und versuchte diesen mit allen Mitteln zum Zahlen von Bier zu überreden. Nimptich lehnte ab. Als er auf furze Zeit das Lokal verließ, trank der Jude aus dem Bierglas des Rimptid, Ginem andern Gaft trank der Jude das Schnapsglas leer.

Dem Rentner Flifter gegenüber prahlte er dann, daß er ein polnischer Inde sei. Flister gab dies sofort im Lokal bekannt. Auf diese Nachricht hin brach unter den Gästen, die an dem frechen Gebaren des Juden Lamel schon lange Anstoß genommen hatten, große Empörung aus. Die Gafte verlangten, daß der Inde fich fofort entserne. Da trat der "Herr" Ingenieur Rimptsch mit aller Entschiedenheit für den Inden ein. Er tat dies in einer die übrigen Gafte gröblich verlegenden und würdelosen Weise. Er entpuppte sich als ein ausgemachter Juden-

Wegen seines frechen, anftößigen Benehmens hatte Nimptich als Begleiter mitgeben sollen.

fid) der Jude Lamel vor dem Amtsgericht Fürth zu verantworten. In der Urteilsbegründung des Amtsgerichts heißt es unter anderem:

,Der Angeklagte hat sich während des Reichspartei= tages in einer Wirtschaft in einer Beise aufgeführt und durch sein aufdringliches Betteln und sein dreiftes Benehmen ein Berhalten gezeigt, das vollkommen die Burndhaltung vermiffen läßt, die die Deffentlichkeit von Inden erwartet. Er hat dadurch schuldhaft die äußere Ordnung verlett. Dieje außere Ordnung umfaßt im neuen Staat, der im Rampf gegen die politischen Machtansprüche des Indentums geworden ift und dem im Gegensatzu dem Staate der vergangenen liberalen Spoche die politische Besinnung feiner Mitburger nicht gleichgültig fein fann, die grundfählichen, Allgemeingnt gewordenen politischen Empfindungen, auf denen der Staat beruht. Dazu gehört die Betoming der Trenning von Dentschen und Inden, der die Juden durch zurückhaltendes Benehmen in der Deffentlichkeit Rechnung zu tragen haben."

Sowohl der Grad des Verschuldens des Angeklagten, als auch der Zweck, durch die Strafe auf andere Juden abschreckend und auf die Oeffentlichkeit erzieherisch einzuwirken, veranlaßte das Gericht über den Juden Lamel eine Haftstrafe von sechs Wochen zu verhängen.

Weil dem Staat die politische Gesinuung seiner Mitbürger nicht gleichgültig fein kann und weil der Staat erzieherisch wirken will, hatte das Gericht dem Juden Lamel in die Haft den Judenknecht und Ingenieur

Der Arcispfarrer Wolpert in Salmunfter fpricht bon ber Rangel herab immer die falbungsvoltsten Bibelfprüche. Frau aber lehnt es ab, arme Stadtfinder, die einer besonderen Pflege und Erholung bedürfen, in ihrem Sans aufzunehmen.

Angehörige der Familie Narl Müller in Serten (Areis Lörrach) tragen Platate für den Juden Bloch aus Grenzach aus Ind Bloch besincht auch den bei der Reichsbahn beschäftigten Franz Birlin.

Im Empfangsraum der Evangelischen Hanshaltungsschule Rördlingen ift folgende Inschrift angebracht:

"Der Martha Fleiß, Mariens Glut, Wie Gither flug und tren wie Ruth, Das ift bas beste Beiratsgut!"

Der Schlachtermeister Ernst Möhle, wohnhaft in der Sandstraße 16 gu Sannover, bolt sich bei dem Indenrechtsanwalt Goldstein Rat in Rechtssachen ein und beauftragt ihn mit ber Wahrnehmung seiner Interessen.

Der Lofomotivführer Rorfel vom Bahnhof steht und bie bei der Firma Trick in Kehl augestettten Frih Beber, Georg Hober und Reichert aus Remnist weigern sich, der NSB. beizutreten und geben auch sür des LBHB. sehr wenig. Dies dürste daranf zurückzusühren sein, daß sie mit Juden versehren.

Der Baner und Gemeinderat Gottlieb Sagel in Schemmerberg (Rreis Biberbach) macht Pferbegeschäfte mit bem Inden Rahn aus Laupheim.

Folgende Banern aus Oberbechingen (bei Bachbagel) sind Indengenossen: Johann Hartmann, Hans Nr. 22, Josef Diden-herr, Haus Nr. 25, Josef Lipp, Hans Nr. 251/2, Michael Müller, Hans Nr. 37, Xaver Hördegen, Hans Nr. 11, Ernst Schilling, Hans Nr. 10, Michael Rettinger, Hans Nr. 71/2, Witme Anna Pinn Bans Nr. 6 Lipp, Hans Rr. 6.

Ein politifierender Bentrumspfarrer ift der Pfarrer Bed von Wattenheim (Pfalg). Er hebt gegen bas Rene Reich und

Der judijche Mohlenhandler Frit Wöhler in Bernburg (Bau Magdeburg Anhalt) befist die Frechheit, mit dem deutschen Gruß gu griffen.

# Zur Nachahmung empsohlen! Die Großviehmärkte in Offenburg

Lieber Stürmer!

Früher waren die Grofvichmartte in Offenburg (Baden) faft ausschlieflich von Juden befchidt. Runmehr haben Die Offen= burger bafür Corge getragen, daß die deutschen Bauern und Blebburger dasir Sorge getragen, daß die deutschein Bauern und Bletzhändler nicht mehr durch die Anwesenheit fremdrassiger Biehzhändler gestört werden. Der Offen burger Markt wurde in zwei Teile geteitt. Auf dem "Deutschen Markt" dürsen nur deutsche Händler ihr Bieh seilbieten, während die Inden einen besonderen Jid isch en Markt" erhalten haben. Der Ersolg zeigte sich gar bald. Das Geschäft aus dem "Dentsch en Markt" ging ausgezeichnet, während sich auf dem "Jüdisch en Markt" tanm jemand bliden ließ.

Benn auch andere Städte dem Beifpiel Benn aud andere Stude bem Difenburgs folgen, fo wird ber Jude bald aus bem dentichen Biebhandel ausgeschaftet sein. B.

# Sie wollen deutsche Frauen sein Sochzeit im Vankhaus Kohn zu Nürnberg

Bor längerer Beit verlobte sich die Tochter des Bantjuden Martin Rohn in Rurnberg. Gin Teil ber nichtjudischen Angestellten des Bankhauses Anton Kohn sühlte sich veranlaßt, Bludwünsche auszusprechen und Blumenipenden zu übermitteln. Die Leute wurden f. Bt. von bernfener Stelle verwarnt und man hoffte, daß sich ahnliche Vorkommuisse nicht mehr ereignen

Um 25. Juli wurde nun in der Shnagoge die Tranung des Judenpaares vorgenommen. Drei weibliche Angestellle waren so begeistert von dem Zustandekommen dieses jüdischen Chebundes, daß sie sich nicht einmal schämten, die Zeremonien in der — Synagoge mitzumachen. Es handelte sich um solgende drei Wichtiskingen aus Pürnkerer Aretel Soos Maula Miesich und diesen drei artvergessenen Weibern ihr besonderes Angenmerk angedeihen zu lassen. Francuzimmer, die den Juden noch in die Spragoge nachrennen, geben sich ebenso bedenkenloß auch der Rassenschande hin.

# Cine sonderbare Airma Die Nürnberger Abziehbilderfabrik Tröger & Buding

In Nürnberg liesen aus der Saarpfalz wiederholt Beschwerden darüber ein, daß die Nürnberger Abziehbildersabrit Tröger & Büding, am Rennweg 46 (Inhaber Erich Schmidt und Fran Clothilde Schmidt) im Gan Saarpfalz den Juden Ferdinand Rahn, wohnhaft in ber Gerwigftrage 36 gu Rarlernhe, beschäftige. Insolge seines unverschämten Anstretens wird der Jude in der Saarpsalz überall abgelehnt. Ann wandte sich eine Rünnberger Amtstelle an die deutsche Firma Tröger & Böding und ersnichte um Abstellung dieses Uebetstandes. Um 18. August 1937 gab unn die Firma Troger & Buding eine Antwort, ber wir folgende Cate entnehmen:

"Bir tennen den Genannten (gemeint ift der Jude Rahn!

D. Sof. d. St.) als grundanftandigen und forretten Menfchen . . . Wir haben uns überzeugt, daß Herr Rahn auch bei unferer Kundschaft beliebt ist ... Wir können es daher .... nicht vereinbaren, herrn Rahn deswegen gn entlaffen, weil er 3 ude ift und weil Gie glanben, daß "uns eine bemertenswerte Sondereinstellung in der Andenfrage vorgesiglien werden fonnte". Wir find vielmehr der Anflicht, daß ein auftändiges Berhalten einem anftandigen Menfchen gegenüber bei Gleichgefinnten (!! D. Sch. d. St.) mehr wiegt, als alle anderen leberlegungen. Jedenfalls würden wir es begrüßen, wenn diefe alte und bewährte Regel deutscher Staufmanuschre hente ganz allgemein größere Beachtung fande...."

Aus dem Brief geht alfo hervor, daß fich die nichtindische Firma Tröger & Buding fchubend vor einen Inden stellt. Aus bem Brief geht weiter hervor, daß die Leitung der genannten Krima keinen blassen Dunst von der Judenstrage hat. Die Firma Tröger & Büding behält nicht nur den Juden kahn auch für die Zukunst in ihren Dicusten, sondern ertlärt in ihrem Brief ihre Sosidarität mit einem Angehörigen des jüdischen Berbrechervolkes. Einen sotchen Brief konnte nur eine Firma schreiben, die selbst durch und durch versudet ist, and wenn sie selbst durch und durch versudet ist, and wenn sie sich nach anßen hin als "Deutsches Unternehmen" bezeichnet.

# Kleine Nachrichten

# Was das Wolf nicht verstehen kann

Die Schwester bes Lehrers Anton Efper aus Mellberg (Rreis Magen) ist mit dem Boliblutjuden Janffen ans Boppard ver heiratet. Lehrer Efper vertehrt hänfig im Sanfe des Inden.

Der Ransmann Mois Lüninghade in ber Berliner Strafe ju Behbenid (in ber Mark) und ber Frisenrmeister Fris Benfe unterhalten sich freundschaftlich mit ber Jübin Cohn in ber Dammhaftftraße.

Die Familien Sanfer und Fuchshofen in Lederbach (Gifel) nehmen die hilfe des judischen Arztes in Beibern in Anspruch.

Der Rechtsanwalt Ludwig in Oberingelheim a. Mh., Mit gtieb bes NSNB., vertritt Juden vor Gericht.

Die Kundschaft ber Pelginden Dangig und Barifch und bes judischen Ronfektionsgeschäftes Unger in Befterland (Schleswig-Holftein) besteht zu 99% aus dentschen Aurgästen.

Der Bauer Johann Schmenfer in Bicfentfels (Dfr.) machte mit Juben Geschäfte. Der Baner Frit harz aus Biefentfele, Saus Ar. 9, taufte von bem Inden Jakob Fleifcmann aus Bamberg 2 Pferde.

Der Sattlermeister Heiligenbrunner von Rob (Baber. Oft mart), ehemals ein Baher. Boltsparteiler und gehässiger Gegner der NSDAB., tritt für die Inden ein und bedanert es, daß an allen Orten Tafeln angebracht find mit ber Unfchrift "Inden find hier unerwünfcht".

Ein unverbefferlicher Indengenoffe ist ber Bauer Frih Bein= mann von Markt-Bergel (Franken).

Mit bem Inden Beinfchent in Ebringen (Amt Freiburg i. Br.) verkehren freundschaftlich der Hanptlehrer Franz Dietrich, der Bärenwirt Zimmermann, der Bürgermeister i. R. Zimmermann und ber Depger Winterhalter.

### Neue Stürmerfästen

Reue Stürmerfäften wurden errichtet: Raffel, Ortsgruppenleiter Werner

Megensburg, Badergaffe 7, &. Winkelhöfer Ludwigshafen, Motificasse 14, Gefolgschaft bes Städt. Fuhrparts München 22, Thierschiftraße 40, Pressewart Weinkein Bangen, Volksichule Goldbach Bungen, Bottsischie Goldnan Braumischieg, MSDAB.=Ortsgruppe SN. Feld Nauemischin/Bost Sanchen Dersselbe, Meichsautobahnlager Nausberg Krs. Benthen D. S., NSDAP.=Ortsgruppe Ochshausen/Nuchessen, NSDAB.=Ortsgruppe Unbiberg bei München, NSDAP.=Ortsgruppe, Georg Senbeck Welzheim, NSDAP.=Ortsgruppe Werdan, Panl Seig, Wolftestraße 11

### Ereue Stürmerlefer

Tanfende unferer Lefer haben bem Stürmer ichon feit vielen Jahren die Treue gehalten. In jenen, die unfer Kampf blatt jehon seit über 10 Jahren regelmäßig beziehen, gehören:

Anton Firiding, Bezirtsbanmeifter, Mellrichftadt/Rhon Joh. Baufdinger, Ganamtoftetlenleiter, Rurnberg-S Rarl Brenger, Berwaltungs Inipettor, Ansbach Seinrid Meister, Badermeister, Münchberg Barl Fidenlicher, Raufmann, Münchberg Seinrich Anops, Münchberg Otto Anopf, Münchberg Georg Riegling, Schneidermeister, Münchberg Deinrich Körner, Lagerhansverwalter, Bilösjofen/Abby. Schelter, Sindienral, Windsbach Paul kirchhöfer, Nenjtadt a. A. Wilhelm Hofer, Ansbach Paul Wieler, Pferdedorf/Werra Friedrich Chopi, Sanpilebrer, Oberlangenftadt

# Bücher zur Kirchenfrage:

# "Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit"

Bon Graf Paul von Hoensbroech. Zwei Teile in einem Band. (1.: Inquisition , Aberglaube , Teufelsspuk , herenwahn II.: Die ultramonlane Moral) 376 Seiten, nur karton. RM. 2.85

### ..14 Jahre Jeluit"

Perfonliches und Grundsähliches von Graf Paul von Hoensbroech. Zwei Teile in einem Band. (I.: Vorleben , Randidalur und Novigiat il.: Schotaftik / Die lehten Jahre im Orden Von damals bis heute) 378 Seilen, nur kartoniert RM. 2.85

"Die katholische kirche als Gesahr für den Staat" Ein geschichtliches Aufktärungswerk allererften Ranges mit 36 Bilbern. Rart. RM. 3.50, in Leinen gebb. RM. 6.-

### "Nie wieder Canossa!"

Rom im Kampf mit dem Dritten Reich. Ein Alarmruf an Deutschland von hermann Wachler. Beugniffe für ben immerwährenden Rampf Roms gegen Deutschland. Rart. RM. -. 75

# Großdeutsche Buchhandlung

Nürnberg A / Hallplat 5 karl holz

Postsdiedikonto Nürnberg 22181

# **Was bedeutet das?**

Zehn Minuten Zeit müssen Sie für das Schönste, was Ihnen Allmutter Natur mitgegeben hat, Ihr Kopfhaar, übrig haben. Es handelt sich um einen erheblichen Fortschritt auf dem Gebiete der Haarwuchserneuerung: Pflege der Kopfhaut, die als Haaracker Außerordentliches zu leisten hat.

### Wie kommt man zur Glatze?

Man hat zwar noch volles Haar, bemerkt aber Kopfschuppen und zu starke Fettabsonderung. Was tut der Betroffene? Er wäscht sich kräftig den Kopf, meist mit gewöhnlicher Seife. Er muß die Kopfwaschung immer öfter wiederholen, weil die Schippsphildung die Schippsphildu Schinnenbildung stärker wird und das Haar (durch übermäßige Fettabscheidung) in immer kürzerer Frist "strähnig" erscheint. Jett t.itt noch ein Juckreiz dazu. Aber nicht das allein, es finden sich auch mehr Haare im Kamm als sonst. Man beruhigt sich nun damit, daß man mit parfümierten Spiritus das Jucken "wegbrennt". Momentane Erleichterung wirkt beruhigend. Die Angst um das Haar stellt sich erst dann wieder ein, wenn die aufgepeitschten Haarwurzeln die Haare in immer kürzer werstenden Zwischenräumen abstoßen - verstärkter Haarausfall.

Nun wird das Herumexperimentieren im großen vollzogen. Das wird versucht, jenes wird versucht. Manchmal scheint dieses und jenes Anreizmittel zu helfen. In Wirklichkeit tut aber die Haarwurzel ihre Pflicht und produziert nach wie vor eifrig Haar. Nur der "steinige" Haarboden als Haaracker be-hindert sie. Die Behinderung wird immer stärker, die Haar-wurzel kann nicht mehr. Sie erzeugt nur noch dünnes, schwaches Haar. Allmählich versagt sie ganz und tritt nun gewisser-maßen in einen schlummernden Zustand. Mit anderen Worten: Die Erkahlung ist da.

Wir fragen alle diejenigen, die an Haarwuchsmängeln leiden, ob das nicht zutrifft, was wir hier aufgezählt haben.

### Die Lösung des Haarwuchsproblems

Nachdem es Dr. Ziegler gelungen war, das Silvikrin-Verfahren aus dem Jahre 1921, das vielen glücklichen Gebrauchern zu vollem Haarwuchs verholfen hat, durch Neo-Silvikrin 1931 zu ersetsen, hat diese Erfindung als Haarwuchsmittel in fast allen Kulturstaaten in größtem Umfang Eingang gefunden. Das Neo-Silvikrin-Verfahren bezweckt die Beseitigung der für den Haarwuchs in Betracht kommenden Hindernisse und gibt den Haarwurzeln neue Kraft.

Das Problem so zu behandeln, als wenn es ein Geheimbuch mit sieben Siegeln ist, ist gänzlich verkehrt. Wir haben die Kopfhaut als Haarboden in drei verschiedenen Stadien zu behandeln, d. h. der Zweckbestimmung entsprechend zu pflegen:

### 1. Die Glatze

eine scheinbar vollkommen kahle Kopfhaut. In Wirklichkeit ist sie fast immer noch mit allerdings schwer sichtbaren Flaum-

Gratis-Bezugschein In einem mit 3 Rpf. frankierten oftenen Brietumschlag senden an Silvikrin-Vertrieb G. m. b, H., Berlin SW 68/Sth., Alexandrinenstraße 26



Kräftiger Herr im besten Mannesalter mit starken Augenbrauen und siarkem Schnurrbari - bester Haarwuchs also überall - nur auf dem Kopf nicht.

härchen bedeckt. Die verhornte Kopfschwarte lägt andere Härchen gar nicht mehr hindurch, und dieses Hindernis hat auch eine Haarwurzelschwäche entwickelt. Man pflegt also die Kopfhaut derart, daß sie ihre alten Funktionen wiedergewinnt. Dazu gehört etwas mehr als zur Pflege der anderen Haut. Verhornung bedeutet bei der anderen Haut Runzelbildung, beim Haarboden, der Kopfhaut, Haarlosigkeit.

Nun ist im Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" eine Schwefelalbumose enthalten, die die alte ursprüngliche, naturgewollte Funktion an sich wiederherstellt, und zwar rein kosmetisch durch Zurückan sich wiederherstellt, und zwar rein kosmetisch durch Zurückbildung der Verhornung. Dann wirkt die konzentrierte murzelnahrung im Neo-Silvikrin-Fluid "Stark", da sie ja die Haarbaustoffe enthält, als Anregungs- und Kräftigungsmittel auf die Haarwurzel selbst. Bei der absolut kahlen Kopfhaut wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit dem Saugmassage-Apparat erforderlich sein, d. h. durch Erhöhung der Durch-

blutung bessere Aufnahme der Nährstoffe und Zurückbildung der zum Teil verlorengegangenen wichtigen Funktionen der

### 2. Der schüttere Haarwuchs

Hier ist der Haarboden zwar noch nicht erkahlt, aber die Stelle schon sichtbar, die möglicherweise sehr bald gänzlicher Erkahlung anheimfällt. Hier hat man nicht nur den Haar-boden, sondern auch das vorhandene Haar noch zu pflegen. Eine Kombination Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit Neo-Silvikrin-Fluid (einfach) ist das Gegebene. Wir bezeichnen diese Packung mit Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" komplett.

### 3. Der Haarboden zeigt noch reiche Haarfülle

aber man ist doch nicht so ganz davon überzeugt, daß diese Fülle und Schönheit des Haares durchhält. Das sind wohl diejenigen, die alles mögliche probieren, schönes, duftiges Haar auch tatsächlich erzeugen, sich aber nicht um die Erkenntnis bemühen, was tatsächlich erforderlich ist, um haar-

wuchsfördernde Haarpflege zu treiben.
So leiten wir das Neo-Silvikrin-Fluid (einfach) aus dem Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" ab, um mit einem täglich zu benutsenden Kopfwasser par axcellence den auf ihr noch volles Kopfhaar stolzen Interessenten den Weg zu zeigen, dasselbe zu erhalten und auch noch in seinem Bestand zu fördern. Duft und Schönheit des Haares sind beim Neo-Silvikrin-Fluid (einfach) als täglich zu benutsendes Kopfwasser selbstverständliche Zugaben. Nun kommt als 4. und für alle genannten Fälle Wichtiges die

### Kopiwaschung

Der Haarboden muß belebt werden, denn er ist mit seinem Reichtum an Drüsen und Blutgefäßen ein Gebilde, das man nur nach Grundsätjen wahrhaft wissenschaftlicher Erkenntnis waschen darf, d. h. keine Strapazierung, sondern Anregung, waschen dart, d. h. keine Strapazierung, sondern Ahregung, gründliche Reinigung von Haut und Haar. Das Haar selbst mufs nach der Waschung gepflegt und leicht frisierbar sein, alles selbstverständliche Dinge, nur immer mit dem Ziel: pflegende, hygienische Reinigung von Haarboden und Haar. Dazu ist das Neo-Silvikrin-haltige Shompoon erforderlich. Vielleicht sagen Sie nun: Ein bifschen viel auf einmal, was ich

Vielleicht sagen Sie nun: Ein bischen viel auf einmal, was ich mir merken soll. Merken Sie sich bitte jett zunächst noch nicht alles. Kreuzen Sie die Stellen auf dem Gratisbezugschein an, auf die es Ihnen ankommt, damit Sie die Schriften erhalten, die Sie ganz besonders interessieren.

Neo-Silvikrin D.R.P. Fluid "Stark" für Haarwuchs, Fluid "einfach" zur täglichen Haarpflege, Shampoon zur hygienischen Kopfwaschung in einschlägigen Geschäften erhältlich.

Den aufklärenden Schriften, die Sie kostenlos erhalten, fügen wir noch eine Probe Neo-Silvikrin-Shampoon gleichfalls kostenlos bei.

los bei.

### Hier abfrennen!

Außerdem bitte ich um Übersendung Ibrer aufklärenden Schriften (Das Sie besonders Interessierende ankreuzen O)

O 1. Wie pflege ich die erkahite Kopfhaut?

O 2. Wie pflege im die noch mit smütterem Haarwuchs bedeckte Kopfhaut? O 3 Wie pflego ich die Kopthaut, die noch volles Haar zeigt?

Wohnort (Post): Adresse deutlich vermerken



1/2 Kilo 1,98 2.10, 2.30, 2.50. Ib 11/2 Kilo **irei Haus** Nachn.

Robert Schwang Hamburg 1 St Allferior 1

Kackacksahr

Mark 3.40

lachn. Kalal, Irei auch üb

Wand-, Stand- u. Tisth

uhren. Gibnst. Teilrahlv. Schwarzwalduhren-Verfriob Bürk Schwenningen a. N. 56

25cm hoch

'stdl. Kuk-

kuck-

ruf

150 ts...was soll man tun! Sie brauchen nicht zu verzweileln, wenn Ihnen aus dem Spiegel Doppelkinn, dicke Arme und breite Hüften entgegenschauen. Sie brauchen auch keine Hungerdiät zu halten, sondern nur den tausendfach bewährten Richtertee zu trinken. Das lästige Fett verschwindet immer mehr, leicht beschwingt erfreuen Sie sich neuer Schlankheit und Jugendfrische. Aber bitte nur den diätetischen

Dr. ERNST RICHTERS frühstückskräutertee AUCH IN TABLETTENFORM: DRIXETABLETTEN

Warum nicht in diesem Fahrrad? Sommer ein neues

E.&P.Stricker Fahrradfabrik Brackwede - Bielefeld 99

Herzklopfen

Atemnot, Schwindelanfälle, Arterlenverfaltung, Walferluch, Angligefühl stellt der Araf felt. Schon ollem dat ber bemährte Doledol-Sperjaft die gewünsche Befracht Warmung den Spergens gebracht. Warmung dem Sie lich noch damlt? Pactung 2.25 Mt. in Apolheten. Wertangen Sie lofort die fotenlofe Austätungsicheitung und Den Rentichter Wertangen Sie lofort die fotenlofe Austätungsicheitungs. Rentichter & Co., Laupheim wog Wbg.

urmer!



Ober wenlastens weissehend zu bestern, wenn es gelingt, die Empsindsichteil der Atimungsschreimbaut gegen die assonie-lösenden Reize und die Krampsbereitschafd des degelaliven Nervensystems deradzusehen. In dieser Richtung wirst und hat steht des "Sisphosaalin". Es ist von Professoren, Nerzien, Kranten erprobt und anersaml. — Kein Linderingsmittel den vorübergehender Wischung, sondern eine Wischelfischen Rechmplung von Neisbarteit und Anställsseit der Alsmungsscheiden das von nachbaltigem Erfolg gegen Husen, Werscheimung, Katarrhe, Brondisis bei Jung u. All. Alchen Sie dein Einstauf auf den Namen, Schipdscalin" und saufen Sie beim Einstauf auf den Namen, Schipdscalin" und saufen Sie teine Rachadnungen. Dadung mit 80 Tabl. RM. 2.15 in allen Auschlen wo nich, dann Rosen-Aposthete, München. — Verlangen Sie von de Herstellerstima Carl Bühler, Konstauz, kostenlos und unverbindlich Zusendung der interez, illust. Ausklärungsschrift S 315 v. Dr. phil. nat. Strauß.

999 verschd, echte Briefmarken wobet Ka-nierun, At banierun, at Wir bielen per Nachu Preisligrat, Alfred Kurff Colditz Nr. 205 r. Sa

Tälowierung entlernt garantlert kostenlos und verbreitet den Bücherschfänke K. Cußler. 211, Bariin, Köpenisker Str. 121a

Bücherregale in ver-schleden. Größ, schon mit Monatsraten von Mk. 5. – lieferb. Ifracht-Mk. 5. - lieterb. Irradur freil). Verlangen Sie illustrierten Kafalog auch über Schreib-werten und Schreib-Wehnzemmerschränke. Preis 5.- RM. Hochinleressanle Broschüre.

Katalog auch über fast 1000 andere Artikel umsonst! AUG-STUKENBROK-EINBECK 4

Schreibtische, Flurgar-u. viele Anerkennungen sendel kostenlos deroben, Kleinmöbel u. Polstermöbel graffs D. E. Günther & Co. Rudolstadi Th. Sedanpl. 3

Vorderradgabel
[D.R.P. und mehrf. Auslands. Pat.]
machi das Radfahren zum Genus! VICTORIA-WERKE A.-G. Nürnberg-O 13 Gegründet 1886





gegen Nachnahme Kalalog koslenfrei

Garantie:Umtausc

oder Geld zurück

Schuh-Verland

Töhlmann

Nürnberg-A 50





Lorch

Fragen Sie Ihren Händler - sonst DF Leipzig, Goethestr. 7

### Die kleine Diebin.

Lest

Mis Greichen eines Morgens ihre Mutter babei überraschte, wie diese gerade ihr Besicht mit einer duftenden Greme behan beste, war ile sast sprochsos. "Mutti", sagte sie mit der gengen Empörung ihrer 16 Jahre, "haft Du denn so etwas nötig? Bei Deiner schönen glatten Hant"? "Bahrscheinlich", sagte Fran Lind-ner lächelnd. "Benn Du erst so datus bist wie ich, wirst Du es genan so machen". "Niemals, Mutti, daranf kaunst Du Dich verlassen"!

Spornstreichs rannte Greichen zu ihrer Preundin Juge, um ihr bie schreckliche Entbedung unter bem Si get tiesster Berschwiegenheit anzuvertrauen. Merkwürdigerweise war Juge aber garnicht empört. "Deine Mutter hat vollkommen recht. Soll sie zusehen, bis sie alt und runglig wird, oder ift es Dir nicht lieber, daß Du noch lange, lange eine junge Multer haft, die man oft für Deine Schwester halt? Im übrigen gestehe ich Dir gang offen, ich pslege meine Sant ebenfalls. Beißt Du noch, wie gräßliche Mitesser und Pickel ich Wilh in der Elst Rauft nut bei Deutschen!

hatte"? "Ra und"?, fragte Gretchen gespannt. "Bie haft Du sie wegbesonmen"? "Bist ich Dir verraten: mit Marhan-Creme". Nachbenktich ging Gretchen uach Hause. Mutter war ansgegangen. Muß boch mal feben, bachte Gretchen, was Mutti für gangen. Mits doch mal jehen, dachte Greitgen, dis Mult für eine Creme nimmt. Wie verblüsst war sie, als sie im Nachttischer Mutter Maxylan Creme entbeckte. "Also dieselbe Creme, die Inge nimmt! Ob ich es auch einmal versuche"? Aus dem einen Mal — ach wie erstischend, dachte Greichen — wurde eine regels Mal — ach wie erstischend, dachte Gretchen — wurde eine regel-mäßige Behandlung, natürlich aus Mutters Dose. Und als Frau Lindner eines Tages die aussallende Berschönerung von Gretchens Saut bemertte, wurde ihr auf einmal flar, warum ihre Marhlan-Creme jest immer so ein rasches Ende sand! "Dummes Mädel, hättest Du ein Wort gesagt, hätte ich Dir eine Dose geschenkt. Jest wirst Du Deiner alten Mutter keine Vorwürse mehr machen". "Alte Mutter", sagte Gretchen und flog ihr um den Hals, "Mutti, Du sollst Deine Hant immer mit Marhlan-Creme pflegen, bamit Du so lieb, so sing, so jung bleibst wie hente"! Jeber, der Marh-

lan-Creme verwendet, macht die gleiche, beglückende Erfahrung. Mber man muß sofort handeln. Warten Sie keinen Tag! Der Marnian-Bertrich fendet Ihnen ja fostenlos eine Brobe ber Mary san-Creme, dieses rein deutschen Markenartitels. Jahlreiche stei-willige Daufschreiben, darunter auch viele von Aerzten, liegen vor, und alle Verbrancher änßern sich begeistert über die Wirfung vor, uno ane Veroranger angern jud vegenfett note die Vertung der Marhlan-Creme. Schon der Verjuch, der nichts kosten wird Sie beglücken! Schneiden Sie den Freibezugsschein aus, legen Sie ihn in einen mit 3 Pfg. frankierten Umschlag, der offen bleibt und auf der Rückeite den Absender trägt. Sie erhalten — gleichsalls umsonst — das wichtige Buch über die beste Schön-

Freibezugeichein: Un ben Marylan Bertrich, Berlin 7, Blücherstraße 22. Senben Sie mir bitte völlig fostenlos und portofret eine Probe Marylan-Creme und bas tehereiche Schönheitsbiichlein mit Abbildungen und ein heft mit Bilbern von Filmgroßen.

Olympiaort Garmisch-Partenfirchen Die banerische Zugiptigbahn

Rottach-Egern

am Tegerusee, 740 m über dem Meere. Strandbåder 33 km Spazierwege, waldreiche Berge. Bitte Prospekt anfurdern,

Zegernsee

Jobbad Seilbrunn Adelheidquelle gegen Bluthochdruck, Herz und Adererkrankungen, Franculciden, nervös Erschöplungs- und Schwächezustände. Luftfurort Banrischzell 800 m

a. d. Grenze, in nebelfreiem wilderichem Talkessel. Schwimm-u. Sonnenbad, reiche Tal- o. Bergwanderungen. Bauerutbrater.

Echlierfee

am lieblichen Schlier- und Spitzingsee. Wälder, Hoch- und der weitbekannte Alpenkurort von Ruf, sehm seit tansend Wandertouren. Spaziergänge und Austlüge aller Art. Jahren berühmt.

Sernitesgadener gand (530—1067 m) bielet Rube und Erhulung, bedingt durch windgeschützte Lage und schaffen Kräftigung und Lebensfrende.

Pension Landhaus Urban 7.50, 11.— Ps. Hohe Warle 5.50, 7.50 Haus Hindenburg 5.50, 8.— Landhs. Lehmann Bett 2.50 3.— Traunstein

60) m. Kucippkurort, Luftkurort. 75 km Waldspaziergänge. Kuranstalt, Sole- und Moorbäder. Prospekt d. Verkehrsannt.

Füssen - Faulenbach Klima- und Kneippkurort. Her lich gelegene Schwimm-und Sonnenbäder.

Sohenfdwangau - Sdwangau Mii Ungebung, Höhruluftkurort, 33 m. Königssehlösse Umgebung, Höhrulnfrkurart, 83+ m. Königsschlösser, Seen, Hochgebugskluna.

Dillingen a. D. die chem, Univ.- u. Bischofsstadt herr! Stadtbild, große Biblioth, kulanger Badestrand, vorz. Aufenthalt für Rulie u. Erholung Sindelang – Bad Sherdorf 850 – 1200 m (Oberjuch). Heil- nud 4.50 his 11.— Freibad. Pensinn vor

Niezlern u. Sirfchegg im kleinen Walfertal (1100 - 1500 in). Die ideale Snumer frische, Unterkunft für alle Ansprüche,

rospekte und Unterkunftsverzeichnisse durch die Orte, den L.F.V. München und Südbayer München, Prielmayerstr. 1 und die Ausker und Werbezentrale Berlin, Potsdamerplatz 1:

Bad Wirkungssume Kneipps 50 Jahre Kneippkur Stullwechselkrunkbeiten.

Störungen des Magen- und Darmapparates, rheumatische Leiden, Francuktankheiten, Abhärtnugskuren. - Erlahrene Kneippärzle beraten, Auskonft Kurverwallung Und nach dem Reichsparfeliag zur Nervensfärkung nach fiad Wörisholen.

# Kleinanzeigen aus dem Reich

Kurzschrift Nichtraucher

prieffich zu lernen ist felcht! Staati, g. Lehrer! 5000 Worte Auskunit: umsanst! Kurzschnil-Fernschule Schon für diese

geringe Anzahla. 20 u.24 Monats: Mk. Mk. 8.85 erhalten Porschet & Steinmüller
Nürnberg W 4

Ein Wertstück fürs ganze Leben! Beschreibg, unenigelilich Herm, Hummel München 2 M Neuhauser Straße 20

RADIO

Alle mod. Radios 10 Monatsıat. Sämtl. Zubehör, Akku-Anod. Liste gralis. IABORA-Berlin SW 29 D7 Radio-Panisch Berlin 57 S.

Musik-Instrumente für Orchester, Schule u. Itaus, Reparaturen, C. A. Wunderlich gegr. 1854, Sieben-brunn,(Vogtland)219 Kataloge Irei.



Dauerverdienft B. Reithelt, Breslau 5 Schließfach 36

Rauchnicht Preis RM. 1.90 franko, Nachn. — 35 mehr. Bei Nichlerf. Geld zurück. Aria sehr zufrieden Täglich Dankschreiben Beste Aus-staltung Nicht-Raucher

Kostenios Katalog 77 Franz Verheyen Frankfurt a. M. Nr. 77

bis 3

Tagen .

Dergiftet d. Körper. Werde

Dichtroucher ohne Gur-gein. Nöh. frei. Ch. Schwarz

Darmilodt 172 Decdu. 91B

Drahtgeflecht

Mannheim 29

Vertretungen

Imbochkofter



gratis

Echt bayr., zwiegenähl Trödelmarkt nur 10 Kriftall erverz. Draht 75 mm meil

Bestecke Autoge 10 Monatsraten RM. 4.80. Orahtzäune, in allen Ab-mesjungen. Preisliste gratis Arnold Hönerbach Marquis& Co.k.g. Mannheim 22

Grau! Spezial-Baarõi beseii

Darmitadt C72 Herdw. 91 a Graue BILLIGE

Olhaut Westenlaschen-Pelerine 90 lg. ang. Kapuze 3.90 Prospekt. Stoffm. gratis St. MICHEL, Spezialh.

Für 8.70 halten Sie 3.20 Met terrenstoff, wenn Sie Pfd. alte Wollsachen einsenden. Verlanger Sie Muster v. Herren u. Damenstoffen, oder Teppichen, Läufer, Betf-vorlagen, Schlafdecken Wollverwerbung Hellinich Seim, Lardenhach 101 Oherhessen

Fischer & Schmidt

frisch geröstet!

Reizende

Ein hübscher Lockenkopf a.a.nerv. Hemmungen verschönt jede Frau! nur Angst. Ausk. frei.

verschönt jede Frau!
Auch Sie wollen stels
hübsch aussehen. Benülz: Sie uns. Kräuselessenz. Schöne,dauerhafle Locken in dufilger Fille u. allertiebste
Wellen werden Sie entzücken, Dies. erprobto
geloble und stets begehote und stets begehote in Sie entzücken. Dies. erprobto
geloble und stets begehote in Sie entzücken. Dies. erprobto
geloble und stets begehote und stets begehote und stets begehote und stets begehote de Sie entjen Hausdörfer, liresteu 16K 10 Ifg. tägl. Hans W. Miller

6x30 bls 10x50
Marschattstraße 27
lichtstark für
Jagd, Reise,
Wandern, Frelprofp, kofrenl.Anficht,Rafenzahl,
Ilir, A. Schröder, Kassel 16
fürensträße 6

Opernsirane 6

Edel-5 30 oder 4.80 2 kg P8. [1750 g) ab hler la 55ori, jed eine Heikal. nur ganze la Schlesw-Hoist. Dauer-Rauchwürste, keine Kochw. keine Hosen, K. Selbold, Noriorl/Holsl-16 frisch gesöstet!

Eintagsküken Junghennen
Preisliste gratis
Gellügelhof
W. Nlewöhner
Wiedenbrürk 23 i. W.

Beläub.-Beräub.-Pist, 6mm Karabiner 6 u. 9mm 9.70 Nachn Rücks Waffen-Versand - Hau Waffensladt Suhl/V.12

ohne Brennschere erzielen Damen, Herren u. Kinder so-fort durch mein un schäd-II ches Lockenwasser. Be-Ferkel 5-8 Much. IM 8-15 queme Anwendung. Halibar, auch bel Feuchtigkett Hamburg-Billibrook N Legelfühnner RM 3-5 in Wie Zuchtflauen Källheru. Gronvieh verlendel m. Garantiel Vield Dankschreiben I. Auskunft graß: Fr. A. Müller, München G 260 Alpenrosen str. 2 Suabrükk, Posilach 274 Augsburg 11/47p, zum Erfolg!





Schnürstiefel aus Ganz-Gummi, wai m u. wasserd. alfe Gröben Umj. over Geld zin lick. Hiustr.Katalog umsonsi Abt. 14 Dresden-A. 1 GUMMI-MEDICO Nürnberg-A 27



modern. Werbepaket 3 Serten

11/2 kg RM. 6.20

zur Probe
frei Hans per Nachn.
Tangermann's

Nusbaumsir. 12

Til. 6.

SARNITUER
OGSSILBER
AUFLAGE Hamburg 23 A 3

kostenírei

llustrierler Berater tü schwierige Dachrepa atur zu jeder Jahres zeit mil Dachwunder-Wasserdicht

Johannes Lotin

JOHANNES REINBACH
Inh. Radolf Schwarzer
Gleiwitzer Straße 5

Beuthen O.S.

das moderne deutsche Kaufhaus

Kurz-, Weiß-, Wolfwaren, Herren Artikel Damen Fertigkleidung

Geidenhaus

Altgassen & Co.

Gleitvit / Beuthen / Oppeln

Jackberry BrandyRiackberry Brandyein Frucht-likoren
ein Frucht-likoren



Harmonikas von RM. 4,40 an Gifarren von RM, 8,75 an. Geigen von RM. 425 an Klarinetten von RM. 6,85 an. Trompeten von RM. 28,75 an Jährl.ca. **100000** neue Kunden.

Über 30000 Dankschreiben

Meinel & Herold Klingenthal Nº 328 Versand an Private
Ratenzahlungen Katalog umsonst



FERIEN IN KOLN! Abwechslung und frohe Slunden finden Sie in den

BLATZHEIM-BETRIEBEN

KAISERHOF - KÖNIGIN - CAFE WIEN - ATELIER - CHARLOTT GROSS-KÖLN - RHEINTERRASSE ZOO-TERRASSEN

Ingenieur-Akademie Secsiadi Wismar25



Luftfahrzeugbau Maschine u. Rückgaberechl. Reichhall. Katalog kostentos. Otto
Dann, München 15 F,
Nußbaumslr. 12

Gib Deine Anzeige

rasch, geschmackvoll und preiswert nur be

Inh. S. Liebel, Nürnberg-A Maxplaty 42/44 Fernsprecher 25178 J. Alfred Neumann

Oppeln, Nikolaistraße 17/30 Das maßgebende Fachgeschäft für

Musikinstrumente.

Walter Geisler

Saucrkohl , Gurkenkonserven- u. Senf Febrik Beuthen O/S / Fernsprecher 2947

Paul Jugel

Beuthen O S. / gegr. 1875 Lebensmit el-

und Feinkostgroßhandlung

Besuchen Sie bitte

Ruf 4096

RM12-

5 RATEN

Jeder Leser

der mir ichreibt ei hält iofort i. 12.-.5 Monatsrate

chmackvolle Are

formichörer Chromausführung

mif modernem Zifferblaff und chlem Lederban löchstzulässige Garantie Kein Riliko, da Rücknahme bei Nichtgefallent

H.A.RABE CELLE 104

wirbt für Dicht

der Stad

FLUR-

GARDEROBEN

catt Eiche od, Schleiflack, auf Teilzahlung, monatlich RM 5.—
oder gegen Kasse.
Herrliche Modelle von RM 25.- bis RM 95.franko.
Verlangen Sie gleich farbig illustr. Katalog
gratie.

gratie.

Jos.Koch, Fürth I.B. 11

München

Brief-

marken.

Sammlungen

kaunt G.Schwarz

Der Wea

ium tiloid

tuhri uber

die Anteiae

Cale Ettel / Gleiwitz gegenüber dem Hauptbahnhof

Pianos / Harmonikas / Radio U/S. Musikhaus Waller Kohler

Gleiwitz, Wilhelmstr. 31 / Ruf 2881 Partei und HJ. Sonderbedingungen.



enlauges hartes Training hat ihm die Rufie gegeben, um Schuß um er war einfach die Hube selbst. Umt dunn war er mit Recht stolz, – stelz auf sish sellist. . und daan antürlich ebensa auf seine Büchse, auf seine so oft von alten Sriten tiewunderte WALTHER. KKS-Büdise, von ihr refahrene Meisterschützen immer wieder behaupten: Nur dann nur noch WALTHER achteften!



| An die Waffenfabrik WALTHEF<br>Zella-Mehlia, Thür. – Die Bauwelse liver Kleir<br>Kalliber-Büchen Interessiret mich – erbitte im<br>Benikadriften – 5 5 i |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name :                                                                                                                                                   |
| Cletc                                                                                                                                                    |
| Straffe:                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                          |

**1 erprobles Rezept:** 

Stürmer-Nummern

erhalten Sie gratis zugestellt, wenn Sie uns recht-zeitig nachstehenden Bestellschein einsenben. 38

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt

Der Stürmer Bezingspreis monatlich 90 Pfennig

Mame: Wohnort: Straße:

Sch istleitung: Rarl Sols in Rurnberg. - Berantwortlic' für den Gesamt-Schriftleitung: Nürnberg A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Sch istleitung: Nach Holz in Nürnberg. — Berlagsleitung: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-N, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berlagsleitung und verantwortlich für den Anzeigenteil: Max Fint, Nürnberg-N, Pfannenschmiedsgasse 19. — Druck: Fr. Monninger (Inh. S. Liebel), Nürnberg. — D.N. über 486 000 II. Bj. — Jur Zeit ist Preististe Nr. 6 gillig. Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.